

ENZ Francisch, Granden,

## Renere Geschichte

## Frankfurt am Main.

Bo1

Dr. Wilhelm Strider.

Erftes Buch.

#### Gefdichte von Frankfurt

vom Untergang der Reichöstadt bis gur Beschwörung der Constitutions-Erganzungsacte 1806 – 1816.

Grankfurt a. 20.

Berlag von Franz Benjamin Auffarth.

1874.

Die "Menter Geschichte von Frantsurt" ersoeint in Seiten (Büchen), deren jedes ein für sich abgeschienes Gauge bildet und einzeln klünstig ist. Das vorliegende erste Buch reicht von 1806—1816; die Jahre 1830, 1848 und 1866 werden die Greuppnutte der späteren Seste bilden. Der Verfasser wird die Verarbeitung nach Möglichteit förbern, joweit dieß seine übrigen Berufsgeschäfte gestaten.

Der Berfaffer :

Der Berleger: .

Dr. Wilhelm Strider.

7. 2 Auffarth.

Frankfurt a. M., December 1873.



### Renere Geschichte

por

# Frankfurt am Main.

80

Dr. Bilhelm Strider.

#### Erftes Bud. Geschichte von Frankfurt

vom Untergang ber Reichsstadt bis gur Beschwörung ber Constitutions-Erganzungsacte 1806-1816.

Frankfurt a. M.

Berlag von Frang Benjamin Auffarth.

1874.

## Geschichte von Frankfurt

unter

### Rarl von Dalberg

vom Untergang der Reichsftadt bis zur Beschwörung der Constitutions-Erganzungsacte 1806—1816.

Bon

Dr. Wilhelm Stricker.

Frankfurt a. M. Berlag von Franz Benjamin Auffarth. 1874. THE LUNG AND PUBLIC LIBRARY
STOSES
ASTOCLETICA AND TRACE PROFESSIONS.

#### Erftes Rapitel

Um lesten Tage des Jahres 1796 war die Stadt Mainz nehft den auf dem linken Kheimeier liegenden Bogteien und Kellereien an Frankreich übergegangen, dem der Besit hötze durch völlige Abretung von Kaifer und Reich gewährleistet wurde. Endlich durch den Reichsdeputations Hauptbeschluß von 1803 hörte das Kurfürstenthum Mainz ganz auf. Das untere Erzhist dieseits und jemeists des Mains wurde den Hauften Hessen-Darmstadt und Kassu gegeben; das obere Erzstift links des Mains wurde an mehrere Fürsten und Grasen vertheilt; dessen Anies und ben rechten Ufer, das Freigericht und Umt Steinheim auf beiben Ufern kam an hessen-Darmstadt. Ersurt, das Sichsseld und Bankenspain erhielt der König von Freussen, die vier hessischen Ammeter der Kurfürft von Sessen.

Bom alten "Oberen Erzstift" blieb nur das Vicedom-Amt Ajdaffenburg übrig, welches zu einem Fürsenthum erhoben und nehl dem führen Mürzburglischen Amte Aura im Sinngrunde dem früheren Kurstürtlen von Mainz, welcher jeht den Titel Neichschurstztangler erhielt, zur Dotation gegeben wurde. Da im Reichschusse fehlle beitnumt worden war, daß der Reichserzstangler ein jöhrliches Einkommen von einer Million Gulden haben sollte, das Jürstenthum Afdassendung hierzu aber bei weitem nicht hinreichte, do gab man ihm noch die Reichsschube Behlar und Regensburg, mit dem Hochstiden Reichsschuben und den in letzterer Stadt befindlichen der ummittelbaren Reichsskiften St. Emmeran, Oberund Riedermünster. Nach Regensburg wurde auch der erzbischsiche Sit dom Mainz verlegt.

Der ganze erzkanzlerijche Staat enthielt auf 28 Geviertmeilen 116,000 Seelen; da die Gebiete verschulbet waren, die Einwohrer durch den Krieg gelitten hatten und die dreifache Berwaltung sehr lossipielig war, so wurde das garantirte Einkommen nur zu zwei Trittheilen erreicht; für den Rest sollte das neu creirte Meine "difffahrts-Octroi auftommen, welches aber bei bem verminderten Rheinhandel auch nur fparlich einging. Der Cardinal Fefch wurde jum Coadjutor und Nachfolger bestimmt.

Aber ichon die Gründung des Rheinbundes (12. Juli 1806) brachte eine wesentliche Beränderung in der Stellung des Fürsten und der Juliamunchtung sienes Staates zu Wege. Rit dem I. August 1806 erloschen alle Beziehungen beider zum Reiche; der Fürst, welcher nur den Titel: Fürst Primas des Rhein is chen Pun des erhielt, wurde sowerin, nur delchränkt durch die Pkischen gegen den Krotector des Bundes, welcher auch das Recht erhielt, den Nachsolger des Fürsten Primas zu ernennen; sein Staat wurde vermehrt durch die Jutheilung der Reichsstadt Fransstuttung und der Schaffert und ber Schaffert und ber Schaffert der ihren gestellt der Westerkliche Gebiete, (Swenslich, Krbach, Ingelheim, Solms 2c.) Der gange Zuwachs wurde aus 64,300 Seelen veranschagt; noch bedeutender war die Vereisperung der Finanzen durch den Geweinn von Frankfurt.

Für ben gangen Staat bestand nur ein oberster Gerichishof, das Oberappellationsgericht zu Afchaffenburg, aber teine einheiteliche Berwaltung: es gab vier Berwaltungsbehörden in Weblar, Regensburg, Achassenburg und Frantsurt, bessen Versassjung nur wenig abgendbett wurde

Aber der Bertrag, welchen der Kaiser Napoleon am 16. Februar 1810 mit dem Fürsten Primas zu Paris abschloß, veränderte adermals den Titel des Fürsten und die Gestalt seines Staates. Karl von Dalderg dieß zeit Freiherung von Fransflurt, Königliche Jodeit, er trat Regensburg mit den Stiften an den Kaiser ab, und erheielt basür die Fürstenthümer Hanau und Bulda, von welchen iedoog einzelne Gedietstheile an Kessen-Aarmiladt absgetreten wurden. Frankfurt wurde zum Fürstenthum, Wehlar zur Graffsch; welche am 16. August 1810 eine einheitliche Bersassung erheiten, die am 1. Januar 1811 ins Leben trat. Das Großberzogthum zählte jeht auf etwa 90 Geviertmeilen 300,000 Seelen, nämlich in dem Departement Frankfurt, womit Wehlar al kluterpräsetur vereinigt wurde, 52,000,

<sup>\*)</sup> lleber bas Enbe ber Reichsflatt vergl. A. V, 111.

im Departement Afchassenburg 90,000, im Departement Julda 100,000, im Departement hanau 57,000 Seelen. Son der dristlichen Bevöllerung waren etwa zwei Drittel Katholiten und ein Drittel Goangelische; die Lutheraner walteten in Frankfurt und Wehlar, die Reformirten in Janau vor.\*)

#### Imeites Rapitel.

Benden wir uns nun jur Betrachtung des Fürsten, dem die Wohsfahrt diese Landes amvertraut von. \*\*) Rarl Theodor Union Maria v. Dalberg, einem alten, in der Gegend von Worms und Speier ansässigen reichstitterlichen Geschleche entsprossen, was n. Kebruar 1744 zu Hernschie der Wommasialvildung, nach zweisdriegen, eitig durchsauftenen Mechsstudiung, nach zweisdrigen, eitig durchsaufenen Mechsstudium zu Göttingen und Berbelberg (1759—61), dem unmittelbar die Doctorpomotion solgte, nach ebenfo füchtig gewonnener Ueberficht über die Disciplinen der Theologie in Worms, Maunheim und Mainz, trat er in den gestlichen Stand, welcher unter den alten Reichsversältnissen der im den gestlichen Stand, welcher unter den alten Keichsversältnissen der Mechschlechen Stuhl und jegar auf Landesherrschaft errösstet.

In Mains durch die beiden vertrautesten, in der Schule des Grafen von Stadion gebildeten Ratife des Auffarsten, freiheren v. Dereibbad (1763 — 1774), durch Erof of fag und Bengel, in die Geschäfte eingeführt, wurde er 1772 im Alter von 28 Jahren Kurmainzissiser Stattsbalter in Ersurt; diese Setclieung mit der er Irnainzissiser Stattsbalter in Ersurt; diese Setclieung fast dereihe der Geschäften der fast der ihr der bei Geschäften der fast der ihr der bei fast der betreich gaber betleibet und ihre Zeit bildete den schonliche Abschnitzt seines Lebens, auf den er später mit Sehnlucht zurückslichte. Als am 25. Juli 1802 der greise Kursurft Karl Friedrich von Erthal farh, succedirte ihm der Coadhutor in dem Reichserz-fanzlerante.

<sup>\*) 3.</sup> A. Demian, Statiftit ber Rheinbundsstaaten. Frift. 1812. II. 113-154

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Dr. Georg Ebnarb Steit, ber Staatsrath Georg Steit und ber gurft Primes Rari v. Dalberg. Frift. 1869, 40.

Der Ratholicismus jener Zeit war von ben Tendengen einer aufgeflätzten, toleranten Zeit vielsach beeinstusst und sand seinen characteristlichen Ausdruch in ben Josephnischen Reformwertuchen. Auch Dalberg, eine ohnehin mehr resectrende als geniale, mehr aufstehnende als productive Austur, folgte mit voller hingebung bem Zuge der Zeit und ihrer Bildung.

Je weniger ihm, als er das Statthalteramt antrat, Erfurt selbst zu bieten vermochte, bessen Universität, tängst vertommen und verfallen, soeken durch Bietand's Algang ihre bedeutendste Kraft einbüßte, — besto größere Antegung bot ihm der Umgang mit dem benachbatten Jerzog Erns II. vom Gotha, dessen Alfarende und philantfroysighe Bestredungen seiner eigenen Reigung entsprachen. Dier kam er mit Freimaurern und Juminaten in so tebgasse Beziehungen, daß er selbst Mitglied biefer Gesellschaften vorre und nammetlich, gleich vielen Mainer Domberrn und gessen vorre und nammetlich, gleich vielen Mainer Domberrn und gessen ausgesche Stuminatenordens sich thätig ausschied, nelcher die katholische Kirche in Lehre und Gultus auf ihre urbritanliche Keinbeit ausrücklieben wolkte.

Gleich seinen Brübern, Bolfgang heribert und Johann Friedrich hatte auch Karl ein der Kunft und Poesse in hobem Grabe zugängliches Gemüftb. Darum eröffneten sich ihm die reichsten Luellen des Gemüftes in Weimar und Jena, und bank-bar hat die Literaturgeschichte die werkthätige Freundschaft aufgezeichnet, welche Ralberg Schillern und bis über dessen Grab binaus seiner Wittive bewies.

Größeres zu thun, wie er als Aurfürst sich vorgesetz, verhinderte die Zertrümmerung des Mainzer Staates. Mit den Größen von Weimar knipfte er, trob namcher ansfanzlichen Bedenken gegen den freien ungedundenen Ton des Weimarischen Hoslebens, enge Beziedungen an. Wieland nannte den Tag, an wiechgem er Talberg's Emenunung aum Coadpitor ersipk, den frobesten und glüdlichsten seines Lebens. Goethe gedenkt mit Warme der Stumden, die er mit Talberg verlebt, der nichtigken und erheitenden Unterhaltungen, die er mit ihm gepflogen. Schiller faste ein lolches Vertrauen zu ihm, daß er die Alane für seine Arbeiten nund seinen Lebensgang ihm offen darlegte und auf ihn die hoffnung seiner Justunft daute. Talberg, der in Schiller den Meiser ber bichterifden form und ber Gefdichtidreibung bemunberte, empfabl ibm 1790 bas biftorifche Drama als ben Ginbeitspuntt für bie verfchiebenen Geiten feiner Begabung und feines Strebens.

3m folgenden Rabre verlebte Schiller ben Geptember in Erfurt, Die Abende bei bem Coadjutor, und befprach fich mit ibm namentlich über ben Ballenftein, mit beffen 3bee er fich icon bamale trug. Den Bilbelm Tell überfanbte Schiller 1804 an Dalberg mit einem Gebicht, bas mit ben Worten folieft: "Und fold ein Bilb barf ich Dir freudig zeigen, Du tennfi's, benn alles Grofie ift bein eigen", und bas Epigramm: "Ring und Stab. o feib mir auf Rheinweinflafchen willtommen" u. f. m. ift ebenfalls an Dalberg gerichtet. Auch mit Bilbelm v. Sumboldt, G. Forfter, Johannes v. Muller, Sommerring und Rorner ftanb ber Coabjutor in literarifdem Bertebr. Dem von ihm bewunderten Jean Baul wies Dalberg eine jahrliche Benfion von 1000 fl. an, gu einer Beit, mo beffen angegriffene Gefundheit und feine bebrangten Berhaltniffe außergewöhnliche Gulfe bringend nothwendig machten. Gine fernere Erleichterung burch Berleibung ber Brofeffur ber Aefthetit an bem Lyceum ju Afcaffenburg mit einem weiteren Behalt von 1000 fl. lebnte Jean Baul ab, um fich bie Freiheit feiner Feber gu mabren.

Mls Gauß 1807 als Director ber Sternwarte nach Gottingen berufen und, ebe ibm bei ben ungeordneten Regierungsverhaltniffen ein Gehalt hatte ausgezahlt werben tonnen, mit einem Antheil von 2000 Franten an ber Rriegscontribution befteuert murbe, erhielt er aus Frankfurt anonym eine Sendung von 1000 fl. Erft in fpaterer Reit bat Bauf erfahren, baf fie ein Gefdent bes Surften Brimas gemefen. \*)

Um fein Wefen gufammengufaffen, fagen wir: Gein für alles Große und Gute reger Geift; fein marmes Berg boll naturlichen Boblwollens und Dilbe; ber angeborene Abel feines Gefühles und Sinnes; feine perfonliche Liebensmurbigfeit, burch weltmannifde Feinheit und Gemandtheit, Die gleichwohl ben Briefter nicht verleugnete, geboben; bie anmuthigen Formen feines Umganges und bie graciofe Beweglichteit feines Gefpraches, bie Leichtigfeit, womit er bie Gebanten und Ibeen einer reichen Beit



<sup>\*)</sup> Sartorine von Balterebaufen , Bank jum Gebachtnig. - Leipzig. 1856. Seite 39 unb 40.

sich anzueignen und im Berkehre mit andern anregend zu verwerthen wußte; die Freisinnigkeit seiner Ueberzeugungen und Grundscha und der weiter Geschädtreis, den er mit seinen Ausschauungen beherrichte, — das Alles derbunden mit einem auverlässigen Gedachnisse, großer Belesendeit und vielsteitigen Renntnissen, deren Reichtsbun an Holdbistorie grenzte und leicht den Wangel an gründlicher Durchbildung und soliver Gelehrfamkeit zudecke, machte ihn zu einer ebenfo glänzenden als anziehenden Erscheinung. Se ist nur zu verwunderen, daß dies Eigenschaften, die er in sich vereinigte, und diese bildenden Einstüsse, die er fortwährend aufnahm, in seinen gahreichen Abhabalungen die inter ernübenden Breite, seine Gedansten ohne Originalität, Schäffe und Tiefe verrathen Beschien einen Geschmach, der mit dem großartigen Ausschiedunge verrathen Einstellen Geschitt zu halten vermocht hatte.

Doch hat er sich darin als ein Kind seiner Zeit gezeigt, daß der Rosmopolitismus und Humanitarismus jener glänzenden Literaturepoche ihn ausschlichtlich beherrichte, daß er für die nationalen Gedanten und Ledenstriede, die freilich erft der Druck der Fremdhertschaft entlessett und zu einer wolleigeschichtlichen Racht erhob, so gut wie kein Berländnish batte, daß kelbs in hen beiten Beit der Anstug patriotischer Regung sich bei ihm in die abstracten Ideen des Weltbürgers und Menschenthums verstücktigte. \*\*) —

Bar lein britter Factor bier im Spiel, so war es leicht worbergusagen, wie ein so gearteter Juft in einem so gearteten Staate schalten witde. Er mußte den engherzigen Katholicismus der Mainzer\*\*) und Juldaer Gebietstheile ebenso nivelliren wie das sarre Lutherthum in Frankfurt und die Ausschlichsicheite kernermitten in Janau; er mußte tangliche Beamte, unter Durchbrechung der bisher bestandenen engen Schranken, aus

<sup>\*)</sup> Berzeichniß feiner Schriften bei M. Rramer, Rarl Theobor von Dalberg, Regensburg 1817 6. 45 ff.

<sup>\*\*)</sup> Charafteriftisch fur ben Geift bes boben tatholischen Cleres jener Tage ift es gewiß, dag muter Dalberg an bem Phocum und Ghanaftum in Frankluit ber confessionelle Religionsunterricht abgeschaft und an bessen Stelle "Sittenlehre" eingeführt wurde.

<sup>\*\*\*)</sup> Bie 1802 mußten bie Proteftanten in Maing ihren Gottesbienft in ber naffquischen Reftoen Biebrich halten.

einem Landestheile in die andern herüberziehen; er mußte bas Schulwesen, Wissenschaft und Kunst fördern, überall an die Stelle bes Berrotteten und Berlebten bas als gut bewährte Neue seben.

Mer jener dritter Hector war allerdings vorhanden und griff mit eiferner Jand üderall ein, so daß es in allen Zweigen des Staatslebens dei blohen Anfalien blied. Der Protector des rheintschens dei blohen Anfalien blied. Der Protector des rheintschen Bundes, ein seinem Primas so volkständig entsegengesehrer Edparatter, sowerte schwere Leistungen zur Zeeresfolge an Geld und Nenigen. Sein Geschöpf, der Reimas mit seinem zusammengewärfelten Staate, war weniger als ein ansestammter deutscher Hertschen Sodaun, da es ja auf almädische Ausrottung der deutschen Sodaun, da es ja auf almädische Ausrottung der deutschen Kationalität im Rheinbund abgesehen war, wurden alle französsischen Kinrichtungen ohne Unterschiedires inneren Wertbes eingeführt.

#### Drittes Sapitel.

Am 10. October 1806 ericien (Staatstalender für 1807. 6. 58—63) "Erflärung und Berordnung Er. Hobeit, wie die Reue Berfasiung von Frankfurt sein solle"; die wesentlichen Befitumungen find folgende

- § 1. Sammtlichen frommen, milben und wohlthatigen Stiftungen wirb ihr Eigenthumerecht feierlich jugesichert.
- § 2. Die Berfassung des Consistoriums Augsburg. Conf. wird bestätigt, boch hat es seine bisherigen Rechte im Ramen bes Farsten ausausben.
  - § 3. Den Reformirten tonnen auf ihr Berlangen biefelben Rechte verftattet werben, wie ben Lutheranern, boch haben fie bie bergebrachten Stolgebuhren zu entrichten.
  - § 4. Die der Stadt Frantsurt durch den Reichsichluß von 1803 zur Entschädigung zugewiesenen geiftlichen Güter werden für das katholische Kirchen- und Schulwesen bestimmt.
  - § 5. Die Mitglieder ber brei driftlichen Religionen find von teinem öffentlichen Amte ausgeschloffen.

§ 6. Die Mitglieder der fubifden Religion werben gegen Beleidigung und beschimpfende Mighandlung in Schut genommen.\*)

Bas die Ruftigfaden betrifft, fo ift bie oberfte Suftigftelle bas Oberappellationsgericht zu Aichaffenburg. Mis Appellationegericht bleibt bas Schöffengericht; als erfte Inftang in Civilftreitigfeiten mirb an Stelle ber Stabtamter ein Stabt- und Landgericht neu errichtet. In Besug auf Bestätigung ber Criminalurtheile und auf Beanadigung tritt ber Rurft an Die Stelle bes Senats, bagegen tritt er in Beng auf Gefetgebung und Memter: verwaltung an die Stelle ber Burgerlichen Collegien, in: fofern, ale ber Cenat über Beraukerung und Berpfanbung obne fürftliche Genehmigung nicht bisvoniren, auch feine neuen Musaaben eigenmachtig anordnen barf. Bisber maren bie erlebigten Senatoftellen burd Rugelung gwifden Canbibaten, über welche fich Senat und burgerliche Collegien geeinigt batten, befett morben: jest follte gur Befetung ber erledigten Stellen ber Senat brei Berfonen vorichlagen, aus welchen ber Gurft ju mablen batte. Dagegen batte fich ber Rurft bie Ernennung bes Stadtfcultheißen als erfter Magiftrateperfon porbebalten und fonach ein Recht fich quaeinrochen, meldes ber Raifer befeffen, aber ber Ctabt perpfanbet batte.

Die Polizeiaufsicht sollte in bisheriger Weise ben eiben Bürgermeistern verbleiben, neben ihnen sollte ein Derz-Rolizei-Vertector besonders die Interessen des Artiken nahren hinsichtlich der Berwaltung des Holze und Fruchtmagazins und Salgregals, deren Einnahme und Ausgade sich der Fürst ausdrücklich vorbeistel. hinsichtlich des Finanquesens werde bestimmt, daß, bis zur Ausscheidung eines speziellen Stadtbüdgets, und bis sammtliche Staatsschuben bezahlt seien, alle Einnahmen in der Rechnei zusammenstiehen sollen. Davon soll 1/4, au Schuldentigung, 1/4, für die siedlische Berwaltung, 1/4, für die siedlische der Leiche Bertel bildet einen Respectofonds. Hinsichtlich des Schuldentilgungsfonds und

<sup>\*)</sup> Am 30. September 1806 machte bie Stabtfanglei befannt: "Rachbem binfitro iowobl ber Indenfacht als jeglichen, ber fich felnes Unftige gn dentlent ommen ibset, bie öffentlichen Bomenaben auf bem Glacie und in ber Stabt offen fteben, jo wird jeiches andurch nachrichtlich befannt gemacht."

ber Berechnung ber gemeiniamen Stabtabgaben bleiben bie 9 Revisoren ("Reuner") und ber bargerliche Ausschufg in ihrer bisberigen Birfamileit. Die bousstredenbe Gewalt ist born Generalcommissarius, bem Conferenz-Minister Leopold Grafen v. Beuft, ambertraut. Endlich besagen die Aussichtungs- und Uebergangsbefinmunnen-

- § 1. Die Organisation der Behörden kommt mit Ansang des Jadres 1807 gur Aussichtung; die Berfägungen in Betreff des Finang: und Schuldenwesens jedoch sogleich, weil sie mit dem öffentlichen Credit in Berbindung stehen.
- § 2 Für biefesmal wird bie Befetjung ber Stellen von bem Fürften übernommen.
- § 3 Bei gleichen Berbiensten und Gigenschaften werben eingeborne Frankfurter Ginwohner immer ben Borzug erhalten.
- § 4. Alle bestehenden Berordnungen werden bestätigt, bis über besondere Gegenstände neue Berordnungen auf verfassungsmäßige Weise gebildet werden.

Das Actenstüd schließt mit den Worten: "So lange Uns der Allmächtige das Leben schenkt, wird Unfer Bestreben auf das wahre Wohl der Stadt Frankfurt, ihrer verdienstvollen Männer, braven Bürger und angehörigen Gebietes gerichtet sein."

#### Diertes Rapitel.

Die Hulbigung war auf ben 2. Januar 1807 anderaumt. Eine Berorbnung von Aurgermeister und Nach von 27. Deckr. 1806 gad der gesammten Bütgerschaft und ben Beisassen auf, am 2. Januar frühe nach 8 Uhr, wenn die große Glode gesäutet wird, in ehrbarer Kleidung, ohne alle Wassen und in guter Ordnung und Bescheicheigt, von bem Römer zu erscheinen, auf das jenige, was da wird vorgetragen werden, mit schuldiger Ehrerbietung steißig Ach zu haben, die Hulbigungspflicht abzultigen min nach vollkrachter Handlung sich in Erille und drung dause zu verfügen. Wer nicht zu hulbigen bat, wie Weißspersonen, stembe Handlung sich in Erille und drung dause zu verfügen. Wer nicht zu hulbigen bat, wie Weißspersonen, stembe Kandwertsbursche zu. i. v. soll wahrend bieser Jeit sich

Am 1. Januar 1807 erließ ber Rarft folgenbe Erflarung : Bir finden uns bewogen, bei ber bevorftebenden Frantfurter Sulbigung Unfere Gefinungen aufrichtig und wohlmeinend ben biefigen Inwohnern ju erflaren. Die Gulbigung tnupft unter Anrufung bes Allmachtigen bas Banb ber Bereinigung gwifden Boll und Surft. Der Endamed biefer Bereinigung ift bas gemeinsame Bobl; bie Aufriebenbeit Aller wird erzielt burch bas Mitmirten eines Jeben Unter ben bieberen Frantfurtern wohnen aufrichtige Gottesverehrung, milbe Bobltbatigleit, fittliche Tugenben, thatiger Rleiß. Go lange fie biefe Bottgefälligen Eigenichaften erhalten, auf Rind und Rindesfinder fortpflangen, wird ber Gegen bes Simmels fie nicht verlaffen. Frantfurts Fürft wird in bem gangen Laufe Seines Lebens Seine Rrafte aufbieten, um alles Ueble von ber guten Stadt abzumenben, um Gigenthum und Sicherbeit ber Inwohner ju fougen und alles Gute ju beforbern. Er erwartet mit Bertrauen, bag ber Genat und bie Juftigftellen mit vaterlicher Sorgfalt fur bas Bobl ber Burgericaft forgen, bag bie Burger ihren Borgefesten Achtung und Folgfamteit begeugen, bag ber ebelgefinnte reiche Inwohner bem icatbaren, obgleich armeren, feine Laften jumuthe, bie beffen Bermogensverhaltniffe überfteigen; bag bie Chriften ber Subenfcaft mit menfchenfreundlichem Boblwollen begegnen und bag bie Juben fich biefer Achtung burd Rechticaffenbeit im Sanbeln und burd unermubeten Fleiß murbig bezeigen. Frantfurts Furft hofft und municht, bag bie Inwohner biefer auten Stadt ibm Bertrauen und bergliche Buneigung ichenten; Er felbft und Ceine rechtichaffen gefinnten Commiffarien meinen es reblich mit Frantfurts Bobl."

Karl Ritter, damals Sauslehrer im Hollweg'ichen Saufe in Frantfurt \*) ichreibt am 2. Januar 1807: "Seute war die eiertiche Hulbigung des Fürsten; durch ein Benehmen hat er sich die Juneigung aller Frantfurter gewonnen. Er ist im höchsten Grade zwoordommend, bürgerlich, human in Allem, was er vornimmt. Sehr allmählich hat er die nothwendigsten Beränderungen in der Berfassing der Stadt vorgenommen und mit der girsten Schonung. Die regierenden Burgermeister hat er zu lebenslänglichen genacht; den erften Syndicus (Dr. Karl Friedrich Seeger) du seinem ersten Geheimenrathe, die andern zu Appellationskathen,

<sup>\*)</sup> Deffen Leben von G. Rramer I. 479.

bie besten ber Abeligen hat er zu seinen Kammerherren gemacht, das Conssistentum gang bestehen lassen und ihm nur noch ein Mitglied, den Professor Ricolaus Bogt, seinen Bibliothelar, für Schulsachen beigegeben. Es freut sich Jedermann, daß gerade er hier an der Spihe steht."

Die nachften Regierungsacte betrafen bie neue Organisation ber Gerichte, bes Appellations, Stabte und Landgerichtes.

Am 26. Mai bestätigte ber Fürst bie neu gewählten "Achtundzwanziger." Ams jedem der 14 Stadtquartiere waren zwei Manner gewählt, welche ihre Abstimmungen über biejenigen Gegenftände zu geben hatten, die das allgemeine Wohl der Frankfurter Bürgerschaft betreffen. Sie beriethen unter dem Borst der fürst lichen Commission (v. Beut, Geh. Staatstath v. Sberstein, Geh. Nath Dr. Seeger) und des Stadtschultheisen Freiherrn v. Günberrode.

An bemfelben Tage murbe ein Schuldentilgungsplan publicirt, und am 28. Juli eine Feuerversicherungsgesellichaft errichtet.

Der schon so oft durch die Rriegsereignisse verzögerte Abbruch der Feltungswerte rücke in diesem Jahre die jum Genebeimerthor vor; es soll damals in der Ribfich ber primatischen Regierung gelegen haben, auch den Eichenbeimerthurm abreißen ju laffen, und nur der Fürsprache des fraugblichen Gesanden beim Fürsten Primas, des funftinnigen Erafen heb ou ville, fei die Erhaltung diese ausgezeichneten Bandentnals zu danten.

#### Sunftes Sapitel.

Der Krieg Napoleons gegen Breußen und Rußland mußte ben neuen Rheinbundsflaat in seine Betheiligung gieben. Das Großbergogthum Franksurt hatte gemäß ber Bundesacte sein Contingent dau zu stellen. Es wurde am 24. October 1806 bagu eine extraordinare Kriegstaffe errichtet, in welche ein Biertel Simplum Kriegsfleuer einzugablen war. Drei Tage später erging das Berbot, preußische Kriegsgefangene zu versteden und ihnen zur Auch behülflich zu sein.

<sup>&</sup>quot;) M. b. Cohaufen, A. N. IV, 29.

Ueber Rapoleons Empfang bei seiner Rüdkehr nach Abschluß bes Killiter Friedens am 24. Juli 1807 berichtet die Dier-Postamtseitung vom 25. Juli. Ihr Zeitartifel, vom 24. datict, beginnt mit folgendem Gedicht:

> Er tehrt jurild — Rapoleon, Der Grofe, ohne Gleichen, Rottnunen erfter Lieblingsfohn, Bon feinem ju erreichen! Er fehet jurild ber grofe Belb, Als Ueberwinder aus bem felb.

Als Friedensgeber lebret Er Burfld in feine Staaten, Gleich einem Schnhgeift groß und bebr, Im Dochgefühl ber Thaten, Bie fie von 3hm fein Anderer that, Der je das Erbenrund betrat.

"Seit vier Tagen war Alles in hiefiger Stadt in froher Bewegung, Sr. Maj. dem Kaifer und Könige Rapoleon, Europens Kriedensfifter, die höchste Krieurcht, Bewunderung und den frohesten Dank für das allbeglüdende Geldent — den Frieden — die der glücklichen Kücklehr nach Frankfurt auf eine würdige Art zu bezeugen. Dieh hohe Glück ward und heute Rachmittag, 5½ 116r" u. f. w.

Mm Ende der Zeil war ein Triumphbogen errichtet, melcher vorn die Inschrift trug: Napoleoni Imperatori et Regi Augusto Pio Felici Invictissimo Ordis Totius Pacificatori Princeps Primas ac Senatus Populusque Francof. D. D. D., auf der Rückfeite aber: A la Gloire de Napoléon le Grand, Empereur des Français — Paix.

An den Rebenseiten stand: links vorn: Tilsit — Immortalité, hinten: Austerlitz — Prudence; rechts vorn: Friedland — Victoire; hinten: Presbourg — Piété.

Abends um 10 Uhr verließ Aapoleon die Stadt; er übernachtete in Mainz. Den wahren Borgang diese Einzugs schle bert Karl Ritter in einem Brief vom 8. August (Ritters Leben I. 481). Es hieß: "Rapoleon der Kaiser kommt! Heute Abend! Sogleich wurde alles bereitet, ein Triumphogen (am Weidenhof auf der Zeil) gebaut, Juminationen angesagt; die ganze Stadt sectle sich in Unisorm, die ganze Hertließe wurde mit Bürgermilitär geichmudt \*). Der Fürft selbst fuhr bis an die Grenge auf das Zollhaus, um feinen Gebieter zu empfangen; aber siebe da, er kam nicht! Nachts um 12 Uhr ging der Zug auseinander und ward um 5 Uhr Morgens wieder bestellt.

In größter Bergensangft, als tame ein fürchterlicher Racheengel angezogen, fubr ibm ber Furft wieder entgegen und barrte wieber vergeblich von ber Grube bis in bie Racht. Die fürchterlicite Sibe qualte bie armen Burger auf bem beißen Bflafter; überall garm, Dugiggang, Blage, Buppenparabe, Angft, Freuben-Dufit, Digmuth, vergebliches Soffen, und felbft ber Gurft batte gitternd vor Ungft tein Mittel gefunden, fich beftimmte Rach: richt über bie Antunft bes Raifers ju verfcaffen. Diefer jammervolle Buftand bauerte volle vier Tage jum Aerger aller Recht: lichgefinnten. Da borte man ploplic bas Signal ber Anfunft. Alles trat unter bie Baffen, alles flog an bie Fenfter und auf bie Baltone, bie Strafen maren voll von einer gaffenben Menge; ba erhob fich eine Staubwolfe, fie rollte immer naber; ba traten acht Bferbe wie im Dammerlichte beraus, und eine fomarge Rut= ide floa wie bas Bild einer Ombre chinoise an ber Menge vorüber, bie taum fab, ob jemand barin faß, ober nicht. Die gange Gefdicte bauerte wenige Minuten; burch ben Triumphbogen, ben er vielleicht nicht einmal anfab, jagte ber Raifer in bas Colof bes Rurften."

#### Bechetes Rapitel.

Rachbem seit bem Auffland ju Madrid vom 2. Mai 1808 ber Beschützer des Rheinbundes des Bestandes der Contingente gegen die Spanier bedürftig geworden toar, wurde auch das Frankfruter Batailon ausgerüstet. 860 Mann in 6 Compagnien start verließe es am 26. Mugust unter dem Major von Welsch die Stadt, wurde in Mainz gemustert und am 6. Septbr. in Weg mit französlichen Gewehren bewassen. Es durchgog Frankfreich, ging am 19. Octbr. über die Bidasso und kan am 22. nach Durango ins Jauptquartier des bierten französlichen Armee

<sup>9)</sup> Jeben Zag hatte die Alifte bes Bürgermilitäts auf Bache ju ziefen ; fie biibeten Spalier vom Allerbeiligenibor bis jur Ede ber EichenheimerSaffe; von ba bis jum Zazis'ichen Palais fand bas Linien-Milität.



corps (Bictor); sie bildeten mit den hesssischen Truppen die dritte Brigade der dritten Division (Leval) diese Amerecorps. Wir geben im Folgenden eine zusammenhängende Geschichte der Schicklich bieser Truppe.\*) Am 31. Octiv. nahm sie Theil an der Schlacht bei Zornosa, welche Lefebre gegen Walez gewann. Seit dem 17. Decht. bildete das Bataillon einen Theil der Beitagung von Madrid.

<sup>58 -</sup> Aufer einigen Rotien in den Speinlegfichten anderer Abeinkabeiligter Temppenteiler fie einige, freiden beifen megnlagende Oneiteopten. M. glein militärliche Tageine u. b. be Speilunge in Spanien u. i. m. grit. B. Sanert 1816. Bergl. and prei ire Schritz: Die Bertichen Ehnert umd Bortugal. S. 64 ff. Leipig G. Maper, (Allens, Danbette und Schmitch) 1830.

vo Bictor aber Cuelta fiegte. Das Bataillon Frankfurt indeß nachm an biefer Schlacht nicht Theil. Jedoch durch Dupont's Schiefla bei Baylen geschreckt, wagte Bictor nicht, seinen glämzenden Sieg benußend, in Portugal einzubringen, sondern blieb in Toledo und Ekremadura stehen und führte bis zur Schlacht won Talavera de la Neyna (28. Juli) den kleinen Krieg gegen die Ausschäftlichtigen.

In diefer Schlacht, der ersten, wo sie feindlich den Deutsichen in der englischen Legion (King's german legion) entgegent traten, hatten bie Rheinbundbertrappen ungehenre Berluste, die Frankfurter 30 Todte, darunter ein Officier, und 50—60 Bermundete, davon 5 Officiere. Die deutsche Division, dabet das Krantsfurter Contingent, nachm noch an den Schlachten von Alfmonacid am 11. August und von Ocanna am 10. Novbr. Theil und bezog dann Winterquartiere in Burgos, Balencia und Seavia

Das Jahr 1810 begann mit Unterwerfung ber füblichen Brovingen Spaniens. Um 31. Januar ergad fich Sevilla, am 1. ziebruar Graniada ben Frangsofen. Die beutiche Swission aber batte bis zur Mitte bes März die ruhmlose und schwierige Aufgabe, in einzelne Beschutungen ber Proving Balladolib vertheilt, in einem Lande, wo jeder Kande ein Späher, jeder Massenläbige ein Freischaftige ein Freischafte war, wo jedes Gebäude zur Festung umgestaltet werden mußte und jeder Mugenbild Uederfall und Word besorgen ließ, des seindliche Wolf niederpulatien. Im Marz wurde de bei von einer Augenbild und unter den französischen General vom Reuenstein bildeten die zweit Wrigade. Die benfeh General von Reuenstein bildeten die zweit Brigade. Die beufich Divission hatte die Gebirgspässe er Mancha zu häten, wo der Guerillastiteg einen immer schaußicheren Charatter annahm; sie brachte in deien Beschriftige das Ein dange Anne Kahr 1810 zu.

Mit Anfang 1811 wurde die deutsche Division aufgelöft, die Holdander (erste Brigade) wurden als nunmedrige Krangosen den Regimentern zugeschicht, die Lessen nach Badojog gesandt; Badwer, Nassauch und Frankstuter hatten 1811 auf einer Streede von 50 Leguad die große Hersträße zu beden, obgleich ihr Bekand außerordentlich vermindert war. End Juli wurde aus den Trümmern der badischen, nassauschieden und franksuter Truppen

und aus mehreren französischen Regimentern die Division Mermagnac gebildet, welche das aus 3000 Wagen bestehende Gepäck des Heeres unter großen Entbehrungen und bei glühender hibe zu becken batte.

Rachbem am 3. November König Joseph vieder in seine Jaupstädt eingegogen war, solgten die deutschefen Teutypen dem Marschall Soult auf seiner beschwertichen Verstsgung Welkingtons, und bezogen Ende des Monats die Winterquartiere. Abermals kanden die Frankfurter mit den andern Deutschen von der Divisson Armagnac ihren Landskeuten von der deutsche Legion in englischem Dienste in der Entschedungsschlacht von Vittoria am 21. Juni 1813 unmitteldar gegenüber und litten, da sie den Rüchgung beden mußten, surchtbar von deren Artillerie. Rach mehreren mißtungenen Versuchen gelang es dem noss. Deersten Artilbering des Großperzogthums Frankfurt, die Volfauer und Frankfurter zu der gegenüberscheften der hie Volkschen der hier der die Volkschen des Genauere is Ertider, die Deutsche ering und von wo nur geringe Trümmer nach der Heimat zurückleften. (Das Genauere i, Strider, die Deutsche mie Spanien z. S. 157.)

#### Siebentes Rapitel.

Wir haben die triegerischen Thaten des Frankfurter Contingents dis zu seiner heimteher im Jusammenhang verfolgt, und müssen jett zum friedlichen Jahre 1808 zurückferen, in welchem der weitere Ausden des primatischen Staates durchgesighet wurde. Seische über Münzwesen, Bau- und Sicherheitspolizei, insbesondere Woschankalten, über Verbesserung der Justiz und Abgrenzung der Competenz der verbesierung der Justiz und Abgrenzung der Kompetenz Arbeitenung der Justiz und Abgrenzung der Gompetenz aber verfäsiedenen Behörden, gegen den Straßendbettel, wurden in den Jahren 1808 und 1809 erlassen, melche alle möglich an das Vorhandene sich anschlossen, wieden des Grünfter und der Verlässen und der Verlässen der Verlässen und der Verlässen der Verlässen und der Verlässen der

Befondere Erwähnung verdient eine Berordnung bes Oberpolizeicommiffars, Geheimen Raths Anton von Ihfein, vom

30. Septke. 1809.\*) "Sammtliche biefige Schutziven sollen bestimmte deutiche Familien-Ramen führen, und die, welche dergleichen noch nicht bestigen, haben solche bis jum 18. Dechr. d. J. angunehmen und der Politziel-Section anguseigen" In der weiteren Ausführung ist verordnet, daß die Ramen Abraham, Moses, Elias ze. fünftig nur als Bornamen gebraucht werden fönnen, daß Bater und Kinder benselben Familien-Ramen zu führen haben, ube insbesondere der einmal angenommene Familien-Ramen nicht zu wechselen ist, daß er öffentlich bekannt gemacht und in allen handels- und gerichtlichen Alten allein angenoadt und in allen handels- und gerichtlichen Alten allein angenoadt und in allen handels- und gerichtlichen Alten allein angenoadt und in allen handels- und gerichtlichen Alten allein angenoadt und in allen dandels- und gerichtlichen Alten allein angenoadt und in allen von 20 Thir. Am 28. Dechr. 1811 endlich wurden die Juden gegen Jahlung einer Summe dom 440,000 ff. zu Bürgern erflärt und damit selen alle Beschränfungen der Borgeit.

Das Jahr 1809 brachte ben Krieg swifchen Frankreich und Desterreich, welcher Anfangs fo große Hoffmungen erregte, daß gastreiche partivotische Elemente aus dem darmiedergetretenen Kordbeutschland unter die österreichischen Fahnen flüchteten. Den Frankfurter Truppen, welche in Spanien kanden, war es zwar erspart, die Desterreicher zu bekampfen, aber die firchliche Feier ber Schlacht bei Aspern durfte nicht unterbleiben. Der Senior Hoffmagel hob indeß in seiner Rede mur die Seite hervor, daß hoffentlich bieser Sieg zum Frieden sübern und weiterem Blute

bergießen ein Enbe machen werbe.

#### Achtes Rapitel.

Das folgende Jahr 1810 brachte, wie oben bereits tur, ers mönt ift (S. 2), eine tiefgreifende Beränderung der Berhältnisse Kermöge bes am 16. Februar 1810 ju Paris geschlossen Kertrags mit dem Kaiser Napoleon trat der Fürst Krimas das sür daiern bestimmte) Fürstenthum Regensburg an benseiben ab, und erhielt bafür die Fürstenthümer Hanau (Beistergreisung am 16. Mai) und Fulda (19. Mai) und ward Großberzog von Frankfurt. Der neue Staat wurde durch das Organisationspatent vom 16. Mug. 1810 gerodnet.

<sup>\*)</sup> Staate.Ralenber fitr 1810 6. 67.

Dem Regenten gebührt bie Genehmigung ber Befete und bie gange vollgiebenbe Bewalt, welche berfelbe gunachft burd feine Minifter und in weiterer Unterordnung burch bie Brafecten, Bolizeibehorben, Maires zc. ausuben lagt. Die brei Dinifter baben bie obere Leitung ber Staatsverwaltung im Allgemeinen, fo bag bem einen\*) bie Leitung ber Juftig, ber Boligei und bes Innern, bem anberen\*\*) bas Ctaatefecretariat und bie ausmar: tigen Berbaltniffe, Die Beforgung ber Rriegsvermaltung und Die Beidunung bes Rultus, und bem britten\*\*\*) bie Leitung ber Finangen und bes Sandels übertragen find. - Die Erhebung ber Ab: gaben concentirt fich nach ihren verschiebenen Zweigen in mehreren Abministrationen, die alle bem Finangministerium untergeordnet find. - Die Berwaltung ber Gerechtigfeit ift von ben übrigen Bermaltungezweigen getrennt, und bat eigene unabhangige Gerichtestellen von mehreren Inftangen, fowohl in burgerlichen als peinlichen Juftigfachen.

Neber schwere Bolizeivergeben, erkennen die Bolizeigerichte, †) Im Migemeinen sind die Gleichsellung aller Staatsbürger vor Besehe und die freie Uebung jeder vom Staate anerkannten Religion die Grundlagen dieser Berigspung.

Das ganze Großberzogthum war in vier Departements: 1. Frankfurt mit den Ortichaften Bonames, Bornheim, Dortelweil, Haufen, Ober : und Riederrad, Rieder : Urfel (auch Colmfifchen

<sup>\*)</sup> Frang Jofeph Freiherr von Albini.

<sup>\*\*\*)</sup> Chriftian Graf von Bengel-Sternau.

<sup>†)</sup> Röffing, Darftellung ber burd ben guffen Primas begrilnbeten Gerichtsetfalnng ber Stadt Frantfurt 1810. Benber, Sammlung frant-furter Berordnungen aus ben Jahren 1806-16. Frantfurt 1833.

Antheils), Ober\*)= und Riebererlenbach, und die Unterpräfectur Beglar; \*\*): 2: Afchaffenburg; 3. Kulda; 4. Hanau, getbeilt.

Erbgroßberzog von Frankfurt war der Bicekönig von Jtalien Eugen Napoleon; Gowermeur der Stadt Frankfurt auch ein Betwandber: der kaiserlichen Familie: Graf Louis v. Tascher de la Pagerie.

Der Größerzog war Pafibent des Staatscaths; derfelbe zählte außer den deit Minifern noch sieden Mitglieder, davon zwei Fransfurter: Dr. R. Seeger und Georg Steiß. Generalen echef fämmtlicher Größerzoglicher Truppen war Franz Kreiderr d. Zweyer Commandant der fämmtlichen Aationalgarde des Größberzoglibums Fransfurt: Der Generalmajor und Kammerberr Avolf Karl Freiberr d. Dumbracht; Commandant der sämmtlichen Rationalgarden des Departements Fransfurt: Der Oberft und Kammerberr Schnrich Ludwig Freiberr d. Glauburg; Commandant des Pompier-Bataillons: Major Morth d. Reth man n.

Das Departement Frankfurt hatte zu bem Landtage füuf Deputirte zu senden: beri aus dem Stande der Gutsbesiger, einen als Gelehrten oder Känsiler, einen als Kaufmann oder Kadrilant. Bräsect war Fried. Mar. Freiherr v. Ginderrode, Maire der Stadt: Jacob Guiollett. \*\*\*) Der Municipalrath bestand aus achtsehm Mitgliedern.

In dem neuen, großentheils aus armen, wenig induftriellen und durch den Arieg sichen ausgesiggenen Landestheilen gebildeten Staate, welcher als Eritägniß der von Napoleon sich vordebaltenen Hanauer Domänen dem Kaiser jährlich 600,000 Frs. bezahlen i) und die schweren Menschere und Erlopfer des

<sup>\*)</sup> Obererlenbach geborte bie babin bem Grafen von Jugelheim.

<sup>\*)</sup> Bethar brachte gar teine Einnahmen in die Generalfalle; vielmebr bezog es aus berieben meh 18,000 f. fabrich, volled jur Unterhaltung bes Personals des vormalgen Reichaltungegerichs vernendet wurden, sit welche das Arch ju sergen versammt hatte. (A. Krämer, Karl Ih, von Dalberg, Regensburg 1817, Serks 201.)

<sup>\*\*\*)</sup> Geboren 25. Februar 1746, folgeweife Graff. Ingelheimifcher Amtmann, Rurmaingifcher Bestammerrath u. Fürfil. Brimaifcher Lanbesvirectionsrath, † 5. September 1815.

<sup>†)</sup> Im Jahre 1812 taufte ber Großbergog bie Domanen und bertaufte fie an eine von bem Finangminifter Bengel-Sternau gegeindete Acitengrefulichet. Das Geichäft brachte einen Gewinn von 190,000 fres. über bie an ben Kaifer Rapoleou ju zahlende Summe.

rheinischen Bundes tragen mußte, trat balb die Lage ber Finangen, und damit ber Staatsrath Georg Steit in den Borbergrund.

Beorg Steis, aus einer angesebenen, feit 1684 in grants furt anfaffigen Familie, mar 1756 geboren, Jumelier wie fein Bater; er murbe 1792 in den Rath gemablt und mar 1796 unter ben Dannern, welche am 28. Juli 1796 Rleber als Beigeln für Die Begablung ber ber Stadt auferlegten Contribution nach Givet fdidte, von wo er am 22. Dechr. gurudfebrte. 1801 murbe er jum Senator gemablt und in bas Abminiftrationsamt beputirt. Mit bem Gintritt ber primatifden Berricaft erhielt er ben Titel eines fürftlichen Gebeimen-Finangraths und Stabtfammerers und trat in Die Beiftliche Guterabminiftration, womit ein weiterer Gehalt von 1000 fl. verbunden mar. Seinen Senatorstitel bebielt er bei. Durch bas Organisationspatent vom 16. Auguft 1810 murbe fur Steit ein weiterer Birfungefreis eröffnet. Der Fürft verlieb ibm ben Charafter eines Staatsratbes und vertraute ibm die Generaltaffe an, in welcher alle Ginnahmen bes Groß: bergogthums fich concentrirten, und aus ber alle Musgaben für Die Civillifte, bas Militarbudget, die Befoldungen und bie Bermaltungstaffen bestritten murben.

hier hellte fich Steits' icharfem Auge auf den erfen Blid der heillofe Berfall dar, in welcher unter der Betrodlung des betagten Ministers, Grasen d. Deut, die Finangen gerathen waren; über die unvermeiblichen Stockungen, welche in der nächsten Zeit au erwarten standen, konnte er sich nicht taulchen. In Berbindung mit dem Beithischof Kolborn und dem Minister d. Gerfiedung mit dem Beithischof Kolborn und dem Minister d. Gerfied inchte er Beuft's Entsternung zu bewirten, allein es war nicht leicht, den rücksichen Fürsten zu einem so entscheiden Schritz zu beroegen. Endlich am 5. Januar 1811 schreibt der Großberog aus Alfchassung an Steite. "Dem herrn Kinang-Minister Grasen des bestättigtes ficht nichtsücksich ich die Leitung der Filmang-Gegenstände sirt das gangs Jahr 1811 übernehme und herr Finang-Gegenstände sirt das gangs Jahr 1811 übernehme und herr Einang-Gegenstände sirt in mein Keirernddu sind. Eteit war also sacht haben der Filmang-Gegenstände für das gangs Jahr 1811 übernehme und herr Einang-Gegenstände sirt das Sangs and Gehalt eines solchen

Steit war jeboch zu febr Reichsftabter, um gang in biefer gefammtstaatlichen Birtfamteit aufzugeben. Er widerfette sich der Einführung des franzbsischen Enregistrement, der mit hoher Besteurung (5%), verdundenen Registrirung von Urkunden, und verfagte guletz seine Mitwirkung, so daß dere Größberzog sich genötigt sat, dies Simadymequelle von dem Finanzminisserium zu trennen und unter seine eigene Leitung zu nehmen; er widerfeste sich dem Berkauf des Frankfurter Waldes zum Besten der Schuldweitigung sir die Stadt und so wurde am 6. December 1811 der Graf Christian von Benzel-Sternau zum Finanz-Minister ernannt; Steit bieb als wirklicher Staatsrath mit dem Gehalt von 5000 fl. Pinanzreferent und Berwalter der Generalsasse, welche dieset unter dem Größberzog stand.

In Diefer wichtigen Stellung mußte er bem Finang-Minifter, welcher nicht gart mar in ber Babl feiner Mittel, um Die leeren Raffen gu fullen, energifchen Biberftanb gu leiften. Wieberholte Befeble, Die in ber Realitätentaffe befindlichen ftabtifden Obligationen im Berthe von 200,000 fl. ju verfilbern, ließ er unbefolgt; bie Bumuthung, ben Beamten und Benfioniften ein Sechstel ibres Bebaltes in Raffenicheinen gu bezahlen, an benen fie bie Salfte bes Werthes eingebußt haben murben, lehnte er ab; Projecten, wie ber Beraugerung von Almenden, ber Berichmeljung ber Sanquer und Rrantfurter Stabtlotterien, beren Rorberung bei eigenem Bortheil nur bas Gemeinwefen gefcabigt haben murbe, feste er bas volle Gewicht feines perfonlichen Ginfluffes bei bem Fürften entgegen, und neben ber Laft ber fürfiliden Staatsamter bermaltete er noch bie in eine Departementaltaffe vermanbelte Receneitaffe, um fie nicht in bie Sanbe von Fremblingen tommen su laffen. \*)

#### Meuntes Anpitel.

Die eigenmächtigen Eingriffe des Protectors waren ebenso weing geeignet, die Jinangen wie das Anschen des Landesfürsten zu beben. Am 28. Oct. 1810 erischien, obne vorgänzige Benachrichtigung der Großberzoglich Frankfurtischen Behörden, eine Abbeitung französlicher Truppen, begleitet von Gendarmen und Zollbeamten, befetzte die Thore, die Pridte und bie öffentlische



<sup>\*)</sup> Das Dabere Nj. 1869. 6. 23.

Plate. Alle Großhanbler murben zusammen berufen, ihre Magazine verjiegelt und beren Juhalt hatter theils als englische Waaren verbranut, theils confiscirt und in Frankfurt und Mainz zum Besten des faijerlichen Kiscus versteigert.

Den Kausseuten, welche die Baaren ersteigert hatten, wurden beisesolen, als sie ins herzogishum Berg versandt worden, trot aller Einvendungen und schriftlichen Beweise, dort zum zweitennale weggenommen und öffentlich versteigert. Den betrossenen Großhändlern wurde außerdem eine Etrase von einer Rillion Kres. auferlegt, so daß damals 12 Millionen Kres. in die faligeliche Kasse geslossen sein mögen, während der Schaden der Frankluter Kausseute sein den der weite beder Sedaden der Frankluter Kausseute sich natürlich weit böher belief. Esjar (vom) Leon bard demals großerzogl. Kammerrathy erzöslert, daß der Kürft durch die Raaßregel tief verstimmt war und ihn beauftragte, alles zu thun, um dem Gewalisstenisch aufzuhalten oder wentigliens ülusvorisch zu machen.

#### Behntes Stapitel.

Das Schulwesen bes Großbergogthums, welchem der Staatkrath Ih. Pauli als Generalbirector vorstand, wurde vollkändig umgestaltet und zwar in seinen obersten Anfialten gang nach franzölischem Rujter der getreunten Kacultäten. Zwar die alte matingliche Universität, welche nach Alchassen der serlegt war, bestand sort mit drei Facultäten: a) der speclogischen; b) der sier Rechtes, Staats, Finanz und Poliziewissenschemen Culturwissenschaften; aber daneben wurde die Rechtsichule zu Wehlar eröffnet und zulet die medicinisch situagische Specialsoule zu Mehlar eröffnet und zulet die medicinischsfriturgische Specialsoule zu Ronalfunt.

In ber am 4. August 1812 ju hanau vom Staatsrath Bault, als Generalcurator bes öffentlichen Unterrichtes im Großberzogthum erlassens, "Bekanntmachung ber Eröffnung einer medicinisch-hieurzisichen Lebranstalt in Frankfurt im November 1812"

<sup>\*)</sup> Lebenebilber I, 840.

<sup>.\*\*)</sup> Der Status von Aichaffenburg und Wehlar im Staats-Kalenber für bas Großbergogibum Arfft. f. 1812. S. 381-334; ber für Krantfurt im Staats-Kalenber ber Gregbergogl. Stabt und bes Dehmis. Brift. f. 1813. S. 46. Das Siegel ber Universität beschrieben A. N. V. 190.

beist es: Die Organisationsestatente des öffentlichen Unterrichts in dem Großbergogisum Frankjurt vom 25. Januar und 1. Februar 1812 verfügen, daß die Großb. Untverfüden außemeines, für das ganze Land verfügen, des die Großb. Untverfüden außemeines, für das ganze Land verfügen folle. So wenig man von Seiten der Regierung die Sortheile verfannt dabe, welche die Vereinigung aller Lehriküble an einem Orte darbieten, so haben doch die im Großbrath bestehenden Verhältnisse die interifieß Gestaltung nicht zugelassen, man habe deshalb vorfandene Etistungen und Anstalten benugt, und mit Rücksted auf das Sendenbergischen wissenstatel und die interziehenden wissenstatel und der instalten des Sendenbergischen vorsiert und der interziehenden wissenstatel und der Verhältlichen Anstalten des Sendenbergischen Wedicinischen Instituts Krankfurt zum Sie der medicinischen Medicinischen Instituts Krankfurt zum Sie der medicinischen Medicinischen Instituts

Durch Berert vom 4. Rovember 1812 wurden als öffentiche ordentliche Profesioren ernannt die Drs. med. A. Wengel, Geb. Rath & A. Crede; A. U. H. & Wagner (f. Mary 1814), J. Scherbüus (f. 8. Rovember 1813), J. B. J. Behrends, Fl. & R. Resner, J. C. Barrentrapp, Ch. E. Neeff, S. Chr. Quad; dazu fam als Dr. legens (Privatodocent) Chr. H. Baythosser (f. 12. Nai 1818). Director der Spezialische war der Geheimerach Wengel, welcher zur seierlichen Trossinung verselben am 9. November sein Ginladungs-Programm: "Neber Natur und Kunst in der Arzneiwissenschaft berausgab. In dem Lectionsplan sür das Winter-Genesser 1812 hat nur Krof. Wagner keine Vorselung antezeial.

Durch die Organisationspatente des öffentlichen Unterrichts vom 25. Januar und 1. Februar 1812 war vom November an ein Lyceum errichtet und das Gymnassum zu einer Borbereitungsanstatt für das Lyceum umgestaltet. Das Lyceum stand unter der großberzogl. Generalcuratel des öffentlichen Unterrichts, das Gymnassum und die übrigen öffentlichen Lebranstatten des Departements Frankfurt unter der "Ober-Schule und Studieninspection des Oppartements Frankfurt," beren Director der Geb. Rath und

Bräsect Freiherr von Günderrade, deren Biedbierelor ber Superintendent und Senior Dr. Justungel war und welches noch 2 Mitglieder gäblte, darunter je ein Geistlicher der der infilicien Conssssillen. Das Frankfurter Consistorium Augsb. Conf., welches dis dahin dem Gynnassum vorgestanden, wurde aufgesoden; es bestand ein "Allgemeines evangetisse indeptrisses Conssistorium" mit dem Sig in Hannau; dasselbe bestand aus 3 Hannauer Mitgliedern, darunter der Director desselben, 3 Frankfurter Mitgliedern, und einem Mitalied aus Wecklar.

Auch das "Allgemeine reformirte Consistorium" hatte seinen Sit in Hanau; es bestand aus einem Director und acht Rathen, darunter ein (geistliches) Mitglied aus Frantfurt. Das Gymenasium, bisher stadtich, ward mit dem 1790 gegründeten latholischen Gymnasium ad St. Fridericum vereinigt und zu einer Großperzogl. Anstalt ertlärt. An beiden Anstalten lehrten Nänner wie Georg Friedrich Grotefend und Friedrich Sprischopk Schlosfer; dennoch ließ die Ungunst der Zeiten alle höheren Lehranstalten zu keiner Bittbe gelangen. Mit der Auffolung des Großperzogschums Frankfurt hörte auch die medizinische Sprischopk Frankfurt hörte auch die medizinische Sprischopkums Frankfurt hörte auch die medizinische Sprischzighums durch Autsbeschluß vom 29. August 1814 in seiner früheren Weise eingerichtet. Bon Elementarschulen wurde nur die Weißstauenschule neu errichtet.

Am 1. Januar 1811 mußte das Journal de Francfort, das Staatsristretto, das Frankfurter Journal und die Oberpostamtsgeitung zu erscheinen aushören; die letztere wurde in die "Zeitung für das Großperzogthum Frankfurt" umgewandelt, welche in deutsche und französischer Sprache erschien und dis 1. Januar 1814 dauerte, worauf sie wieder ihren früheren Namen als Oberpostamtsgeitung erhielt.

#### Elftes Rapitel.

Wir haben icon in der Charafteristit Dalbergs sein lebhafted Interesse für Wissenschaft und Kunst erwähnt (S. 5). Alls auch unter seiner Regierung, wie früher und später noch öfter, der Versuch gemacht wurde, die strüßer noch stätte

ale jest hervortretenbe) Trennung ber Stanbe burd Befchaftigung mit ben iconen Runften ju überbruden, fehlte nicht Dalberge thatfraftige Unterftubung. 3m Spatherbft 1807 ent: marfen ber Cenator Ricolaus Boat († 1836), ber Baurath Seß (+ 1845) und ber fpater ale Dberbaubireftor in Beimar wirtende Architett Coubray bie Grundguge bes Dufeums, ip wie bie Anftalt fpater ins Leben trat. Die erfte Rlaffe begriff Die Belehrten, außerfeben, belehrenbe und unterhaltenbe Bortrage gu balten. Die ameite Rlaffe mar ber geichnenben und bilbenben Runft, Die britte ber Tontunft gewibmet. Die pierte Rlaffe, bie ber Runftfreunde, follte einen boberen Beitrag als bie erfteren bezahlen und fo bem Inftitute bie nothigen Belbmittel beichaffen. Am Freitage follten bie Bufammentunfte ftattfinden, theils vertrauliche, ber geiftigen Mittheilung, bem Austaufd ber Ibeen, ber gegenseitigen Annaberung, ben Boridlagen für bas Inftitut, tura ber Gefelligfeit und bem belebenben Borte geweihte, theils offentliche, mo Runftbefdauung, Bortrage, Dufit und Gefang mit einander abmedfeln, Sebe Rlaffe ermablt ibren Borfteber, ber ber vierten beforat bie financiellen Berbaltniffe ber Gefellicaft. Amei Secretare find bem Borfteber ber erften Rlaffe beigeorbnet, fie führen Correfponbeng und Brotocolle und beforgen porgualich bie literarifden Angelegenbeiten. Die Rlaffen-Borfteber und Secretare bilben ben Borftanb.

Bogt fandte den Entivurf "dem Alten" nach Aschassenburg und erhielt nach wienigen Tagen die Genehmigung des Raften, welcher die Aunstickähe der aufgehobenen Klöfter dem Museum zuweies und Manner wie Jean Paul und Jacharias Wernerdurch Honoritung aus seiner Privatlasse zu Theilnahme heranzog.\*)

Auf das Theater hatte Dalberg's Regierung keinen modificirenden Einfluß. Dieselbe fiel mitten in die zehnjährige Bertragsperiode (1802 — 1812) einer Aktiengesellschaft, welche

<sup>&</sup>quot;Bergl. Sammlung einiger in bem Frankfurter Anfeum vorgetragenen Kreiten, Affe. 1810. Giedenberg 4 Darin m. z., bem Rhobeten Steffele', von Brof. Karl Ritter; "Sebeg Auffithe" von Bran Baul ft. Richter; "Sebeg Auffithe" von Bran Baul ft. Richter; "Sebeg Auffithe" von Brain Baul ft. Richter; "Sebeg Bran Gladyricheral ft. 7. 36. Riete. Priest. Schiffer. S. 147 ff. fühl bie bem Aufeum jugebrigen Runflichte berzeichnet. 1812 vermachte ber Oenater Ordnare finen Aupfrichjammung dem Muleum.

beffen Leitung übernommen batte. Der Fürft bezahlte eine Sof loge und erließ auf ein Sabr bie Diethe von 4000 fl., melde bie Befellicaft für bas Schaufpielbaus an Die Departementetaffe (früber an bie Ctabt) ju gablen batte \*); vom 1. Dai 1811 an mußte bie Gefellicaft wieder auf 12 Rabre fich mir Entrichtung ber jabrlichen Diethe von 4000 fl. verpflichten. Diefer Ausgabe entiprechen mabrend ber nachften Sabre nicht bie Ginnabmen: ein Gleichgewicht, ja ein geringer Ueberichuft trat erft mit bem Sturge Rapoleons ein, burch bie ben Winter 1813/14 bier anwefenden verbundeten Monarden und beren Sauptquartier. Bom 1. Marg 1814 bis babin 1815 wird bie Ginnabme auf 105,000 fl. angegeben. Uebrigens fällt in die Beit bis etwa 1810 bie größte fünftlerifde Bluthe bes Theaters.

#### Bwolftes Rapitel.

Ueber bas Berhaltniß ber Dalberg'ichen Regierung gu ben in Frantfurt fo reichen und fo unabhangig gestellten Stife tungen find barte Urtbeile gefällt worben. Dr. Rob. Martin Stard idrieb 1810 und 1817 über bas biefige Armenwefen. In ber zweiten Schrift \*) fagt er, in Bezug auf bie erfte: "Ich forieb bamale unter einer Regierung, Die leichtfinnig niebergureißen gewohnt mar; bier mußte jeber bas Geinige bagu beis tragen; bamit Alles beim Alten bleibe. Ber bie Geichichte unferer Stiftungen fennt, ber weiß, burd welche Deifter: und Bagftude fie gerettet und beren Fond bor bem Sinabfinten, in ben Alles vergehrenden Schlund bewahrt worben finb."

Muf ber anbern Geite ift aber nicht gu leugnen, baf bie primatifche Regierung fomobl langft ale notbig erfannte Stiftungen geichaffen, als bie vorbandenen verbeffert bat. Die fürftlich pri= matifche Regierung verpflichtete 1812 bie 14 jungften Merate au Bebandlung ber franten Armen in ben 14 Stadtquartieren unter Muffict einer ber Stadtphofici. Bas bas Armen = und Bais fenhaus betrifft, fo bestimmte bas primatifche Cbict bon Gulba

<sup>\*)</sup> Ki. A. I. 370. Nj. 1872. S. 45.

<sup>\*\*)</sup> Beitere Gebanten und Borichlage über bae Armenmeien in Grift, a. D., Barrentrapp, S. 72. - Strider, Gefd. ber Belltunbe G. 168.

vom 28. Juli 1810: In Erwägung, daß die Bermögenskräfte und Mittel diese Stiftung nicht hinreichen, um die fämmtlichen ursprünglichen Jwecke berieben, nämlich die Walsenerziebung. Armenunterstühung und Unterhaltung eines Arbeitshaufes allzumal zu erfallen, verordnen und wollen wir, daß die sliftungsgemäße Erziebung und Berpfigung der Walsentinder und zwar jener von verarmten Beisaßen auf der Stiftung eigene Kosten, jener von verarmten Bürgern aber auf Kosten bes Almosentastens als Samptziede der Stiftung des Atmens und Walsenbaufes biefür betrachtet werden sollen." Ein neues Pfiegamt wurde eingefest und über die Verwaltung wurde eingefest und über die Kostenligen wir der der Unterflodigt gerausselftle. 91

Bu ben ersten gehörte der Gebrauch, alle Leute, die mit dem Baisenhaus etwas zu verhandern hatten, sowie die Berwandten und Freunde der Angestellten auf Kosten der Angestellten auf Kosten der Angestellten wird kontentieren der Verlieben der

Seit 1807 war, das Bermügen der Anftalt fat um 5000 fiverringert. Mit der größten Tödigseit wurde das neue Bert angegriffen, 10 überflüssige Sienstboten vourben entlassen; 26 alte ihmachsinnige und gebrechliche Prindder anderweitig untergebracht; die micht mehr für die Anstalt in ihrer neuen Gestatung passender krennung in stois Gebäude aufgehoben und ein für Ronden und Rädden gemeinsamer Speise und Lehrfall eingerichtet; Rahrung, Kleidung, Erziehung und Unterricht verbessert. Wenn gleich durch biefe Keform anftangad die sinanziellen Verbaltniffe sich nicht bestem

<sup>\*)</sup> Schaffer, Geidichte bes Baifenbaufes. Frifrt. 1842. S. 108. 163 bis 169. Strider, Geidichte ber Deilfunbe 2e. C. 183.



konnten, so gelangte boch durch die geringe Zahl der besser als früher begahlten Angestellten, durch weise Sparlamkeit und reiche Beschante und Stiftungen, besonders die des handelmannes Bhilipp Heinrich Sted († 2. Mai 1816) die Anstalt nach einigen Jahren zu einem solchen Wohlftande, daß nicht nur die Berminderung des Bernidgens, welches um 10,000 fl. unter den Stand von 1803 heradgelangt war, gebedt, sondern auch an einen Reubau gebacht werben konnte.

Das Bedürfniß eines eigenen Jucht- und Besserungshauses war schon im 18. Jahrhundert gesüblt worden; 1805 hatte man einen Theil des ehemaligen Karmeliterklosters dazu auserschen. Um 17. April 1807 sorberte die primatische Generallommisson dese Senat auf, zu berichten, wie es mit dem beabschickten Bau des Zucht- und Arbeitshause siehe, dessen Mangel Eminentissimus unter die wichtigken und dringendten Bedürfnisse seen von der Bernalen noch in Berbindung stehenden von die Wertindung stehende Bedesseningsbaus von der Berwaltung des Baisenhausses getrennt und für das Bedürfnis hiesiger Stadt zu einem Arbeitse und Jachbausse für 30 Bettler, Bagabunden und wogen Eivslwegene verurtheilte Personen umgebaut worde. Die Ansstalt wurde am 5. Juli 1809 eröffnet

Much bas Sofpital jum beil. Beift murbe burch bas icon ermabnte primatifche Ebict von Rulba d. d. 28. Juli 1810 berührt. Daffelbe feste feft, 1) baß bie mit einer folden Anftalt unverträgliche Austheilung von Gelb und Brob einzuftellen fei; 2) baß bie Aufnahme von Findlingen fur bie Butunft aufhoren und die noch bestebende Amabl ber Bermaltung abgenommen merben folle; 3) baf ber Rapitalitod burd jabrlide Erfparniffe ju ergangen und ein Baufond angufammeln fei. - Bugleich wurde eine neue Bermaltungetommiffion eingefest, Die ibre Thatigteit mit bem Jabre 1811 begann und welcher bas Berbienft gebubrt, ben finangiellen Bebrananiffen ber Anftalt abgebolfen, gablreiche Uebelftanbe abgefcafft nnb enblich bas bisberige Spftem ber Beimlichfeit abgeftellt"gu haben; benn 1813, über 500 3abre nach Stiftung bes Rrantenbaufes, ericbien Die erfte Radricht von beffen Buftanb und Fortgange. Es gebt aus berfelben beroor, baß burd bie Rontinentalfperre bie Apotheferrechnung bes Sofpitale, welche 1805 808 fl. betrug, 1810 auf 2485 fl. geftiegen mar Bie alle biefe Stiftungen, fo mar auch bas Debicinals mefen einer Reform bringend beburftig. Darauf bezügliche Borichlage babe ich icon fruber aus ben Acten mitgetbeilt. \*) Gine neue Medicinal-Ordnung, unterzeichnet vom Großbergog am 20 December 1810, murbe 1811 eingeführt. \*\*) Bu ihrer Ergangung ericien am 6. September 1811 eine großberzogliche Berordnung jur Beforberung ber Impfung, \*\*\*) welche nicht nur auf bem Bege ber Strafanbrohung, fonbern auch ber Belohnung bies Riel zu erreichen fucht. Durch bie Artifel 11-14 merben auf 5 Rabre bem Impfarst pon ben erften 50 Rinbern 5 fl., pon ben zweiten 50 Rinbern 10 fl., von ben britten 50 Rinbern 15 fl., von jeber fernern 50-Rabl 5 fl. mehr Bramien quaefichert aus ben Bramiens und mo folde nicht eriftiren, aus ben Departes mentetaffen. Auf bem flachen Lanbe wird jebem Ortsmaire, in beffen Gemeinde bie meiften Rinder geimpft morben find, ein Dufaten, und bem Bunbarat, bon welchem bie meiften Rinber geimpft find, eine filberne Debaille auf Beugnif bes Diftricts Maire und Diftrict-Arates als Belobnung guerfannt und ber Belobnten Ramen in ber Lanbeszeitung befannt gemacht.

### Dreischntes Sapitel.

Die Krantfurtischen Truppen maren aus Spanien noch nicht surudgefehrt, ale ber Brotector icon wieber Blutopfer erbeifchte. 3m Rebruar 1812 marichirten zwei Bataillone ber großbergogl. Frantfurtifden Truppen, jebes 900 Mann ftart, +) unter Befehl bes Oberften Borabam ab junachft nach ber Oft- und Rorbfeefufte. 3m Spatfommer nabm bas Regiment Frankfurt feine Richtung über Dangig, Ronigeberg und Bilng nach Rufland bis in bas Stadtden Demiana, mofelbit ein Rafitag gebalten merben follte. Raum jeboch batten fie bie Quartiere bezogen, als ber

<sup>\*)</sup> Strider, Gefchichte ber Beilfunde, S. 42.
\*\*) Ebenb. S. 43. 46.
\*\*\*) Beverbach, Sammlung Frantfurter Berordnungen 1806-1816 Frantfurt 1833. G. 171.

<sup>+)</sup> Unter bicien 1800 Dann maren etwa 800 aus Stabt und Gebiet Grantinrt, movon 1848 noch zwei lebten.

Kaifer Napoleon Nachts 12 Uhr am 6. Deebr. in einem sechst ihnünigen Reisenagen von der großen Armee gurudlam und in bochfere Eile das Städichen passitre, die Beizung zurüdlaffend, daß die Divisson Losson, wozu die Frankfurter Aruppen gehörten, alsbald den Rüdzug nach Allina antreten sollte, welches auch noch in derfelben Nacht unter Beschwerden und Michen aller Art bewerstselligt wurde, wobei jedoch wegen der außerardentlissen Kälte viele Leute erfroren. In Wilna wurde zwei Tage geraftet; die Pfiziere erhielten Befehl, das Beste und Notbigste vom Basisse und Kleidungsfüden aus ihren Mantelsach holen zu lassen und anzuziehen.

"Da vermuthet murbe", fo berichtete mir als Theil: nebmer biefes Relbauges ber verftorbene Frantfurtifche Dberft Soffmann, "bag bie Gepadmagen megen bes boben Gonec's nicht mit ben Truppen fortfommen tonnten, fo murbe bestimmt, baß biefelben ben Abend vor unferem Abzug aus Wilna abzugeben batten. Ale wir ben folgenden Morgen (9. Dec.) jum Thor binaus marichirten, batten Die Ruffen bereits eine Batterie bon leichten Ranonen auf Schlitten aufgefahren, fowie auch einige Schwabronen und Rofaten aufgestellt. Raum mar bie frangofifche Divifion außerbalb ber Ctabt und in Rolonnen aufmarichirt, fo begann Die ruffifche Artillerie ein lebhaftes Teuer auf uns, welches wir nicht erwiedern tonnten, Da wir teine Gefcute mit une führten Im Borübergieben faben wir bas von ben Huffen in Brand geftedte fammtliche Bepad in bellen Mammen brennen; alles Gigenthum ber Offiziere, bie Regimentstaffe; fowie fammtliche Compagniebucher gingen auf biefe Beife gu Grunde. Spater murben regimentmeife Bierede gebildet, und mit folden bis gegen Abend surfidgegangen; an biefem Tage verloren wir febr viele Leute. melde theils por bem Reinde blieben, theils erfroren. Die Racht binburd lagerten bie Truppen im Freien.

Da es an den nöthigen Transportmitteln fehlte, so mußte den andern Morgen ein großer Theil der Mannschaft frant, dere wundet oder mit ersprenen Gliedern zurückleisen, volche in russische Gesangenschaft geriethen. Die noch übrige marschsläbige Mannschaft setze nun ibren Weg nach Königsderg fort, welches uns als Sammelplag angewiesen war. Aort verweilten wir einige Tage und erhielten dann den Befehl, uns nach Tanzig zu

begeben. Es war den Abend um 6 Uhr am 5. Jamuar 1813, als wir Königsberg mit dem Rest des Regimentes verließen, worauf umufitelbar der ruffisse Kortrad in die Echat einräckt, weshalb auch ichon, während wir durch die Straßen marschitten, die Haufer erleuchtet waren. Auf dem Zuge von Königsberg die Danzig flelke sich uns ein weiteres hinderniß in den Weg, und und so wurden wir, daselbst augedommen, alsbad zum Kehungs und Borpostendeini verwendet. Die Belagerung Lanzig's duerte saft ein Jahr; die Festung wurde durch Vertrag vom 18. Novbr. 1813 am 1. Jan. 1814 übergeben, wodel den deutschen Truppen ein ehremdoller Abzug mit klingendem Spiel bewilligt wurde. Bon den 1800 Mann, welche von Frantfurt ausmarschirt waren, kamen nicht mehr als 60 Mann zurück!"

Mittlerweile war mit dem verunglüdten Helbigu nach Ausland Appoleons Stern niedergegangen; am 25. März 1813 war der Aufrig von Kalisch an das deutsche Bolt ergangen; der französliche Kalser mäßte immer weiter in die unreise Koltsstat eines Landes hinein, um die in Ausland geopferten bewährten Krieger zu erfegen. Die Burger von Frankfurt sahen die schwäcksichen Krieger gut erfegen. Die Burger von Frankfurt sahen die schwäcksichen kunden, welche zur Armee nach Sachsen getrieben wurden, mit wunden Füßen und erschöpft vom Martsche in ibren Stroßen lagern, und dem werthäusgen Mitteld gesellte sich die Ueberzeugung, daß die Mittel bes gewaltigen Jwingherrn erschopft seinen.

Noch aber sollten schwere Opfer von der Stadt getragen wers den.") Wem 19. August 1806 bis Onde 1810 betragen die Jahlungen bes Approvissionirungsamtes für französisch Struppen an Berpstegungs: und Hospitaltossen, Dauptquartiersubren zc. 823,578 st. 38 tr., an Artigstosen 342,828 st. 2 fr., guldmunen 1,166,406 ft., 40 fr. In Jahr 1812 zahlte die Stadt für Lagarethe, Rubrweien und Fourage 100,600 st. In Februar 1813 wurden von der Stadt 200 Perde im Kostendertag von 55,000 st. requiritt; die andern Lieferungen und Leisungen sallen siels mit den Departementallossen von Frantfurt, Hanau und Huld zustammen, heils sind sie nicht aus hiesigen Atten zu entnehmen, da die Bischer und Literalien der Rechnungskommission auf Beschus de

<sup>\*)</sup> Ditth. IV., 353.

Senats und ber gefetgebenben Berfammlung 1818 offentlich verbrannt murben. Jeboch ftebt fo viel feft, bag am 10. Juli 1813 bie Stadt als Beitrag jum ganbes : Rriegsanleben ein 3mangs: anleben von 836,400 ff. aufnehmen mußte. Geit Enbe 1812 maren hofpitaler fur bas Militar bier errichtet morben. \*) In Folge theils bes Rrieges, theils bes Berbots bes Raifers Rapoleon bie Opfer bes ruffifden Felbauges über ben Rhein au bringen, um bie gange foredliche Babrbeit ben Frangofen gu verheimlichen, bauften bie Rranten fich fo febr an, bag bie Sofpitaler tros ihrer großen Bahl bem Beburfnig nicht genügten und bie am Rriegstyphus Erfranften in Burgerbaufer gelegt murben. Rachbem icon im Commer 1813 bie lanbliche Bevölferung ber Umgegend angestedt worben, weghalb bie Stabt ben Grantfurtifden Dorfern bedeutenbe Darleben bemilligen mußte. murbe im Oftober 1813 auch bie Stadt inficirt. Babrend bie Babl ber Berftorbenen im Jahr 1812 fich nur auf 1206, im Rabre 1815 auf 1112 belief, erreichte fie 1813 ben boben Stand pon 1556 Tobesfällen, bavon im I. Quartal 230, im II. Quartal 323, alfo im I. Cemefter 553; im III. Quartal 271, im IV. 742, im II. Cemefter alfo 1913; im erften Salbiabr 1814 ftarben 1094 Menichen, bavon im I. Quartal 752.

Für bie lette Beriobe bes Großbergogthums baben mir genque ftatiftifde Angaben. \*\*) Rame b. Debart, Obrtm. Stabte, Diftr Mair. Mairien Senerft. Geelen

| reame o. wepare |    |    |    |     | Dener be | Cetter. |
|-----------------|----|----|----|-----|----------|---------|
| Frantfurt       | 4  | 2  | 1  | 10  | 5806     | 52575   |
| Michaffenburg   | 30 | 10 | 21 | 175 | 16078    | 93056   |
| Fniba           | 28 | 3  | 15 | 305 | 18785    | 100090  |
| Sanau           | 18 | 5  | 8  | 83  | 9127     | 59854   |
| Grofiberaogtbum | 90 | 20 | 45 | 587 | 44246    | 305575  |

Gur bas Departement Franffurt insbesonbere:

a) Stabt: 3475 Reuerstellen, 40,485 Einmobner obne Militar, babon 10,176 Burger und 994 Beifagen.

<sup>\*)</sup> Aufer bem großen Baratenlagareth auf ber Bfingftweibe, wo jebe "Auger bem großen vacateniagareig anj orr pinigimeure, wo jewe Brate fur 150 Mann 4700 fl fichtet, waern hofpialler in ber Etabt! im Dentissen Daus, ber Bellenschener, Reitbabn und bem Leinwandbaute; ber Etabt: and bem Canbbo, im Chisspen ju Bodenstein, auf bem glicher felb und ber Gantjeeburg bei Bornheim, (Bergl, weite Racht. b. Dosp. jum beil, Beift 1815. Strider Beiltoe. S. 29.)

| b) Orticaften: | 1097 5 | āujer, 781 | 3 Einwo | hner, namlich: |
|----------------|--------|------------|---------|----------------|
| Bonames        | 61     | Häuser     | 428     | Einwohner      |
| Bornheim       | 229    | ,,         | 1881    | "              |
| Dortelweil     | 85     | "          | 448     | "              |
| Hausen         | 72     | "          | 451     | "              |
| Nd=Erlenbach   | 101    | "          | 489     | "              |
| Nieberrab      | 98     | "          | 1208    | ,,             |
| Nieberurfel    | 115    | ,,         | 731     | ,,             |
| Db.=Erlenbach  | 143    | "          | 799     | "              |

c) Unterprafettur Beglar: 742 Saufer, 4278 Ginmohner.

1378

193

Dherrad

Rach den Riederlagen von Kulm (30. August) und Dennewis (15. Septler.) sander der Bünister Albini den Geb. Kath Leonhard nach Aschaffenburg. Midini sah den Sturz Angoleons voraus und wollte den Großherzog bewegen, daß er ihn (Albini) zu den verbündeten Wonarden schiede, um mit ihnen seinen Frieden zu machen. Dieser Plan schieteten an Anderen Seier Plan schieteten an Anderen Seier Plan schieteten an Anderen Seier Verließer Aufhaffenburg und zog sich nach vorübergehendem Aufenthalt am Bodensie und in der Schweiz auf seinen erzbischlichen Stuhl nach Regensburg zuräch.

### Dierzehntes Sapitel.

Bis jum 27. October voar es ben französischen und priuatichen Behörben gelungen, die Unfalle der großen Armee den Bürgern von Frantsurt zu verheimlichen. Söchst interessant is die (offizielle) "Zeitung des Großberzogibums Frantsurt" bieser Tage. Am 28. Oktober erschien darin eine lange Mittheilung über die Ausgradungen in Bompeis; am 29. Nachrichten von der französischen Armei der die der die die die gene in Bompeis; am 30. gar eine Nachrichten; das Blatt vom 31. brachte auf einmal die Kapitulation von Würzburg, das Einrüden russischen und preußischer Truppen im Großberzogibum Franssurt (Fulda) und am Schus die Bestehung von Franssurt durch die Sapern; am 1. November leine politischen Kachte der Ereignisse in und bel Franssurt vom 30. brachte die Ereignisse in und bel Franssurt vom 30. brachte die Ereignisse in und bel Franssurt vom 30. Dette. die 2. Roder Erft am 27. October, wie gesagt, erlebte man eine offizielle Keußerung ber Jurcht vor einem Angriff, indem ber General Kreal, welcher mit 3-4000 Mann die Stadt befest hielt, die beiden mit Balken belegten Lüden auf der Mainbrüde abdeden ließ, wodurch der Kertehr zwissen Frankfurt und Sachlenhaufen nur für Ruhgänger möglich blieb.

Der nächste Feind war die auf dem linken Mainuser stehende Heresabsteilung des baperischen Generallieutenant Grafen Kech der g, unter welchem Prinz Karl als Generalmajor stand. Um 29. October Weinds 9 Uhr war sein Vortrad in Offenback eingerückt, um halb 11 Uhr solgte das Gros. Graf Rechberg stieg in dem Haufe des stürstlich Jesenderschen Hofagenten Expeper ab, bessen Sohn, der noch lebende Componist Wisselfen Speper, interessante Mittheilungen über diese Expode gemacht hat.\*)

Roch in ber Racht tam ber primatische Staatsrath Molitor in Begleitung von Frankfurter Geleitsreitern nach Rechberg's Sauptquartier, um wegen ber Uebergabe von Frankfurt zu verhandeln.

Mm 30. October Morgens raumte Predal die Stadt und Bormittags um 10 Uhr sogen, über einer Nothbrüde die Offinungen der Steinbrüde überschreitend, von Sachsenhausen ber Interestenden Jubel der Bevollerung, die Bahren in Frankurt ein, junächft zwei Reiterschwadronen und ein leichtes Bataillon, welchen am Nachmittag zwei Juhregimenter und eine Batterie folgten. Sie sühren eine Angahl französische Gesangene mit sich und zogen durch des Galgenfeld, während um 5 Uhr Kosalen durch das Friedbergerthor in die Stadt einbrangen.

Die franssisiche Sauptarmee war wie verschollen; man wußte weder, welche Richtung sie von Eisenach eingeschlagen, ob sie nicht durch Weissisch (Kurhessen) und Nassan nach Kobleng sich gewandt habe, noch in welchem Zustande des Aufammenhaltes sie sich befand. Durch den Jubel in der Stadt überhörte man die gleichzeitigen Ereignisse die dem nahen Hannu und vor am Morgen des 31. Det. sehr überrasse durch des Wahrnehmung, das die besser unterrichteten Bapern sich während der Nacht nach Sachsenbaufen zurückzogen hatten.

<sup>\*)</sup> Dibastalia. 1866, 97, 300.

Um 11 Uhr Bormittags Somntag den 31. October erschienen bie ersten Franzosen am Allerbeiligenthor; der franzosische Bortrad, meist Keiter, durchzog die Stadt, um die Straße nach Maing zu sichern. Eine am Bodenheimer Thore verzessene dahertiche Abheilung unter Rechderg's Abzitanten, dem Oberlieutenant von der Mark, sieher Sehe baberischen Generalstads wurde von Bewohnern der Stadt nach dem Unter-Mainthor gewiesen, und dort den dicht nachden Berfolgern durch Uebersahrt über den Main entgogen, welche die Färcher unter den Kugeln des Keindes volldrachten.

Der Oberstlieutenant des zweiten Bataillons der Frankfurter Rationalgarde, J. Bernsard Aubin, ritt dem französischen Kaiser entgegen; er erreichte ihn auf der Hanauer Landstraße an den Riederhöfen.

Rapoleon wollte nach ber vor bem Friedbergerthor gelegenen Billa bes t. ruffifchen Generalfonfuls, Simon Moris v. Bet hem ann, geführt fein, welche er sich jum Rachtquartier außersehen batte; Aubin wählte ben Weg über die Pfingstweite, wo er Gelegenheit fand, ben Raiser auf die von der Stadt für die fraugblifchen Kranken und Berioundeten aufgeführten Lagarethbauten aufmerkfam zu machen. Rapoleon soll dabei geäußert haben: "3ch die Guer Schulbert!"

Um seine geschlagenen und versolgten Truppen in der Hand zu bechaten, ließ der Kaiser nicht zu, daß sie sich in der Stadt serfreuten. Se kamen mit Ausnahme der Martschafte, Generäle, der Kranken und Berwundeten nur die Equipagen des Kaisers, ein Batailson Instanterie und die Elitegendarmerie in die Etadt; die übrigen mußten im Kothe vor den verssolssienen Thoren übernachten, wo sie ihre Wachsteuer mit dem Holz der Gartensdusser nährten. Sine französliche Batterie wurde nach dem Ober-Mainthor beordert. Die Bapern hatten nämlich nicht nur auf dem Mühlberg eine Batterie aufgesahren, welche ihre Granken bis in die Gegend des Materoie aufgesahren, welche ihre Granken bis in die Gegend des Materoie aufgesahren, welche ihre Granken bis in die Gegend des Materoie aufgesahren, welche ihrer Granken bis in die Gegend des Materoie aufgesahren, welche ihrer Granken bis in die Gegend des Materoie aufgesahren, welche ihrer Granken bis die Verschlagen und Kanonen befehr, und de betreichen der Eingang zur Fachzagfie. Die Franzosen beschoffen seinderts die Brüde und heckten mit Granaten die öslich an die Brüde angebaute, zunächft nach der Frankfurter Seite liegende Brüden-Mühle in Brand. Es gelang Bethmann, von Kapoleon die Eins

ftellung bes für bie Stabt verberblichen, für die Sicherheit bes frangöfichen heeres zwecklofen Kanonenfeuers qu erlangen; bie Bapern hatten sich nach Sachfenhaufen zurüdgezogen, wo sie sich auch gegen einen nächtlichen Sturmangriff ber Frangosen behaupteten. \*)

Am 1. Novbr. Morgens begann ber Abzug ber französsischen Truppen; um Mittag solgte Rapoleon, welcher bem Cant an seinen Birth die brobenden Borte: Mais conduisez vous bient befügte; er schug am Abend bieses Tages sein Hauptquartier in Söcht auf.

Die Nachbut bes frangofifden Beeres unter bem Daricall Mortier, Bergog von Trevifo, tam 1. Rov. Abende an, gog um bie Stadt, lagerte bor berfelben im Freien und feste am 2. Morgens ihren Marich nach Maing fort. Am 2. Rov. Morgens 8 Uhr gogen Rofaten, öfterreichifche und baberifche leichte Truppen burch bie Stadt gegen Maing ju und ereilten vor bem Boden: beimer Thore die Rachbut ber frangofifden Artillerie, welcher fie mehrere Ranonen abnahmen. Den Tag über bauerten bie Durch: juge baverifder und öfterreichifder Geerestbeile fort : querft tam bas beer, welches bei Sanau gefochten, bann am Abend ber Bortrab bes bobmifden Beeres unter Gurft Comargenberg. Die gange Truppenmaffe von 70 - 80.000 Mann lagerte auf bem Galgenfeld. Um 3. Rob. fam bas Gros ber Defterreicher beran auch preußifche Regimenter, und biefe murben bei ben Burgern einquartiert. An einzelnen Tagen belief fich bie Ginquartierung auf 50,000 Maun, alfo mehr benn bie Bevolferung ber Stabt.

Einen Begriff von ben Zuständen in ber Stadt gibt der Bericht bes Oberlehrers ber Musterichule, Dr. Wilh, Schnrich Seel, vom Jahre 1814. Mährend ber primatischen Zeit war das Gebäude ber Musterschule nie mit militärischer Sinquartierung belegt worden. Selbst als im Sommer 1813 die im Schulgebäude wohnenden Lehrer nicht länger mit Ginquartierung verschont vorerben konnten, wurde ihnen gestattet, ihre Mannichaft gegen Begablung in Kolbfaufer zu verlegen.

Beim Ciuruden der verbundeten Geere wurde aber das Berlegen der Sinquartierung in Kosthäuser unterjagt. Dr. Seel ergählt: "Gleich ansangs erhielt ich Gardefosaten mit ihren

<sup>\*)</sup> lleber bie Einzelheiten vergl.: Ki. A. I. 167. A. N. III, 513. Mi. III, 96. Kr. G. 525.

Pferben gur Ginquartierung, und ba ich biefen für ihre Pferbe das Thor öffnen mußte, jo führten sogleich sechs ihrer Rameraden, die in den Haufern meiner Nachbarn, wo sich nirgends Stallung befand, einquartiert waren, auch ihre Pferbe auf ben Schulhof. Außer 6 Mann rufifcher Garbegrenabiere und 2 Mann ungarifder Grenabiere, die einige Tage fpater ju jenen theils mir, theils herrn Canger, theils bem tobtfrant barnieberliegenben herrn Breuffer († 6. Marg 1814) gur Ginquartierung gugewiefen waren, wurden nun erft 8 Pferbe, bann 20, gleich barauf 23 und wieder 20 Bferbe mittels Billet in ben Garten ber Duftericule einquartiert. Da ber Coulbof aber ber Mannichaft einen naberen und ichidlicheren Plat fur ihre Bferbe barbot, fo wurden alle biefe Bferbe nicht in ben Garten, fondern jum Theil in ben Solgichoppen, aus bem man gu bem Bebufe bas Solg berauswarf, theils in ben Thorweg, theils in ben hof bicht unter mein Genfter geftellt. Dit jeder Abtheilung Bferbe erichien jedesmal eine faft gleich ftarte Bahl von Mannichaft, Die mir ankundigte, baß fie bei ben Bferben bleiben mußten, und begwegen eine beigbare Stube ju ihrem Aufenthalt fur Tag und Racht verlangten. Drei Coulgimmer murben obne Beiteres von biefer, bloß gu ben Pferben gehörigen, ungefahr 36 Ropfe ftarten Mannichaft in Befit genommen. Unfer Anbachtsfaal mußte jum Beu= und Strobmagagin und gum Stalle fur einige Roppel Jagbbunbe, und unfer Bibliothetszimmer ju einem Strob= und hafermagagin bienen. Die Bferbe liefen nadt und los im Sofe berum und jum Thor aus und ein. Gin bei mir einquartierter Feldwebel ber ruffifden Grenabiere benutte unferen Coulbof, um feine Compagnie jeden Morgen gur Mufterung barin gu versammeln Das Gefchrei biefer Leute mahrend ihres allmablichen Bufammentommens, bas fortbauernbe Hufen und Gewehrflingeln mabrend ber Mufterung und ber Larm bei ihrem Auseinandergeben tonnte wohl nirgends unpaffenber fein, als auf unferem Schulhofe, mo bie aufgeftellten Golbaten noch bagu ben Rinbern ben Gingang in bie Coule versperrten."

Eine Deputation des bionomischen Borsandes der Schule in Begleitung eines Mitgliedes der Ober Schule und Studien-Impection begab fich jum Generalgouverneur, welcher sogleich dem Stadtsommandanten den Befehl ertheilte jur Ausquartierung sämmtlicher Pferbe und Mannschaften, aber auch bieser Befehl blieb ofne. Beachtung, und erft nach 5 Wochen, beim Aufbruch bes großen Hauptquartiers, wurde ber Schulhof von bieser Beläftigung befreit.

### fünfzehntes Rapitel.

Am 4. November Nachmittags traf Fürst Schwarzenberg ein und nahm sein Sauptquartier im Bellischen Zaufe gegenüber Sauptwache. Am 5. gegen Mittag hielt Kaifer Alexander von Mußland seinen Einzug hinter seinen Gardefolden; ihm nach führte Großfürst Constantin die russischen und preußischen Sarbereiter; der Kaifer nahm sein Sauptquartier im v. Schweigerschen Saupt (russischen Soft), Constantin im englischen Soft. Abends war die Etadt erleuchtet (Kriegt, G. 551—553).

Am 6. November, einem Samftag, bilbeten früh bie preußischen und russischen Garben und bie österrichflichen Gerbabierbataillone vom Allecheiligenthor über die Allecheiligenstraße, die Katharinenpforte, Bleidenstraße, Reue Kräme, den Martt bis jum Dom ein Spalier; die Geleitsreiter rückten in Gala aus und von der Brüde bis jum Recheneigraben waren 64 österreichische, 32 russische und 8 Frankfurter Kanonen aufgefahren. Se galt, den Singug des Kaisers Franz zu feiern.

Gegen 11 Uhr ritten Kaiser Alexander und sein Bruder, gefolgt von einer glängenden Generalität, dem öherreichischen Kaiser entgegen, welchen sie an den Riederhöfen antrafen. Der pruntende Jug der beiden Kaiser wurde auf der Rüdlers am Allerheiligenthore, wo ein Zelf aufgeschlagen war, von einer Deputation des Rathes empfangen. Es waren Männer dabet, welche 1792 über demilden Mann als deutschen Kaiser den Baldachin getragen, dem sie jehr als öserreichischen Kaiser die Schlüssel der Stade in derreichischen Kaiser die Ghünsel der Stade in der Rechter in Gergeberzogsthum Frankfurt" angeschrieben, als eindringliche Mahnung, wie ungewiß die Juhnst der Stadt seil

Der Empfang des Kaisers Franz war enthusiastisch; die Kanonen donnerten, die Trommeln und die Feldmusst wurde gerührt, und darüber brausten die Bivatruse und klangen die

Tone sammtlicher Gloden. Raifer Franz wohnte zuerst einem Tebeum im Dome bei, besuchte bann ben Raifer Alegander im Schweiher'schen Haufe und begab sich schießlich in dem Tagis'schen Kalast, wo an demielben Tage große Tasiel stattfand. Aber noch vorher, unmittelbar nach dem Sinzug des Raisers, um 4 Uhr, wurde der erste Bersuch gemacht, etwas Licht über die dunkle Julumit der Stadt zu vertreiten. Bei der Aubienz, welche den Borständen der 14 Stadtquartiere, den Bürgercapitänen, gewährt wurde, trug deren Spreche, der Abvocat Dr. Friedr. Sigismund Feyer [ein eine schwecker, dem Abvocat Dr. Friedr. Sigismund Feyer [ein eine schwecker, dem Abvocat Dr. Friedr. Sigismund Sey ver [ein eine schwecker, dem Abvocat Dr. Friedr. Sigismund Sey ver [ein eine schwecker, dem Abvocat Dr. Friedr. Sigismund Sey ver [ein eine schwecker] schwecker schwecker.

Raifer Franz konnte barauf nur einige gnädige nichtssagende Borte erwiedern, denn er hatte durch einen geheimen Artikel bes Bertrags von Ried vom 8. October das Großherzogthum Frantfurt an Bapern zugesagt.

Am Abend war Festoper: Titus; sie wurde zu patriotischen Kundgebungen für die beiben anwesenden Kaifer benutt, indem Publius den verbündeten Monarchen ein Hoch ausbrachte und Titus selbst das Lied: Gott erhalte Franz den Kaifer! anstimmte. Am Abend war bie Stadt auf's Glängenofie ersenchter.

Am 6. November wurde der östern. Feldmarschall-Lieutenant Prinz Philipp von Sessenschafter für das Größperzoghum Frankfurt und die sürstlich Jendweister für das Größperzoghum Frankfurt und die sürstlich Jendweister Länder eingeseht; unter ihm führte der Minister Albini die Eivikverwaltung. Der Prinz von Homburg stand unter der Sentral-commission sit die Serwaltung des von den Berbündeten besetzen theinbündischen Gebietz, deren Shes der Minister Karl v. Stein war. Tiefer wohnte in dem Bosal des "Bürgervereins" auf der großen Sichenheimergaße. Sonach sit von diesem haufe bis zur Ziel, wo dei der Abreise Steins zum Wiener Congreß die Sentralbehörde aufgelöst wurde, ein großer Theil Leutschands provisorisch zugen worden, wie haber noch einmal 1848/49, wo Erzberzog Jobann als Velchsverweise bier restbirte.

Am 8. November 1813 traf ber Kronprinz von Preußen mit dem Staatskanzler Harbenberg ein und flieg im Darmflädter Hof ab; am 11. November kam der Großherzog Ferbinand von

<sup>\*)</sup> Deren Bortlaut bei Rt., G. 539.

Burzburg an, am 13. die Großberzoge Karl Friedrich von Baden und Ludwig von Hesen, und hat am Abend die Könige Friedrich Brilischen III. und Nar Joseph. Am 15. traf der Zerzg von Rassau und der Fürst Blücher und am 19. der König von Württemberg ein, welcher am 2. November eine Allianz mit den Berbündeten abegeschssen.

Bei dem Fürkencongreß, welcher 50 Jahre später in Frantstur abgehalten wurde, waren in den Behernschen von Orkerreich, Bapern, Sessen-Generdarmtadt und Rassau und bem Kronpringen von Württemberg sins Enkel der Monarchen von 1813 hier anweierb. Beionders populär unter diesen sürstlichen Kersoner wurde den in einfacht Friedrich Millen III., velchen man täglich mit seinem Sohne, in einsache Unisonessüberwöde gelleidet, an der Mige das Landwehrtreug, nach der Ararde durch die Schlimme Mauer in die Anlagen vor bem Sichenheimer Thor, gehen sa. Mm 14. November, einem Sonntag, sand wurder Leitung des Großürften Constantin die große Parade und ber Zeit statt, wobei die Truppen vom Allesseiligentsbor bis zum Theaterplag reichten. Mm 16. November veranstaltete die Cassinogesellschaft den verbündeten Monarchen einen großen Ball im Theater.

Rarl Jugel'\*), bamals in ber Bronner'ichen Buchhandlung im großen Golbstein auf bem großen Kornmartt, berichtet:

"Unfere ansehnlichen Borrathe von Karten bes neuen Kriegsichauplages verichafte mir bie Gelegenbeit, mit vielen ber ausezzeichneisten Männern ber bamaligen Zeit in personliche Beruhrung zu fommen; mit Czerniczess, Jürst Schwarzenberg, Blücher, Gneisenan, Billow, Jort, Boltonsty ze. Arnbt war in unserem Qausse einquartiet, Jahn tam täglich ins Geschäft, Fransosenhaß zu predigen und berd Gelstereagh tonnte ich burch Beforgung einer seltenen, ihm unentbehrlichen Karte, mir verpflichten."

Ein febr anschauliches Bild des Treibens in Frankfurt gu jeiner Zeit gewähren auch die Mittheilungen über die Thätigkeit, welche der Bürgermeister Dr. Smidt gu Gunften der Unabsängigkeit von Bremen seit dem 10. Decht. entwicklet, in der Beserzeitung vom 30. October 1873.

Da bie Miffion Smidts, feiner Baterftabt bie Unabhangig:

<sup>\*)</sup> Frantfurter Dufeum 1857, G. 258.

feit zu sichern, unserm Thema fern liegt, so können wir aus seinen Mittheilungen nur das hervorheben, was die allgemeine Lage zeichnet. Um 8. December kam Swieden Eare Eerekkry. December kam Swieden Gerekkry. Der Gildemeister, in Frankfurt an. Die Stadt war ungeheur überfüllt; mancher Reisende mußte 24 Stunden auf der Straße dalten, ebe et ein Unterfommen sand; Lohnschiente, Miethulichen ze. waren kaum zu bekommen. Erhöht wurde diese Unruhe noch durch die Vorbereitungen zum Aufbruch des großen Haruhe noch durch die Vorbereitungen zum Aufbruch vor der großen happtquaritiers. Frange eine ber maßgedenden Personlickeiten zu sprechen, lostete die größte Anstrengung; ganze Tage konnten unter verzeschlichen Bertucken der Art verstreichen. Inzwischen ließ sich doch aus Mittheilungen setunder Personlichseiten ein allgemeines Bild der Sachlage gewinnen. Bon Plänen für die künftige Reugsfaltung Deutschlands war nirgends die Rede; höchsten beobachtete man, daß Kaiser Franz sich mit einigem Wohlgefallen wieder "deutscher Kaiser" nennen höre, wovon er früher nie etwas hatte wissen vollen.

Nachem Smibt durch eine Reise dom Glückfällen am 10. December fanf Minuten die Etein vorgelassen und dei Metternich eingesidtet worden, erhielt er eine Pridataubienz dei Mettersich eines kridataubienz der Kang, der leider in fatt wienerisch sprach das Smibt seine tröftlichen Jusicherungen, die der Kaiser mit "väterlicher Freundlichtit" gab und die dem Bremer Senator "tiese Mihrung" abnöthigten, nicht ganz verstehen tomte. Metternich gad seinem Berrn an Liedenswärdigkeit nichts nach; sein gefälliges Meußere som ist eine Beinabung zum Senn an Liedenswärdigkeit nichts nach; sein gefälliges Meußere som stiebenswärdigkeit nichts nach; sein gefälliges Meußere som flößte Jutraume ein. Bei Hardenberg tomte Smibt eine Mudienz nicht erlangen, befam aber dassit eine Sinladung zum Diner auf den 11. Decbr. Unter den Tzischgässen war W. dambolt der bedeutenblie. Die erbetene Audienz die Knitz sich das Judien in wurden 11. wurde in Aussicht gestellt. Wirflich traf ichon am andern Tage, 10 Minuten vor 10 Uhr, ein Bote des Staatslangfers ein, der Wonarch wolle Smidt und 10 Uhr empfangen. Unn also in vollster haft Toilette gemacht und in die Wohnung des Königs geeilt. Her dauerte es allerdings noch zwei Etunden, die die Krise an Smidt fam, aber das Warten war nicht um angenehm, da Sumboldt, Graf Etadion, der Kosafrehtmann Plaetwo, Graf Langeron, eine Schweizerdeputation und viele andere interstante Personen zugegen waren, und die Zeit sied despate

belehrend genug verwerthen ließ. Die Aubienz war deun ziemlich rasch abgemacht. Den Kaiser Alexander zu sprechen, glütke Smide nicht, und da Friedrich Stülfelm und Seiten noch im Frankfurt blieben, mit welch Lehrene noch manches zu verhandeln war, so blied Smidt auch noch Kaiser Alexanders Aufreise noch in Frankfurt zuräd und folgte erst später vern großen Hamptguarter and Süberie

Betrachten wir aber auch die Rückfeite der Zustande! Die Zahl der Einquartierten stieg in der Stadt auf 30—40,000 Mann, daneben wurden einzelne Heeresabtheilungen aus den Borrathen der Stadt verpstegt und bedeutende Lieferungen sir die Zukunft ausgeschrieben. Alle nur immer entbehrlichen Gebäude, selbs Kirchen!) und Schulen, waren Borrathe und Siedenhäufer geworden. Daneben bestanden die für die französischen Truppen errichteten Kohitialer fort.

In dem Hohpital, welches auf dem Sandhof in der Art eingerüchtet war, daß nicht nur der große Saal, sondern aus Mangel am Platz auch die Musserieren geste der von nahm die Sterblichkeit solche Dimensionen an, daß der behandelnde Arzi, Dr. Reeff, troß des rauben Wetters, die Kranken auf Leiterwagen ins Freie fahren ließ und damit gute Reulltate erzielte.\*\*) Im Deutichen Hochgewöldben, mit Seudaut verzierten, mit gebohnten Kußbödden verschenen Sälen, wohin der Kailer kam, lagen in reinlichen Betten die Kranken der ruffischen Garden; oben in den Dachkammern, wohin der Kußlichen Garden; oben in den Dachgebeigt, während durch die zierten bis zum Kothglühen gebeigt, während durch die zerbrochenen Scheiben der Wind und der Schleinen Was gaben. \*\*\*)

In der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1814 brannte das Barakenlagareth auf der Pfingstiecide nieder. 1009 frankt und verwundete Oesterreicher wurden zum Theil auf den Rücken der Bürger, in die Stadt geschleppt und verbreiteten schneller den

<sup>\*)</sup> Beterefirche, Ritolaifirche.

<sup>\*)</sup> Es war bies in berfelben Beit, als Ern fl horn in ben Salen feiner Tphonstraufen in ber Berliner Gbartid eigensändig bie gentler ein ichtigung, weil er in ber reinen Tuit bas hauppnittel ber Genefung refannte und fich boch nicht auf bie golglamfeit seiner vom Borurtheilen befangenen Untergebenen berefffen konte.

<sup>\*\*\*)</sup> A. N. III, 518.

Bolichen Tophus. Reine Furcht vor bem nabeliegenben Bulverund Batronenvorrath tonnte bie maderen Bompiers und Schuten ber Burgermehr vom Lofden abhalten. Aber ein ftarter Rordwind, bei furchtbarer Ralte vereitelte ibr Beftreben. Dies befdrantte fich gulett nur auf Denichenrettung, auch ift nicht ein einziger von ben Rranten im Feuer umgefommen.\*)

Rarl Sugel\*\*) berichtet: "Als ich in meiner Bohnung am Bfarreifen bom Feuerruf bes Domtburmers erwachte, mar mein Rimmer bom Bieberichein bes boch fo weit entfernten Branbes fo erbellt, baß jebe Schriftart babei gu lefen gemefen mare, und icon fürchtete ich für unfere Stadt bas Schidfal von Dostau."

#### Sechszehntes Sapitel.

Ingwischen mar bas General-Gouvernement nicht untbatig gewesen; am 15. november murbe bas Berbot ber englischen Colonial- und Fabritwaaren, am 9. December bas Enregiftrement aufgehoben. Roch wichtiger war eine Audiens, welche bie Burgercapitane mit ihrem Sprecher Dr. Feperlein am 8. Des cember bei Raifer Frang erlangten und mobei fie eine Bittidrift überreichten\*\*\*), in welcher Reperlein, vielleicht ohne Renntnig ber gebeimen Claufel bes Rieber Bertrags, ben Ragel baburch auf ben Ropf traf, baf er baran erinnerte, wie am 2. December bie Graffchaft Sanau ihrem fruberen Berrn wiebergegeben worben fei. Die Ruficherung, bas gange Großbergogthum Frantfurt an Bapern zu geben, war ja baburch icon aufgehoben! Dagegen hat Feperlein wohl bem Gebantengange ber Burgercapitane nachgegeben, als die Bittidrift bie Forberung ber Aufbebung ber Juben= emancipation und bes Ausschluges aller Richtfrantfurter von Memtern und Anftellungen formulirte.

Feberlein bemubte fich befonbers, Die Zweifel bes Raifers, ob Frantfurt auch ju felbftanbiger Grifteng noch bie Dittel befage, ju miberlegen, 3meifel, melde von Geiten ber Deputation burch Darftellung ber Bebrudungen, Die Frantfurt von ber primatijden und großbergogl. Regierung erfahren babe, felbft genahrt



<sup>\*)</sup> Ki. A. I., 168.

<sup>\*\*)</sup> Friftr. Dinfeum 1857, S. 258. \*\*\*) Deren Bortlant bei &r. G., 543.

worben waren.\*) Der Raifer gab feine enticheibenbe Antwort, bagegen äußerte ber Generalgowerneur, zu welchem bie Frankfurter Deputation fich junächt begab, baß an Frankfurts Bluthe und Freiheit ber gangen umliegenben Gegenb ebensoviel gelegen fein mufie, als ber Stadt felbft.

Es mag dahin gestellt bleiben, wie viel diese Bemühungen bei der bald erfolgenden Entideidung des Schickals der Stadt ins Geneicht sielen. Zedenfalls war es Keperlein zu gönnen, dos er die Erfüllung seines sehnlichten Wunfches erlebte. Ihm, der in teichter Hoffleibung dei beiden Aublengen-fich warm gesprochen, aog die Erfältung bei rauber Herfülluft eine Krantheit zu, welcher er am ersten Weispnachtstage erlag. \*\*)

Am 14. December machte der Generalgouverneur befannt, daß die verbünderen Mächte solgende Entschliebligungen gesäßt: die Stadt Frankfurt mit ihrem vorm aligen Gebiet (also ohne Obererlenbach und Selmstickenberuriel) von dem Großberzogthum zu tassen, nodet sie indehe in ihren leithertigen Berbältnissen zu lassen, nodet sie indehe in ihren leithertigen Berbältnissen zu ben verbündeten Mächten, der Centralverwaltung und dem Generalgouverneur verbschiet; F. M. von Günderrode vourde zum Stadtschulther, der Michtelbis, R. Anh, von Kumkracht zum älteren, Geh, Justigradd Dr. jur. Mehler zum jüngeren Bürgermeister ernannt, Senator Guideltt hatte bis zum Schliebes Jahres die Gelchäfte sortzusstüben.

Ruwischen hatten die seit 8. Rovember durch St. Aignan gesührten Friedensberchandlungen i) mit Napoleon die Wendung genommen, daß die Fortsehung des Artieges unvermeiblich wat. Um 1. December erschien das Manisest, die sogen. "Declaration de Francsort," welche erlfärte, 1. daß die verbündeten Nachte den Krieg gegen Napoleon, nicht gegen Frankreich sühren; 2. daß Frankreich ein größeres Territorium beholtenkssoll, als eig unter seinen Königen hatte; 3. daß ein mäcktiges Frankreich

<sup>\*)</sup> Rr. G., S. 545, 547.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bas Bebicht von Karl 3 figel, im Gebentond gur vierten Bubelfeier ber Erfindung ber Buchbruderfunft, fitfrt. 1840, @ 199.

<sup>\*\*\*)</sup> Rr. G. 515.

<sup>†)</sup> Das Albere bariber: Schloffer's Geich. bes 18. Jahrhunderts 2. Aufl. Deidelberg 1813. VII. 1030 — 1955. 1099 — 199. Auf S. 1099 fiebt ber Wortlant des Manifestes.

eine Hauptbedingung des europäischen Staatenipstems ist, — ein Actenistät, welches bekanntlich die ins Jahr 1870 seine Wirtung geübt hat, denn ohne diesen Borgang tonnten die Worte des Königs Wilhelm in seiner Proclamation vom II. Mugust 1870 "Ich führe Krieg mit den französischen Soldaten, nicht mit Frankreichs Bürgern" nicht so gedeutet werden, wie es geschehen ist. — Bei den neuen Müstungen konnte das Großberzogthum nicht übersanzen werden.

Mm 8. December ericbien ein Generalparbon, welcher indeß erft am 17. veröffentlicht murbe, ber jebem Deferteur und Refractar aus ben Departements Frankfurt, Gulba und Aichaffenburg bes Großbergogtbums, fowie aus bem Surftentbum Sfenburg Straflofigfeit juficherte, wenn er fich bei einer Militar- ober Civilbeborbe bes Lanbes, aus welchem er entwichen ift, bis gum 1. Januar 1814 ftellt. Um 11. erließ ber Bring bon Somburg einen Aufruf ber Freiwilligen, worin es beißt: "Sabt ibr bie alte Treue und ben beutiden Ginn bewahrt, bei welchem ber auslandifche Schwindelgeift feine Grengen fand - fo eilt und ichließt euch willig ben Chaaren an, welche fur bas einft fo beilig von euch geachtete But: vaterlandifche Freiheit, Citte und Berfaffung, mutbig in ben Rampf eilen und nie bie Uebermacht wollen gurudfebren laffen, welche bas alte Bolf ber Deutichen mit idimpflider Ancotidaft und völligem Untergang bebrobte. Ein großer Baffemplat ift gang Deutschland; fur alle Deutschen find bie Coranten geöffnet, ju ernten Ruhm und unfterbliches Berbienft um bas Baterlanb."

Si sollten vier Schaaren gebildet werben: die 1. von Frankjurt; 2. vom Spessart (Ajchassenburg); 3. von Fuldes, 4. von Isnburg (Ossenbach). Allen in die Schaar eintretenden sommt der Rang eines Gefreiten, die Befreiung von förperlichen Strasen und das Prädicat Sie zu. Bei der Stistung werden die Ossisiere vom Generalgauvernement, später von den Freiwilligen gradht. Die Gehalte der Staatsdiener, voelche eintreten, geben fort und die Stellen werden ihnen vorbehalten; die Jurüdbleibenden missen verden vor solchen, welche datten eintreten Konnen und nicht gewollt haben, deim Vorrücken bestodert. Erlangte Ehrenzeichen geben dem Beannten Anrecht aus Erhöhung seinen Benfion um die Salfte. Guter Leumund ift für jeden Freiwilligen erforderlich; die Squipirung geschiebt auf eigene Kosen, doch ollen freiwillige Beiträge für die Ausfülung Undemittelter gefammelt werden. Die Freiwilligen zerfallen in reitende und Kußistger. Sie sollen zum inmeren Garnisonsdient, zu Bolizeisbildwachen, Arbeitse, Aransporte und Bagagencommandos nicht verwenden, Arbeitse, Aransporte und Bagagencommandos nicht verwender und werden besoldet wie das siehende heer. Sie mussen sich beinen fich binnen 8 Tagen in Frankurt, Julda, Achassenburg oder Offenbach melden; die später tommenden werden ber Landwert eingereißt.

Am 17. December forberte ein "Organisationsbureau" ber Freiwilligen im "Generalgouvernement" Frankfurt die bemittelten Glieder ber "Communen" auf, Beiträge zur Ausrüftung der Freiwilligen zu sammeln. Man sieht, es war noch nicht die Zeit des Purismust; die sogen. altbeutsche zracht, die "Banner" und "Kähnleim" touchen erst höker bler auf.")

## Siebengehntes Rapitel.

Der Beschlus der verbündeten Mächte, daß die Stadt gu ihrer früheren Verfassung gurudkehren solle, sonnte nicht ohne Weiteres ausgeschipt werden, theils weil dieselebe den Bedürfusigen und Anschauungen der Reuzeit nicht mehr entsprach, theils weil sie auf das Vorhandensein des Kaisers und Reichhoferathes derechnet war, welche beseitigt und an deren Setale definition noch nichts anderes getreten war. Am 20. Vecember wurde daher durch das Generasgavwernement jener Beschlus vom 14. dahin modissiert: es sollte von dem Senat und den bürgerlichen Collegien eine Commission von 21 (welche Zahl furz nachber auf 13 heracgeleht wurde) Mitgliedern gewählt werden, welche prüsen sollte, voelchen Veränderungen die alte Verfassung unterworsen werden wührte.

Von dem Senat wurden jedoch auf ausdrückliche Bestimmung bes Generalgouvernements die Mitglieder der britten Bant nicht

<sup>\*)</sup> Frankfurter Museum 1867. S. 28. In einem Bericht ber Oberboftamtszeitung bom 5. Redember 1813 aus Wien wird grande parure mit "vorzugigich gehuhter Aleidung" überschet.

eingelaben, und wir gehen wohl nicht irre, wenn wir biesen Schritt, der jedenfalls nicht aus der Juitiative des Bringen von Homburg bevorging, der Ueberzeugung zuschreiben, daß, viel schon aus der Eingabe der Bürgercapitane (S. 43) hervorging, diese Areise des engen Nativismus den nöthigen Resormen nur Schwierigeiten bereiten würden.

Die Schritte, welche sogleich geschahen, waren die Auflösung des großberzoglichen Ministeriums und Staatsrathes und die Entlassung des Polizeipräfecten Fronn von der Tann, dessen Geschäfte an die Bürgermeister übergingen; die Gerichte und Berwaltungsstellen bestanden fort.

Enblich am lehten Tage bes ereignispollen Jahres fanb eine Sigung der Mitglieder der erften beiben Natipsbänte und ber Syndici flatt, welche mit einer Nebe des älteren Bürgermeisters erbstnet wurde, die eine historische Aarstellung der Birtjanteit des Generalgouvernements enthielt; es wurden die Armter vertheilt, der Beschüng gefaßt, die bürgerlichen Collegien zur Wahl der Verfassiungskommission aufzusordern und folgende Bekanntsmachung an die Bürgerichaft zu erkassen.

"Wenn wir am 19. August 1806 unseren Mitbürgern bie trautige Erössung machen mußten, daß ein mächtiger Wilk über die freie Verfalzung der hiesigen Stadt entschieden habe, so mußten wir uns mit dem Gedansten aufrücken, daß kein Verschulden dieß maushaltbare Ereigniß herbeisähre und daß vielleicht das gütige Geschick, welches menschicke Tinge mit wohlthätiger Jand weise lant, früher oder später ein ziel sehen werde. Aleier gwönschie Juhand ist jeht erschienen. Die Allerhöchsen Verbünderen Mächte daben beschiete in ihre eigene ftäbtische Verschung worläusig wieder zusätztete. Soute balten wir die Seihen Wilkingen vorläusig wieder zusätztete. Soute balten wir die Seihen Wilkingen

Burgermeifter und Rath ber freien Ctabt Frantfurt.

Aushrend der Meujahrsnacht ftrahlten die Strafien von frankfurt im Scheine einer glängendem Veleuchtung; es war die ielbe Nacht als Blädicher über dem Abein ging und dem Verhandungen, welche den Abein als Deutschlass Grenze und jenfeits mübermächtiges Frankreich wollten, ein thatfäckliches Ende bettiltet. Am ersten Tage des Jahres 1814 traten an die Etcle

bes jum activen heere abgehenden Prinzen von homburg als Genetalgouverneur Fürst heinrich XIII. von Reuß-Greit; als Stillommisste von hügel ihm untergeben. Am 4. Januar 1814 wurde bie zweiter von hügel ihm untergeben. Am 4. Januar 1814 wurde bie zweite Rathsfigung gehalten, in welcher bereits laufende Rerwaltungsgegenstände vorstamen; im Januar wurde die Berjassungscommission ernannt.

Mm 2. Februar conftituirte fich formlich ber icon feit Monaten nach bem Mufter bes Berliner gebilbete Grauenperein, beffen 3med mar: "Linderung ber Leiben, die im Gefolge biefes Rrieges bereinbrachen, foweit folde in ben Birtungefreis ber Krauen einschlagen" und ber noch jest in fegensreicher, wenn gleich anders gearteter Thatigfeit fortbeftebt. In Folge bes Aufrufe ber Freis willigen hatten fich in Frantfurt 373 Mann gemelbet, aus wel-chen 2 Compagnien Jufjager und 72 Mann Reiter gebilbet murben. Die Beitrage jum Stiden einer Sahne fur Diefelben hatten 263 fl. Ueberschuß geliefert. Die Fahne murbe am 14. Januar eingeweiht. Am 16. Januar faßte bie Meifterverfamm= lung bes Baderbandwerfe ben einmutbigen Beidluß, pon 10 filbernen mit bem Bunftwappen gefdnudten Bocalen acht bem Baterlande ju widmen. Diefelben murben am 28. Januar bem Landwehr-Musichus überliefert, jeboch am 30. gegen ein baares Beichent von 440 fl. jurudgegeben.\*) Um 8. Februar ichrieb ber R. R. Sauptmann Meyer, welcher an ben Feldmaricall-Lieutenant Rabenty \*\*) über bas Freiwilligenwefen im Begirt bes ebemaligen Großbergogtbums Rrantfurt berichtete und nicht picl Rühmliches ju melben batte, aus Frantfurt \*\*\*): "In Frantfurt wird mit biefer Boche bie Berfcmelgung ber beftebenben Burgercorps in die allgemeine Bewaffnung, die Abtheilung aller Bebrbaren in die brei Rlaffen ber verichiebenen Taugfamteit, bie Bilbung freiwilliger Bataillone por fich geben und eine baburd mögliche Coule entfteben, aus welcher allgemeiner Beift und gebildete Anführer über alle Uebrigen ausgeben mogen. Sier

<sup>\*)</sup> Gebentbuch ber 4. Jubelfeier ber Erfindung ber Buchdrudertunft. Frantfurt 18:0. S. 251.

<sup>&</sup>quot;Rabenty mar mit Comargenberg, Stein, Boltoneth, Bolgogen und Oneifenau Birigli b ber ju Frantfirtt am 24. Rov. 1813 niedergeseitet Commission fit bie Berteibigung von Deutschand.

<sup>\*\*\*)</sup> Bert, Leben Steine III. 520.

gibt es Bermogen und Mittel militarifder Bilbung." Am 15. Rars murbe bas Franffurter Contingent bem unter bem Bringen Bbilipp von Somburg ftebenden fechsten beutiden Armeecorps, und groar beffen Divifion Meczery gugetheilt, am 30. Marg bie frangofifche Grenge überfdritten. Die Frantfurter Freiwilligen jogen nach Spon und blieben bort in Cantonnirung bom 8. Dai bis 6. Juni. Auf bem Rudmarich follten fie burch bie über: triebene Gemiffenbaftigfeit eines Unterbefehlsbabers noch bittere Leiben erbulben. Um bas Land ju ber im Friedensichluß feftgefebten Reit raumen ju tonnen, ließ berfelbe am 17. Juni Rachts 101/2 Ubr bas Bataillon von Toulaine aufbrechen, bie gange Racht und ben gangen folgenben Tag, bei nur einmaliger balbftunbiger Raft und trop ber fürchterlichen Sige mit Sad und Bad, burdmaridiren, bis es Abende 6 Ubr por Beaume les Dames antam. Biele ber Jager fturgten ohnmachtig nieber, fie mußten gurudgelaffen werben und murben fo von bem Bringen Bhilipp von Beffen-Somburg gefunden. Bon Beaume follten fie noch amei Stunden weiter marichiren, allein auf bes Bringen Befehl murben fie bafelbit einquartirt und ben Jagern fur bie Folge Die Erlaubniß gegeben, Bagen ju requiriren, auf benen bie Tornifter gefahren murben. Dennoch balfen bie Sager tros ihrer Dubigfeit lofden, als in ber Racht ju Beaume ein Teuer ausbrad.

Am 8. Juli langten sie in Frankfurt an, nachbem das Infanterieregiment, 3 Bataillons sart, schon am 7. eingerückt war. Die Freiwilligen wurden seierlich empfangen \*) und der Beschüllig gesaßt, ihnen eine süberne Benkmünge zu vertheilen, was im November geschab.\*\*)

<sup>\*\*)</sup> Abgebilbet A. N. IV, Zafel II. gig. 14.

In bemfelben Monat wurde Sondicus Dr. Dang jum Deputirten von Frankfurt auf ben bevorftebenben (am 1. Rov, eröffneten) Biener Congreg ernannt und ibm im September ber Ginunbfunfgiger Gottfried Scharff beigegeben. Frantfurt batte fich ju gemeinsamer Bahrung ber Intereffen ber Freiftabte mit ben brei Sanfestabten verftanbigt; bie Arbeiten bes Congreffes rudten aber in Bien fo wenig poran, als babeim bie bes Frant: furter Berfaffungeausichuffes. \*)

Mm 18. October murbe bie erfte Bieberfebr ber Leipziger Schlacht unter großer Reierlichkeit ju Stadt und Land, mit Freubenfeuern auf allen Bergen, als militarifd : firchliches Bolfefeft begangen. Goetbe, welcher um biefe Beit \*\*) in ber Baterfiabt verweilte, mobnte ber Feier bei. \*\*\*) Aber bie Feftlichfeiten, melde ihm bei biefer Angelegenheit angeblich bereitet murben und bie noch in ber neueften Ausgabe von Lewes' Leben Goetbe'st) befdrieben fteben, bernben, wie Brof. Creigenach ++) nachgemiefen bat, nur auf einer Doftification Billemer's. melder feine Mitburger baburd megen ibrer Bleidqultigfeit tabeln wollte. Much im folgenden Sabre wieberholte Goethe ben Befuch feiner Baterftabt.

Um 12. Mary 1815 tam nach Frantfurt bie Rachricht von Rapoleons Landung in Frantreid. Rachbem bie verbunbeten Dachte ibm ben Rrieg erflart, erließ ber Genat am 22. April einen Aufruf gur abermaligen Bilbung einer Freiwilligenicaar. +++) Che biefe am 25. Juli auszog, mar bas Frantfurter Linien: bataillon icon auf bem Dariche nach Frantreich begriffen und hatte am 26. Juni bas Treffen bei Cels 5) bestanben. Die Freiwilligen wurden mit bem Linienbataillon unter Dberft von Schiller vom 6. bis 17. September bei ber Belagerung von

\*\*\*) Gedobanbige Ansgabe von Goethe's Werten von 1860, IV. 560. Dberpoftamtegeitung, 20. Dfrober. †) Ueberfest von Frefe. 8. Muft. Berlin, 1873. II. 494.

††) Mug. Big. 1872. Rr. 186, Beilage.

<sup>\*)</sup> Rr. G. S 559-562. 571.

<sup>\*\*)</sup> Die Dberpoftsamtezeitung vom 14. September fcreibt aus Rranfint bom 13.: "G. Erc. ber bergoglich-facfifch-weimarifche Bebeimrath fr. b. (Boetbe, ber größte und noch lebenbe altefte Beros unserer Literatur, ift geftern, von Biesbaben tommend, bier in feiner Baterftabt eingetroffen, bie zwanzig Jahre lang beffen erfrenlicher Gegenwart beraubt mar."

<sup>§)</sup> Das Rabere barüber bei Ri. A I. 175.

Strafburg verwendet und fehrten am 14. October gurud. Auch biefimal wurden Linie und Freiwillige durch eine Denkmunge ausgezeichnet.

### Achtschntes Rapitel.

Mittlerweile vor am 8. Juni ju Wien die deutiche Anndesacte, am 9. die Wiener Congresacte unterzeichnet und in beiden die Stadt Frankfurt für ein selbssischied Glieb des deutschen Undes erflärt worden. Am 19. erhielt der Senat von seinen Abgeordneten in Wien ein an dies gerichtetes Schreiben des Rüften Metternich, welches dies angelate.

Da nun inzwischen Senat und Burgercolleg sich über die Grundzüge einer Bersassung geeinigt hatten, so constituirte der Senat sich noch an demielben Lage, den Borschriften der Bersassung gemäß und bestellte die Gerichte neu; auch das Bürgerzolle collea constituirte sich \*)

Am 20. Juni brachte eine Bekanntmachung bes Senats gur Kenntniß der Burgerschaft, "daß von beute an der provisorliche Justand auffort, die Verfassung an bessen Gettle tritt; daß das Generalgauvernement ausgehoben ist und Franksurts Staat frei und unabbanaia bastebt."\*\*)

Am 9. Juli fand benn auch im Raifersaale ber Act \*\*\*) ber Ulebergabe ber Regierungsgewalt von Seiten bes Fürsten von Reuß an ben Senat statt, welcher von ähnlichen Feierlichfeiten begleitet war, wie bas Kest bes 18. Octobers.

Der Berfassungskampf 300 sich noch in das folgende Jahr hinein; erst am 17. und 18. Juli 1816 wurde die Berfassung mit 2733 gegen 47 Stimmen angenommen, am 19. troh der Brotesse publicitt, und am 18. Octor. beschweren. j) Las Loppel seit der Letystger Sieges und der Frantsuter Bersassungsseier wurde in dereckrackter Weise is 1844 deanaen.

Liebook

<sup>\*)</sup> Kr. G S. 568, \*\*) Wortlant H G6, S. 20 \*\*\*) Kr G. S. 569,

<sup>1)</sup> Die Confinitationsergangungsbecte", wie die Berteffung bief, ift abgebracht in "Gefche mit de derturkteinmalung ber ir. Stabt Frantfurt', I Sb. fiftit. 1817, S. L-70 und im "Regicrangsbleinber der [t. Stabt Frantfurt' (1817), S. Jáger) wo auch die 49 derüber erichiennene Soriften (bei den anonnen mit Kampfetmachung der Serfesser aufgestührt find.

An biefer Stelle, welche bas Großherzogthum Frankfurt auch formeil abichileft und jur alten Zeit zurudkehrt, — bod mit ber Beichrättung, baß vieles Gute, welches ber weitere Gesichtstreis bes Großherzogs und feiner Diener eingeführt hatte, auch in bie neue Werfastung ber Stadt überging, — an biefer Stelle muß noch ber letten Schidfale bes Großherzogs von Frankfurt gebacht werben.

Durch ben 45. Artifel ber Wiener Congresacte war ihm eine jährliche Bension von 100,000 ft. ausgeseigt worden; die Frankfurter Luote daran betrug 34,331 ft. 22 fr., welche er vom 1. Januar 1816 an bezog. Carl von Balberg lebte in Regensburg noch der Stfüllung seiner erzbischen Pklichen und fühlte sich nach einem eigenen Bekenntnis nie so gladiich, als jetz; er verbestrete die Gehalte der AndsParreien, er sorgte für die Wildung beinem eigenen bekenntnis nie so gladiich, als jetz; er verbestrete die Gehalte der AndsParreien, er sorgte für die Wildung des Klerus und unterflützte aus seinen Privatmitteln in großartigster Weise die Pktiskrefeminare.

Der Wissenschaft und Kunst blieb er mit regem Interess gugetban. Wie er als Regent einsach gelebt und sich oft sogar eingeschänkt hat, um die Wunden der Zeit und seiner eigenen Regierung zu beilen, so überließ er sich auch jest noch ganz dem Wohlschießeitstrieb seines gütigen Serzens. Einen beträchlichen Theil seiner von Frankfurt bezogenen Suhsentationsquote vervonabte er zur Seleicherung solder, die sich durch perkonliche Dienste ihm werth gemacht und zur Unterstützung der heisigen Bedrängten. Mitten in seiner Thätigkeit zur Erleichterung des Looses der Armen in Folge der Mißernte von 1816 ereilte ihn der Tod; er starb am 10. Februar 1817 im Alter von 73 Jahren.

Roch im Jahre 1816, am 5. Kovember, wurde die beutiche Bundesberfammlung erbffnet, welcher Act schon am 1. September 1815 hatte statfinden sollen. Die Bundesberfammlung behielt auch das Großherzogl. Frantfurtliche Archiv; erft bei der Rämmung bes fürstl. Thurne und Taxis'schen Palastes 1867 ist dasselbe aufgefunden und dem Frantfurt. Stadt-Archiv einverleibt worden.

<sup>\*)</sup> Roch am 29. Janz. 1817 [chreibt er an Stacktards Steich (Nj. 1868) 6. 33): "Bon jeder Duartaleinnahme behalten Ew. Hofmoghen. ein Dritttheit jurild. Davon verwenden Sie die Halle nach Ihren eigenen Guthünten zum Besten der Frunkfurter Armen. Die andere Belinnung.

Die Originalurfunde ber Rheinbundsacte wird auf bem Römer zu Krankfurt aufbewahrt.

Bou 624 Freiwilligen ber Jahre 1814 und 1815 lebten im Jahre 1839 noch 388, gegen Ende 1873 noch 27.

Für die Behörden und die Butger ber Statt Frankfurt boten fich nun galbreiche Biele ber Datigfeit bar. Richt nur, bag eine Beriode breitundsprangiglöbriger Rriege, nur burch furge Briten unsicheren Friedens unterbrochen, besinitiv abgeschloffen war, — auch eine neue Zeit war angebrochen, welche auf jedem Gebeite bobere Forderungen siellte.



### Erklarung der abgekürzten Buchertitel.

- A. Ardiv für Frantfurte Geicichte und Runft. 2 Banbe in 8 heften. Mit Abbitd. Frift., G. Schmerber und D. Reller, 1839-1858.
- AN. Archiv filt Frantfurts Gefchichte und Runft. Reue Folge, berausgegeben von bem Bereine für Gefchichte und Alterthumstunde. Dit Abbild. Brifett, D. Reller, Band 1-5, 1860-1872.
- B. Leben in Frankfurt a. M. Auszuge ber Frage und Anzeigungsnachtichten (bes Intelligenzblattes.) 1722—1821, gefammelt und heransgegeben
  ton Maria Belli geb. Gontard, 10 Banbden, Frifrt. 1850.
- H Gb. Rleines Gebentouch für Frankfurts große und fleine Rinber, bon Dr. C. henner. Frifit., D. Reller 1868.
- Ki. A. Ansichten von Frantfurt a D., ber umliegenden Gegend und ber benachbarten Deilquellen, von Anton Rirdmer. 2 Theile mit 25 Aupfern und einem Plane. Frifirt, Gebr. Wilmans 1818.
- Kr. G. Geschichte von Frankfurt a. M. in ausgemaftten Darftellungen. Rach Urtunden und Acten von Dr. G. L. Kriegt, Professor u. Stadtarchivar. fiffet, hepber und Zimmer. 1871.
- Mi. Mittheilungen an die Mitglieder bes Bereins für Geschichte und Alterthumskunde in Frifit. Berlag bes Bereins. Bb. 1-4, 1858-1878.



Nj. Reujahrsblatter, ben Mitgliebern bes Bereins für Geichichte und Alterthumstunde ju Grantfurt a. Dt. bargebracht. Geibftverlag bes Bereins. 1859-73. 15 Befte in 49, meift reich illuftrirt.

Stricker Hollkundo, Heilkilo. Die Geschichte ber Deitsunde und ber verwandten Biffenschaften in der Stadt geffert. a. D. Rach ben Quellen bearbeitet von Bilb, Stricker, Dr. med. Berlag v. hermann 30h, Refiler, 1847.

Strieker, Deutsche in Spanien. Die Deutschen in Spanien und Vortugal nub ben spanischen und vortugalien und ben fanischen von America. Ein Beitrag jur Glichige ber Deutsche außer Deutschand. Ben Still, Etriefer, Dr. med. Leipzig, Betfag von Gust. Maper, 1850. (Allena, Hindtelle und Erchnitzki.)

#### Berichtigung:

Seite 28 Beile 14 von unten lies feft fatt feft.

. 32 ... 19 und 20 von oben muffen beifen :

"313, affo int I. Semefter 543; im III. Quartal 271, im IV. 742, im II. Semefter affo toll3."

# Neuere Geschichte

non

# Frankfurt am Main.

2301

Dr. Wilhelm Strider.

3meites Bud.

# Gefdichte von Frankfurt

von der Beschwörung der Constitutione-Ergänzungsacte bis jum Ausbruch der frangofischen Julirevolution 1816-1830.

Frankfurt a. 201.

Berlag von Frang Benjamin Auffarth.

1874



# Reuere Geschichte

ven

# Frankfurt am Main.

Ron

Dr. Bilbelm Strider.

### 3weites Buch.

## Gefdichte von Grankfurt

von der Beschwörung der Constitutions-Erganzungsacte bis jum Ausbruch der frangofischen Julirevolution 1816 – 1880.

Grankfurt a. 28.

Berlag von Frang Benjamin Anffarth.

1874

# Geschichte von Frankfurt

non

der Beschwerung der Constitutions-Erganzungsacte bis jum Ansbruch der frangofischen Julirevolution 1816—1830.

Bon

Dr. Wilhelm Stricker.



Frankfurt a. M. Berlag von Franz Benjamin Auffarth. 1874.

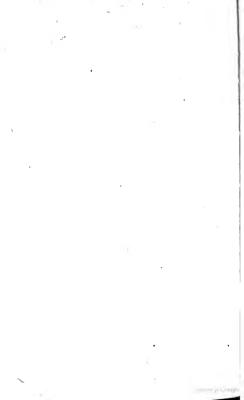

#### Erftes (einleitendes) Rapitel.

Frantfurt trat ben in Rebe ftebenben Beitraum in voller Couveranitat an; jum erften Dal feit Urfprung ber Stadt batte Senat und Burgericaft - abgefeben von ben geringen Beidrantungen, welche bie Bunbesacte festfeste - bie freie Babl bes Entichluffes. Aber groß maren auch die Aufgaben, welche an lofen biefen entfeffelten Rraften oblag. Wie im Baterlande, fo mar auch in ber Baterftabt alles von vorn angufangen: Die Finangen von ber Berruttung ber Rriegszeit gu befreien; bas Staatsmefen, die Bermaltung und Juftigpflege neu, ben neuen Berbaltniffen gemaß, ju ordnen; bie Religionsgemeinden auf eine neue Bafis ju ftellen, bas langft als reformbeburftig ertannte Boltsiculmefen endlich ju beben; Die Sanbelsverhaltniffe gegen= über ben fich erbebenden Bollidranten im Innern Deutschlands ju fichern. Bei ber Gefetgebung galt es balb an bie Reichsftabt, balb an bie primatifden Ginrichtungen angufnupfen. Gine große Bartei in ber Burgericaft ftrebte gurud nach ber guten alten Beit ber Musichlieflichfeit, wahrend andrerfeits ein gang neues Element fich regte: Die fruber unbefannte Bereinsthatigfeit in mobitbatiger, wiffenschaftlicher und gemeinnütiger Richtung.

Die prattifchepolitifden Beftrebungen litten, wie in gang Deutschland, unter ber Unflarbeit ber festen Biele und mehr noch unter bem Bestreben, erft einmal bie Bunben bes Rrieges gu beilen. Die Soffnungen auf eine Reform ber beutiden Berbaltniffe aus ber Initiative ber Bunbesperfammlung maren feit 1819 und 1820 ju Grabe getragen; fo erlofc ber Batriotismus ber erften Sabre biefes Beitraums und wieder manbte ber Blid ber Deutschen fich auf's Ausland. Die beständige Aufmertfamteit auf Die poli= tifden Rampfe in Frantreich erflart Die Erfcutterung, welche Die Bulirevolution in Deutschland bervorbrachte, mabrend die Bumanitat bem beutichen Bolfe ein reges Intereffe fur ben Befreiungefrieg ber Griechen einflößte, welches auch in Frantfurt burd reiche Gaben fich fund that. In ibren Anfpruchen mar jene Beit im Gangen genugfam und freute fich bes endlich ertampften Benuffes friedlicher Beftrebungen. Gin lebbafter Ginn fur Daturgenuß, foweit die unvolltommenen Bertebremittel reichten, und eine rege literarische Empfänglichfeit getoahrten bescheine Beniffe. Bor ber öffentlichen Meinung begte man große Scheu; bie Stabt betrachtete fich immer noch als eine Kamilie, beren Angelegenheiten außer ihrem Areise nicht offen befprochen werben sollen.

Bas die Bearbeitung des vorliegenden Geftes betrifft, fo hat der Verfaffer fich etwas mehr ausdehnen zu follen geglaubt, als im erften Buche.

Herrn Professor Ariegk's Geschichte von Frankfurt reicht bie 1816 und war bei Behandlung der Epoche von 1806—16 häufig zu eitiren, während die Beriode von 1816—1830 noch niemals im Jusammenstang dargessellt worden ist. Diefer gängliche Mangel an Borarbeiten hat es dem Berfasser auch öfters unmöglich gemacht, eine Rotig aufzusinden, weil das Durchblättern dicker Zeitungsbände ohne genügende Register ihm einen unverhältnismäßigen Zeitauswand gekoste bätte.

Bum naberen Berftandniß bes Rachfolgenden geben wir eine lleberficht ber hochften Magiftratsperfonen mahrend bes Zeitraums\*)

| Alterer Bürgermeifter.                        | 3fingerer Burgermeifter.                      | Amtebauer.                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Abelf Karl v. humbracht.                      | Dr. Joh. Bilh Megler.                         | Im 31. Dechr. 18:1<br>burd b. affürt. Dachte<br>ernannt, funftionirten<br>beibe bis 19. 3un. 1815. |  |
| Abolf Rarl v. Dumbracht,                      | Dr. Bbilipp Rarl Diebl.                       | funft.bid 3. Erpt. 1816.                                                                           |  |
| Dr. 3ch. Wilh. Depler                         | Friedrich Jofeph Clepnmann.                   | funft. b. bie Gabe 1817."                                                                          |  |
| Georg Steit.                                  | F. Bb. B. Frb. v. Malapert<br>gen. Renfville, | 1818                                                                                               |  |
| Dr. 3ob. Bilbelm Detler,                      | Dr. Friebrid Dar, Stard.                      | 1819                                                                                               |  |
| Rarl Wilh. Freiherr v. Gin-                   | Dr. 3 B. Sier. Ded.                           | 1820                                                                                               |  |
| Dr. 3cb. Biidner.                             | Dr. Friebrich Dar. Stard,                     | 1821                                                                                               |  |
| Georg Friedrich v. Guaita.                    | Gottfrieb Scharff.                            | 1822                                                                                               |  |
| Dr. 3ob Bilbelm Debler.                       | Dr. 3. B. Sier. Soc.                          | 1823                                                                                               |  |
| Georg Friebrich v Gugita.                     | Dr. 3. G. Cb. Thomas.                         | 1824                                                                                               |  |
| Dr. 3cb. Frbrd. v. Deper.                     | Johann Georg Carafin.                         | 1825                                                                                               |  |
| Georg Friedrich v. Gugita.                    | Gottfrieb Scharff.                            | 1826                                                                                               |  |
| F. Bb. BB. Frb. v. Dalapert                   |                                               |                                                                                                    |  |
| gen. Renfoille.                               | Miltenberg.                                   | 1827                                                                                               |  |
| Dr. R. DR. Stard.                             | Johann Georg Carafin.                         | 1828                                                                                               |  |
| Dr. 3. B. Sier. Boch.                         | Dr. 3. G. Cb. Thomas.                         | 1829                                                                                               |  |
| F. Bh. B. Frb. v. Malapert<br>gen. Reufville. |                                               | 1830                                                                                               |  |

<sup>\*)</sup> Rriegt, Deutsches Burgerthum im Mittelatter. 1868, S 504. Rr. G. 556, 568, 569.

### Imeites Rapitel.

Eine ber wichtigsten Aufgaben ber neuen Deganisation war bie Unwildung bes Polizieimesens. Unter ber Reichsstadt) stand bem Magistrat als oberfter Polizieibehorde bie Aussübung ber hohen Poliziei ausschließich zu und nur in seinem Auftrag bandelten die Polizieianter: 1) das Jüngere Ausgermeisteramt schreiben heigeischieß zu deklergericht schreibeischieß, 2) das Adergericht schreiben bendereitsch eine Bearbitragen und auf den Landbiragen); 3) das Bauant; 4) das Feueramt; 5) das Auftragent schreiben aut; 6) das Landamt schreiben kanten schreiben kanten schreiben der Verlagen und Gewichtswesen, Weckantischier, Münz-, Maaße und Gewichtswesen, Weckantischier, Rünz-, Maaße und Gewichtswesen, Weckantischien, 3) das Salatischien, Weckantischien, schreiben und schreiben der Verlagen und Verlagen und Verlagen der Verlagen und Verlagen der Verlagen und Verlagen der Verlagen und Verlagen von Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen und Verlagen

Schon unter ber Reichsstadt hatte man die Nachtheile biefer Zerspiliterung gefühlt; die Conflitutions-Ergänzungsacte (Art. 24) ichrieb vor, daß das gange Polizeiwesen unter dem jüngeren Bürgermeister, unter Witwirtung eines Senators und zweier Nachswertvandten, centralistet werde. Ginen Gesehntwurf zur Ausführung biefer Bestimmung legte der Senat am 30. Januar 1817 ber gestigebenden Versammlung vor, und ging dabei von folgenden Peringipten aus:

Bas in der Poliziverwaltung die Natur einer Jufisjache annimmt, darf nur von rechtsgelehrten Nichtern und nach den Vorschichtien des gerichtlichen Berfahrens behandelt werden. Es wird deshalts das Polizielamt in zwei Sectlonen, eine administrative wurd eine gerichtliche, gethellt und jeder ein befonderes Berfahren vorgezichnet. Der Senat macht zugleich darauf aufmerfam, daß er Alles fern gehalten habe, was an geheime Polizie und an die Störung der öffeullichen Weinung und der Prefesteiterteinern könne, wodurch vorzüglich die Primatisch Polizielbirection und nacherias Poliziepräfectur so verhaßt geworden fei. Um 12. und 14. Juli genehnigte die Berfammlung mit unvofentlichen Wodliscalionen diesen Gesehntwurf.\*\*)

5\*

<sup>\*)</sup> Benber 74. Morit Ctabtverfaffung von Frantfurt, II. 165.

<sup>\*\*)</sup> Abgebrudt: Bejet- und Statutenfammlung I. 173.

Das Minimum ber Stadtpolizeidiener murbe feftgefest auf: 1 Bachtmeifter, 4 Rottmeifter und 18 Bolizeibiener; bas ber Lanbiager auf 10 Oberjager, 2 Rubrer und 15 Lanbjager, movon 3 beritten.

Das "Bürgercolleg", für meldes bie Benennung "ftanbige Burgerreprafentation" immer allgemeiner murbe, erflarte am 29. Januar 1817\*), bag ber Fall bes Art. 45 ber Conftitutione, Erganjungsacte, Bermehrung feines Berfonals betreffend, bermalen eingetreten fei, jumal ba bas Reunercolleg ibm burd bie Conftitutions-Ergangungsacte incorporirt fei, wegbalb eine Bermehrung auf 61 Mitglieder beantragt murbe, welche bie gefetgebenbe Ber: fammlung am 15. und 19. Darg genehmigte.

Durch Art. 12, ber Bunbesacte mar ben freien Stabten anbeimgeftellt, ftatt ber meggefallenen oberften Reichsgerichte ein Bericht britter Inftang ju errichten\*\*). Es murben begbalb Berhandlungen mit ben anbern Stabten eingeleitet, wobei Qubed fich bereit erflarte, Die erforberlichen Lotale fur Die Sipungen, Canglei und Ardiv unentgeltlich bergugeben.

Dan ichwantte jedoch gwifden biefer Reubildung und bem Anichluß an bas Ober-Appellationsgericht ju Jena, wofür auch Goethe in einem an ein Mitglied ber gefeggebenben Berfammlung (GR. v. Gerning) aus Beimar gerichteten Schreiben vom 31. December 1816 fich aussprad. Dies Schreiben\*\*\*) lautete:

"Die an mich gebrachte gutige Anfrage tann gwar von mir nicht birect jur Sprache gebracht werben, aber ibr Gegenstand ift fur beibe Theile wichtig und febr bebeutenb. Daß bas auf ben 7. Januar 1817. ju eröffnende Jenaifche Oberappellatione: gericht ber Cachien-Erneftinifden und ber Rurftl. Reuf'iden Saufer burd Ermeiterung feines Sprengele und burd Unftellung noch eines ober mehrerer trefflichen Rechtsgelehrten in Unfeben und Butrauen, und felbft die Univerfitat Jena an Celebritat und Bugang geminnen werbe, ift nicht ju bezweifeln. Es wird baber über bie Aufnahme mehrerer beutider Bunbesftagten in Diefes Bericht vorzüglich bei bem Großbergogl. Beimar'iden Sofe tein

<sup>\*)</sup> Benber, 72. \*\*) Benber, 6-36.

<sup>\*\*\*)</sup> F. Jb. 12. Darg 1834 abgebrudt.

Bebenken vorwalten können. Bon der andern Seite würde eine solche Combination gewise ein febr weifer Entschuse feven. Die freien Städte Deutschlands haben immerfort bei den Jenasigen Disalterien Rechtsprüche einholen lassen und daburch ibr Jutrauen beurfundet. Dieses würde dadurch noch erhöht werden, wenn die freien Städte eigene Bestiger zu diesem Gericht anstellen dürften, ja nicht ohne Aussicht bleiben, in der Folge vielleicht selbst die Kräftbentenstelle zu befeben.

Vornehmlich wurden die vaterländischen liberalen Gesinnungen des Großberzogs einem Gericht, was er hauptfächtich errichtet und beschützt, das verdienteste Jutrauen guzieben können. Ja, es wird gleichsam ein Mittelpunkt für Recht und Gerechtigfeit dadurch in Neutschamb entstehen und benutzt werden können.

Der Senat aber mar gegen jeben Anschluß an ein fürfts lices Obergericht, ba bie Inftitutionen in Monarchieen bie un= angenehmften Beiterungen für eine Republit erzeugen wurben, ba nur bei einem folden eigenen Gericht Festigfeit ber Rechtfpredung unter Brivaten gu ermarten fei, gleichmie rafde Ruftig in eilenden Fallen, bie befonbers für eine Sanbeleftabt unent= bebrlich ericheine. Um 26. Darg 1817 erffarte bie gefetgebenbe Betsammlung ibre Bereitwilligteit, mit ben Schwesterstädten ein gemeinsames Gericht zu grunden; am 31. Marz zeigte der Senat ben Eingang eines Organisations:Entwurfes an, es bedurfte aber langerer Berathungen, bis biefe Angelegenheit jum Abichluß gelangte. Auf ben Antrag ber Mehrheit ber Commiffion ber gefetgebenben Berfammlung "Befdrantung ber Fabigfeit gu benjenigen Ratheftellen bes Dberappellations-Gerichts, mogu ber Senat ernennt, auf hiefige Eingeborene ober bereits 10 Jahre im Burger-verband flehenbe Rechtsgelehrte" erwiederte ber Senat, ein völliger Musichluß ber Fremben gebe nicht an und gwar aus folgenben Granben.

1) Man werbe sich dadurch im Auslande lächerlich machen, immen nicht einmal die Handvorftsinnungen den Kaltengeste sweiteteben, voldberend die Erfordernstiffe woben Kaltengeste lieben, die Freihend die Erfordernstiffe und Gerechtigkeitsliebe, solche Eigenschaften der Seele und des Geiste siene, die sich in privilegierten Jandworftsprang nicht einschließen ließen;



2) Eine folde gefehliche Aussichließung frember Gelehrten werbe babin führen, baft fein geborener Frankfurter in auswartigen Staatsbienften Anfiellung erhielte, gleichwie man aus jenen Schweigerfantonen, bie feine Fremben zu Bürgern annahmen, elbft hier auch feine Schweiger zum Bürgerrecht gulaffe u. f. w.

Am 13. November 1820 wurde das Oberappellations: Bericht zu Lübed feierlich eröffnet und trat in Wirffamfeit.

### Brittes Rapitel.

Gine hauptaufgabe ber neuen Behörben war die Regulirung des Fin a nywefens,") wobet biefelben in sofern eine ginftige Etellung hatten, als fie der Bevormundung der früheren Reichsebehörden entgogen waren. Bur Orientirung mag ein kurger Rücklid auf das frühere Finanzipftem geworfen werden.

In ber Borgeit bielt man bier bas Spftem feft, Die orbent: liden und außerorbentlichen Bedurfniffe bes Staates burch Ra: pitalftenern, namlich burd fogenannte Gimpla au beden; ber Reichshofrath ging auch baufig genug barauf ein, jedoch wie viele Refolutionen beweifen, nur in fofern, als ein Darimum babei angenommen murbe. In 1798 fam ber Rath nebft ben burgerlichen Collegien bei bem Raifer um Autorifation ein, gur Tilgung ber frangofifden Rriegefdulben eine Ravitalfteuer ohne Darimum einführen gu burfen; fie murbe geftattet, aber auf bie Could von 1792 und 1796 ausbrudlich beidrantt und bem Rath aufgegeben, blos ju biefem 3mede ben Ertrag ju verwenden und nicht langer fie ju erheben, ale bis gedachte Requifitiones und Contributionefummen getilgt fepen, was freilich nicht fo gefcab, indem feit 1798 gablreiche Simpla erhoben und gur Dedung fpaterer Rriegsbedurfniffe verwendet murben. Bon 1798-1804 floffen acht balbe Gimpla, und von 1806-1814 fieben balbe und ein viertel Simplum in die Raffe ber Rechnungstommiffion, wogu noch gur Dedung einiger außer: orbentlichen Ausgaben in ben Sabren 1806, 12 und 13 ein viertel und ein Achtel Simplum famen.

<sup>\*)</sup> Benber, G. 84. 150.

Im November 1814 erstattete die Finanzcommission, unt den jährlichen Jinschabarf und Tilgungssond der Capitalschulden zu beden, ein Gutachten dahin, daß von den Simpeln abzugehen und an ihre Stelle eine Miethsteuer, ein Wechsellempel und eine Abgabe von Mehgütern einzuführen sei. Das Bürgercolleg erklärte sich im Januar 1815 gegen die Miethsteuer, an deren Stelle es andere Abgaben vorschlug, im llebrigen sir die Vorschläse der Kinanzcommission.

Rach langeren Berbandlungen einigte man fich über ein Finangproject, in Folge beffen im Juni 1817 bie gefengebenbe Berfammlung befchloß: 1) einen Bechfelftempel von 1/, pr. Mille; 2) eine Gintommenfteuer mit bem Maximum von 4% auf brei Sabre (1817-19). Da biefe neuen Steuern mit ben beibebaltenen alten Auflagen gur Dedung ber Staatsbedurfniffe nicht genügten, fo tauchte bereits 1820 von Geiten ber Centralfinauscommiffion wieder bas Broject einer Diethfteuer\*) auf, faub aber fo lebhafte Opposition, bag biefe Steuer in bem bier behandelten Beitraum nicht mehr jur Ginführung gelangte, obgleich man einfab, bag andere vorgefchlagene Steuern (Gewerb: und Berfonen: fteuer, Burgergeld fur Ausburger, Gefindefteuer, Collateralfteuer, Grundsteuer) theils megen ber Rleinbeit bes Gebietes, theils weil man ein Ginbringen in Die Brivatverhaltniffe ber Burger icheute, ungwedmäßig feien. Dan half fich mit Forterhebung ber Abbitionalaccife und mit Berbefferung ber Gintommenfteuer, welche immer auf brei Jahre weiter bewilligt murbe.

Schon 1820 hatte man eine Reform bes gangen Steueripftems ins Muge gefaßt, welche aber bis 1830 nicht ju Stante tan.

Besonders belästigt wurden die Finangen durch die Theuerung der Jahre 1816 und 1817. Das Frühjahr und der Sommer des Jahres 1816 waren beständig fühl und regnerisch geweieu. Im Musi 15, im Juli 24, im August 19, im September 17 Tage, zusammen 95. Der Broddpreis, welcher 16 fr. für den Spsindigen Laif gemischen Koggenbrodes betragen hatte, sieg auf 42 fr. (Juni 1817), dem entsprechend das Rindssteich auf 19 fr. das Pinnd. Die Stadt ließ das Broddssteich und 19 fr. das Pinnd. Die Stadt ließ das Brod

<sup>\*)</sup> Benber G. 84, 144, 148, 152. Die Deibelberger Jabrbuder ber Riteratur 1817, Ro. 30 u. 31 enthalten bie Belprechung von 5 Schriften über Steuern und Mogaben in Frankfurt.



für 15 fr. ben Apfündigen Laif an Undemittelte ab. 1817 war aber die Ernte gut gerathen und nach und nach flelkte sich das Gleichgewicht her; am 31. Juli kosteten 6 Phund Brod wieder 20 fr.; das Phund Rindskeifch 13 fr. Kür das Jahr 1817 war der Bedarf wegen Uedernachme vieler Pensionen und temporarer Vermehrung der Kathsglieder, auch Verbesserung der Gehalte des Senats und der Luthertichen Gesstlichen und besterer Draanisation des Gymnassums, um 70,000 st. höher veranschlagt, als in den Jahren 1805 und 1806; das Jahr schlog mit einem Dessict von 83,6201/3 st. ab; insbesondere waren die für unvorherseschen Ausgaden ins Küchget eingestellten 15,000 st. durch den Verlus beim Korneinkauf bedeutend überschritten worden.

Mer man war nicht damit zufrieden, die Calamität überwunden zu haben; man bache auch daran, der Wiederfehr der nachheiligen Solgen solcher traurigen Misernte, wie sie 1816 flatt hatte, vorzubeugen und die Berjorgung der Stadt bei dem Sperripftem der diesten und die Berjorgung der Stadt bei dem Sperripftem der diesten gestellt glicker zu fleden. Der Senat beantragte allmahbiich Anschaftung von 10-1200 Wiltr. Korn und 3000 Wiltr. Wehl. Die Sache wurde etwas lau bertrieben, am 7. Muguft 1819 war der Seache wurde etwas lau bertrieben, am 7. Muguft 1819 war der Seachendung erfolgt; am 12. Hebruar 1820 besichos die gefengebende Berchmunung, mit einstweiliger Aussiehung der Beschlücklich wirden, der am 24. Wärz 1819 um Aufpebung der Beragian, der die Greicht der Ruchgunden, den am 24. Wärz 1819 um Aufpebung der Berordnung vom 12. August und 5. December 1805, welche die Freiheit des Fruchtgandels beschräften, Kr. Dominicus Behrends gestellt batte.\*\*\*)

Am 11. April 1821 wurde von der gesetzebenden Bersammlung die Verordnung genedmigt, wodurch der Senat die geuannten Hemmuisse des Getreidscandels aushob.\*\*\*9 Se sommen darin die goldnen Borte vor: "Daß eine gänzliche Freigebung des Fruchtbandels dem wahren Besten der Staaten selst im Falle färglicher Ernten am gewisselen zusgat." Der gesunde Sinn des Handlessenders datte schon früh diese Bachtheit gesunder.

<sup>\*)</sup> Benber, G. 53, 97, 121, 127.

<sup>\*\*)</sup> Beperbach, Cammlung ber Berorbg. ber Reicheft. Grift. G. 5176.

<sup>\*\*\*)</sup> Befet- und Statutenfammlung III, 29.

mabrend 3. B. Rurheffen noch in ben vierziger Jahren beim Berriden ber Rartoffelfrantbeit burd veratorifde, ben Rollvereinsarunbfaten mideriprechenbe Ausfubrverbote beren Breis gu minbern vergeblich bemubt mar.

Bleichzeitig murbe bas Deblmagagin genehmigt, bas Rorn: magagin aber abgelebnt und ber Cenat erfucht, auf möglichfte Forberung bes Rornbanbels in Frantfurt bebacht ju fein.

Bur Musaleidung ber Centrallaften bes pormaligen Großbergogthums Franffurt murbe von ben Regierungen von Breugen, Baiern, Rurbeffen und Frantfurt eine Commiffion ein: gefett, melde am 2. Juli 1828 mit einem Sauptvertrage fertig murbe, wonach Frantfurt 183,371 fl. 29 fr. ju leiften batte und 175.171 ff. 4 fr. gu feiner Berfügung erhielt. Am 27. Auguft wurde biefer Bertrag von ber gefetgebenben Berfammlung genehmigt.

Die Rriegefdulben\*), welche Enbe 1816; 8,856463 fl. 46 fr. betrugen, maren 1822 bereits auf 7,969,115 fl. reducirt, alfo um 887,348 ff. 46 fr. perminbert; bamals murben bie ftabtifden Soulben in eine einbeitliche 40/aige convertirt.

#### Diertes Rapitel.

Die erften Anordnungen binfichtlich ber Militarver: faffung trugen noch ben Stempel ber Beit und tonnten fein organifches Geprage haben, ba über bie Wehranstalten bes Bunbes noch nichts feftgeftellt mar.

In Folge Beidluffes ber gefengebenben Berfammlung bom 26. Juni 1816 murbe bie Lanbfturm Drbnung publicirt. \*\*)

<sup>\*)</sup> Mi, IV, 375.

<sup>&</sup>quot;3 mt. 14', orio.

"9" Gefch und Statutenfammfung I. 391, Bbr. 51. 3m Januar 1816 hatte man noch von Köbniein und Innner gelprocen (B. X, 66), in bem Sandwedgegleich von 14. Maugh 1817 werben in Mrt. 1919 be, "Deeführer ber Kähnlein" ju Reibweden bei dem Compagnien, die "Deeführer der Bautelschoffen als Gergeanten, bie "Ribere" der Beig als litteressitiert angestellt. Die Mischaftung der allbeutigen Namen 1817 wurde motivitt (F. D. LV, N. 21 ff.) burth des Gerlijel Bengelein, beideb eiler Namen 1813 und 1814 jureft angenmmen, jest aber wieder abgeschaft habe. Rein andere und 1814 juerst augenommen, jest aber worder abgeschaft paor. sein anvere Geaat in Deutschland habe sie angenommen, Kransfurt weibe assig aufle beie Anmen batten 1814 und 1815 iden ju Wispersfändnigen Anlaß gebeten und wilden es amb ferner thim. Bir erieben tenner and ber angegebenen Gielle, daß heerbann flatt Regiment, Banner flatt Bataillen, Kahnlein flatt Divifion (= 2 Compagnien) und Baibelfcaft flatt Compagnie gebrancht murbe.

Diefer erhielt darin den Namen Landwehr, und wurde zu Baffentbungen und zum Bachtbienft (boch unter Befreiung von der Bewachung verurtheilter Lerbrecher bei ihren Strafarkeiten) verpflichtet. Nach Art. 2 und 6 sollte die Landwehr auch gegen äußere Keinde verwenibet werden können.

Aber icon im Juli wurde, in Ermagung bag anbaltenbe Bermendung ber Landwehr im Frieden unpaffend, Die Bemadung ber Stadt burd eigene Lobnwachter-Compagnien aber nicht binreichend, nicht auftandig und bennoch toftfpieliger fei, wie burch geregeltes befoldetes Militar, Die Errichtung breier Compagnien von 228 Dann nebft Chargen befchloffen. Als biefe Babl fic ale ungulanglid erwies, beantragte ber Genat am 19. Decbr Die Errichtung einer vierten Compagnie, Die Erbobung bes Standes auf 400 Mann und die Errichtung einer Artillericab: theilung. Dan batte aber Bebenten, Die geworbene Dannichaft, welche nach ber Erfahrung baufig befertirte, fo febr ju vermebren, und fo murbe am 12. Febr. 1817 von ber Berfammlung befchloffen, nur 3 Compagnien, von 90 Mann jebe, ju errichten und bie Ergangungemannicaft für bie Bachtbienfte aus Lobnwachtern ju bilden. Diefer bewaffneten Dacht murbe Dberft Schiller und Major Jager vorgefest.

Durch die Bundesbeichlisse vom 20. August 1818 und 4. Februart 1819 wurde schigescht, daß das Bundescontingent aus einem Krocent der Beoblerung und die Reserve aus einem halben Procent bestehen iolle. Rach der Matrick hatte Frankfurt 47,850 Bewohner, wonach die Stadt 479 Mann zum achten Armeecorys zu stellen batte. Sigenthimilise Shvierigkeiten entstanden sogleich aus der Bestimmung, daß das geringste Cavallerie-Contingent auf 300 Mann, das geringste Artillerie-Contingent auf eine Batterie von 6—8 Geschäuser seigeschen Armee-Corys gestartet war. Da nun das von Frankfurt zu siellende Contingent au Spreialwassen der Bestimmung, der erreichte, ob vorreichten unterhalb verselchen Armee-Corps gestartet war. Da nun das von Frankfurt zu siellende Contingent au Spreialwassen diesen Lieben unterhandlungen mit dem Großberzoglibum Kessen eine Geldvergütung die Bertretung von Frankfurt binschlich der Spreialwassen. Jahre lang konnte

<sup>\*)</sup> Rach Benber 166 nur 68 Reiter und 1 Stud Gefchut.

man, obgleich feit 1822 felbit eine Bundescommiffion fur die Bermittelung thatig mar, unter beiben Regierungen nich nicht über bie unbedeutenbe Differens swifden Forderung und Angebot einigen. Um 27. Januar 1824 ftellte Frantfurt ben Antrag, bas Contingent nach ber Geelengabl gang in Infanterie ftellen gu durfen und jabrlich 6000 fl. fur bas Bertheibigungemefen bes Bundes au bezahlen. Bei bem langfamen Tempo, in welchem mabrend ber Berricaft ber alteren Burbonenlinie in Granfreich alle Bertbeidigunge : Anftalten bes beutichen Bundes betrieben murben, ift biefer Antrag mabrend bes bier betrachteten Beitraums unerledigt geblieben. Aber auch icon bie Aufbringung bes einfachen Infanterie-Contingente batte ibre Schwierigfeiten. Da Die jur Beit ber Reichoftadt febr ergiebige Berbung jest, wo Die Eingeborenen aller beutichen Lander von bem eigenen Staate als Rriegsbienftpflichtige in Unfpruch genommen murben, nicht genügte, jo murbe vom Cenat am 12. Dars 1822 ber Entwurf eines Confcriptionegefetes vorgelegt und in mehreren Situngen bes Juli und Auguft mit einigen Mobificationen von ber gefetgebenden Berfammlung angenommen und am 27. September bom Genat publicirt.\*)

Sine revibirte Verordnung über die Organisation der Stadte und Candweste wurde, zuschige Beischus der gefehgebenden Bersammlung vom 17. Mai 1823, am 30. Juni d. J. publicitt.\*\*) Die von einem Musschus am 21. October 1823 entworfenen "Statuten der zweiten Abtheilung der freiwilligen Insanterie der Stadtweste ver freien Stadt Frankfurt" wurden vom Senat am 16. März 1824 bestätigt und ersschienen im Drud in demissen Jahre (gebrudt bei D. Wilmans und Naumann. 29 S. 8.)

## fünftes Rapitel.

Bur Befolgung ber Boridrift in Art. 26 B. ber Constitutions-Ergängungsacte legte ber Semat am 4. März 1817 ben Entwurf zur Organisation einer Handelskammer ber gesepgebenden Bersammtung zur Entscheideng vor. Der Entwurf wurde

<sup>\*)</sup> Benber, G. 163. Gefet. und Statutenfammlung III. 129.

<sup>\*\*)</sup> ebenba III. 165.

Art. 19 ber Bunbesacte batte feftgefest, baf bie Bunbes: versammlung bei ihrer erften Bufammentunft megen bes Sanbels und Bertebre amifchen ben vericbiebenen Bunbesftaaten in Berathung treten folle. Da bies aber jahrelang nicht gefcah, bagegen bas preuß. Gefet vom 26. Dai 1818 bie nichtpreußischen Rabritanten auf ein fleines Abfabaebiet beidrantte\*\*), fo traten auf ber Oftermeffe 1819 gu Frantfurt mebrere taufenb Fabritanten und Raufleute gufammen und bilbeten einen Berein, welcher Die Stiftung eines allgemeinen beutschen Bollfpfteme mit Mufbebung aller inneren Linien bezwedte. Der Berein bielt fahrlich auf ber Frantfurter Oftermeffe feine Beneralverfammlung und unterhielt eine lebhafte Agitation burch Gingaben an Die Regierungen und in ber Breffe. Frantfurt felbft verbanbelte megen feines Beitritts jum fog. "Dittelbeutiden Bollverein", welcher burd ben Bertrag gwifchen Breugen und Seffen-Darmftabt vom 14. Februar 1828 gefprengt murbe.

3n bem Handelsvertrag mehrerer beuticher Staaten vom 29. September 1828, An. 3, war für den i. Juni 1829 eine erneuerte Jujammenkunft der Abgeordneten in Cassel veradredet, wobei ein Jusahvertrag abgeschlossen und der Handelsvertrag sati bis 1834, die Ende 1841 sesseicht wurde. Am 5. December 1829 legte der Senat diese Abditionalatte der gefetzgebenden Bersammlung wor; die Commission erstattete am 9. Januar 1830 Bericht, worauf der Zusahvertrag genehmigt wurde. Dieser um

<sup>\*)</sup> Gefenfammlung I, 118, 122.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwart XI., 108.

fangreiche Bericht, welcher in den Frankfurter Jahrbüchern (1882 20. 15 u. 16) abgedruckt wurde, liefert willfommenes Material zur Beurtheilung der Frankfurter Handelsverhältnisse jener Zett. Wir geben im Folgenben einen kurzen Auszug daraus.

Frantfurt bilbet ben Amifdenplat in bem Sanbel mit folgenben Baaren: englifde baumwollene Manufacturwaaren afler Art; frangofifche, italienifche und fomeiger Ceiben= und Salb= feibenmaaren; Rlor; Rrepp; wollene Tucher; Cafimir; feine wollene Stoffe; Chamle, Merinos von Belgien, Frantreid, England, Sachien, Defterreich; ordinare Tuder und wollene Stoffe von Rurbeffen, Cachien, Bobmen, Raffan, Somburg; Dobe und Lurus: maaren von England, Franfreich; Quincaillerie; feinere Ctablund Gifenwaaren von Belgien, England, Frantreich; orbinare Gijenwaaren aus Steiermart, Rurbeffen (Schmalfalben), auch aus ben facfifden Bergogthumern; baumwollene glatte und broidirte Baaren; Mouffeline aus Cachien, ber Comeis, England; gebrudte Baaren (Callicos) aus Cadien, England, ber Comeis. Baben (Lorrad); gemifchte Ctoffe (Balbfeibe, Balbwolle, Balb: baumwolle) aus Cachien und ben reugifden Landen; Leinwand, Damaft und leinene Baaren aus Cachien, Bobmen, Irland und in ben geringeren Gattungen aus Rurbeffen; baumwollene und wollene Strumpfmaaren aus England, Cachien, Beimar (Apolba); Etrid: und Rabgarn, weiß und gefarbt ane England; Linon, Base, Battifte, Spiten bon Frantreid, England, Belgien, Cachien und ber Coweis; Glas- und Erpftallmaaren aller Art aus Franfreich und Bobmen. (Dit letterem findet ein bebeutenber überfeeifder Sanbel ftatt.)

Sohlleder aus Belgien, welches disher die hälfte des von diesem Artikel nach Frankfurt gekommenen Quantums bildete; feinere Weine aus dem Anflauischen; französische, spanische Weine, Aum, Arrac, Spiritus; Vijouterie aus dem Badischen (Prozheim), Aurhessen, (Lanau), Frankreich; Uhren aus Frankreich, Genf, Wien; baldgadres Velzwert und Kauchwaaren aus Rusland, Oesterreich; ordinäre Kolwaaren, (Conneberger Artikel) aus dem Codurgischen, Porzellan und Steingut aus England, Frankreich

Dagegen murbe ber Bertebr, welchen Fraufjurt im Austaufch preußisch - barmftabtifcher Erzeugniffe gegen bairifch = württe m bergif de und dem Bertrieb solder in fremde Länder entwielen könnte, nicht febr bedeutend sein und sich auf Barchen, Saumwollenwaaren und Garn, Leinenwaaren, Siefendaaren, Slogionaaren, Sopfen, Dele, Papier, Porcellan, Mein erstrecken, worunter viele Artikel sind, deren Geldwerth gering ift. Außerdem befolgten die dertieben und namentlich preußischen Kabritanten das System, selbst Bertäufer an die leizte Sand zu sein, so das von einem gevinntreichen Zwischenhelf für Kronffrut nicht die Robe fein konnte. Dagegen seinen alle die obgenannten Artikel, sir weckhe Frankfrut den Jwischenhald biedet, in Preußen-Ramsstat und Baiern-Währtemberg mit hohen Gingangsgläsche belegt, auch beständen für sie als fremde Waaren, zwischen beiden Mautsbereinen keine Erleichterung bei dem Singang aus einem in den anderen.

A. Kirduer\*) bat den Meßhandel beim Beginn biefes Zeitraums aussischtlich dargelegt; aufhauliche Schilderungen der Reffe finden sich in der "Iris", 1825 No. 69 ff., No. 185 ff. und 1826 No. 186 ff.

Sine Samptrolle fpielte damals der Bafar im Saufe Braunfels, welcher in der Thermeffe 1796 im ersten Stod er öffinet worden war. Econ die breite Treppe war an den Wänden mit dem Aushaug der Midderfaudler bestleicht; oben aber verlief ein breiter Gang zwischen zwei Reiben offiner Läden, in welchen Putgagenstände, Parfümerien, fünfliche Mumen, Goldwaaren, Mustisnfrumente, Wolffen u. bgl. ausgestellt waren. Es von bier der einzige, vor den Indiden der keiner Ge der ber den gegen der Bestleich werden der Mode erlag, noch lange ehe der Braumfels ans dem Bestle des Jaufes Kramenstein (1859) in andere Salve überaine.

Bas insbesondere ben Frankfurter Buchhandel be trifft, fo ichildert ber hoftammerrath P. A. Bintopp\*\*) für feine Zeit ben Berfall beffelben, mit lebbaften Farben:

"Der Franksurter Buchhandel mar ehemals für bas gange westliche und subliche Deutschland von ber höchsten Bedeutung,

<sup>\*)</sup> Ri. A. II., Rote ju 30-34.

<sup>\*\*)</sup> Topographiich-flatistische Beidreibung bes Großbergogthums Frantfurt, Beimar 1812, S. 75.

ift aber feit bem allgemeinen Berfall bes Buchbanbels überhaupt und insbefondere burch bie Bereinigung bes linten Rheinufers und bes nordlichen Dentidlande mit Granfreid, fowie burch bie erichwerte Ginfubr beutider Buder u. bal. fo außerorbentlich gefunten, daß berfelbe wohl taum ben gwanzigften Theil von bem Buchhandel im letten Biertel bes vorigen Jahrhunderts ausmacht. Im gangen weftlichen und in einem großen Theile bes fubliden Deutschlands gab es nur wenige Buchhandlungen, Die auf eigenen, in Die fachfifden Gegenden gebenben Berlag bedacht maren und über Leipzig Geicafte machten. Gie begnügten fich mit fleinerem ober großerem, blog in diefe Begend Abfat: finbenden Berlage und liegen fich von Frantfurter Buchbanblern mit ben nothigen neuen Buchern verfeben. Maing, Erier, Cobleng, Roln hatten feine Buchhandler, welche birect mit Leipzig Gefcafte machten. Die große Bahl von Gurften, Grafen und herren auf ber linten Abeinseite, Die Domcavitel, Stifter, Abteien und Alöfter hatten insgesammt ansehnliche Bibliotheten, für welche Die Bucher theils mittel-, theils unmittelbar von Frantfurt berbeigeidafft murben. Diefe große Quelle fur Frantfurter Buch: banbler ift nun gang verfiegt, ba bie noch bestehenden beutschen Budbaublungen in jenen Gegenden unmittelbar Geidafte mit und über Leipzig machen und die beutiche Literatur über bem Rheine von Tag ju Tag mehr fintt und balb ju Rull werden wirb. Indeffen trifft man bei einigen, große Geichafte machenben Buchhandlungen in Franffurt noch wohl affortirte Lager an."

Bon biefem Berfall hat nach dem Stuze Napolcon der Frantfuter Buchhandel fich rasch erholt, wie folgende Briefe aus der Brömner'schen Geschäftscorrespondenz betweifen. Geng ließ sich von der Brönner'schen Buchhandlung in Frantfurt seinen Bücherbedarf nach Wien tommen. Er schreibt aus Wien am 26. Februar 1819:

"Ich habe gestern das mir vorfängst angefündigte Badet erhalten, darin aber einen der Artitlet, um wolche ich ausdrücklich gebeten hatte, nämlich das Journal über America, nicht gesunden. Berschiedene der mir übersandten Schriften waren mir bereits früher augekommen; einige sind von keinem Interesse für mich. De die gleich seine wünsche, das es Ihnen gefällig ein mich. De die gest her michlige, das es Ihnen gefällig ein

moge, die Senbungen fortgufeben, fo glaube ich boch, bag es fur bie Butunft amedmagiger fein wirb, wenn Gie mir von Beit ju Beit fleine Roten von ben ju Ihrer Renntniß gelangenben intereffanteften Reuigfeiten mittbeilen und ich nach biefen Roten erft meine Babl treffe und Ihnen meine bestimmten Auftrage gutommen laffe. Der Beitverluft wird nicht febr in Unichlag tommen, ba obnebin bie Expedition ber Badete nicht gar ju prompt fein tann, und mabrend ber nachften Monate, wo bie Couriere in ber Regel ben Beg nach Stalien nehmen merben, fich noch mehr verzögern mochte. Da es aber eine Menge Broicuren geben wirb, bie ich mir auf anberem Bege nicht leicht ju verschaffen weiß, fo werbe ich Ihnen immer fur Ihre Communicationen febr verbunden fein, und verbarre unterbeffen mit befonberer Sochachtung Em. Boblgeboren gang ergebener Diener Gent."

Auch der Freiherr v. Stein bezog, gleich seinem Antipoden Gent, seine Budger von der Bronner'ichen Budgendung. In einem Bris auf Auflau vom 18. Mai 1825 verlangt er u. A.: Hanner, Geschichte der Osmanen, Menzel, Geschichte der Reformation, Wersele, über die niederlandichen Colonien (in Deutschaldt). Paul's und Tiert's sammtliche Werte und die Bette Missionaberichte. Es dürfte interessant sein, die Budgerbedurfnisse auch anderer, in Frankfurt selft wohnender berühmter Manner tennen zu terzen. So bestellt Wilfelm de, Demokrate, d. d. Frankfurt 4. November 1816, sich Sichenwayer's "Bersuch, die scheindere Magie des thierlichen Angnetismus aus physiologischen umb physiologischen Gründen zu erklären" und der Kreingliche Stifter, der französische Gegandte Graf Reinhard, componirt (mit einer Verläugung seiner Nationalität, wie sie nur ein Deutscher zu eisten 1916 in holl gestelltet.

"Je prie M. Brönner de m'envoyer 1. Leben Rohebues. 2.
3. Ueber ben Geith bes beutichen 16. November 1819. 2.
3. Ueber ben Geith bes beutichen Bolts von Jichoffe, et d'en faire une note séparée, où il ajoutera Rejultate ber Sittengehöhete. 4. Theil von Gagern. Mr. Brönner m'obligerait s'il pouvait me procurer un on deux exemplaires du Ratechismus für's Landvolf von Schulz dont je le prierais de mettre éga-

lement un exemplaire sur cette note et l'autre sur mon compte général. Je lui demande en outre pour moi : Jacobi's Schtiften. 4. Théil in drei Abtheilungen und Schilberung Jacobi's von Schlichtegroff, Thierich 22.

Ce 31. Janvier 1820.

Reinhard."

### Bechstes Rapitel.

Mm 2. Juni 1817 trug fr. Joh. Chr. hermann auf Er: richtung eines lutherifden Gemeindeporftanbes an. inbem nur bie lutherifche Gemeinbe, obwohl befibalb bei ber Commiffion ber Dreigebn viele Monita eingelaufen feien, bis jest noch teinen Rirchenvorstand babe. Auf Mittbeilung bon Geiten ber Berfammlung außerte ber Senat unter bem 7. Auguft 1819 fic babin, er babe, ba icon am 28. December 1816 bas lutberifche Confiftorium bei ibm barauf angetragen und am 21. Dars und 3. Juni 1817 bas Brediger = Minifterium Diefen Borftand für ein mabres Bedürfnig ber Gemeinde erflatt, einen Gemeinde-Ausichus veranlaßt, bamit biefer, im Bereine mit bem Confiftorium. Boridlage made. Diefe Boridlage genehmige man nun mit bem Rufat, bag Mitalieder bes Genate und Confiftoriume und chenfo bie Brediger, welche alle verfaffungemaßig in anbrer Sinfict icon wirtiam feien, bagu nicht mablbar fein burften, mogegen man im Uebrigen ftreng bei bem in Art. 40. ber Conftitutions: Graangungs-Afte vorgefdriebenen Birtungefreis biefes Borftandes fteben bleibe.\*)

Die Commission der gesetgebenden Versammlung trat dem vorgelegten Entwurf mit einiger Möndverung des Wahlspiems bei und so wurde derfelbe auch am 5. Januar 1820 von der Bersammlung genedmigt. Danach war der erungelich-luthertiche tinchliche Gemeindevorstand auß 36 Witgliedern (18 Metteften und 18 Diaconen) zusammengeset, welche ohne Rücksich und Daartier und Kirchen auß der Gesammtheit der evangeliche Untberichen Bürgerschaft gewöhlt wurden. Richt wahlschie voren Mitglieder des Secnats und Coussisierit, peinlich Bestrafte, Jallien,

<sup>\*)</sup> Bbr. 91. Gejetfammlung II. 173.

in besoldeten Diensten eines Privaten siehende, auch tomsten Bater und Sohn, Bruder und Bruder nicht jugleich Mitglieder fein. Die Bahl erfolgt jum erstenmal auf zwei Jahre, später nur auf ein Jahr. Die Sewählten werden auf die Ritchen und Betläte vertheilt; die Jahl der Deputirten richte sich nach der Wichtiglett der Geschäfte. Dieselben haben nicht das Recht eigenmächiger Anordnung in ihren Kirchen, sondern sie haben an den Gemeinde vorstand zu berichten, der in pleno über die Anträge der Deputirten enscheidente.

Cobalb bie in Art. 40 ber Constitutions-Ergangungs-Acte in Ausficht genommenen Gemeindevorftande für Die lutberifde und tatholifche Rirchengemeinbe gebilbet maren, ließ es fich ber Senat angelegen fein, auch bem Art. 39 binfictlich ber Dotation beiber Rirchen Bollgug ju geben. Bei ben am 25. April 1825 bei ber gefetgebenben Berfammlung angebrachten Antragen ging ber Genat von bem Grundfat aus, bag bie Erhaltung ber Rirchengebaube burch bas Aerar ober bie bisber bagu verbunben gemefenen Stiftungen ber eigenthumlichen Ueberlaffung fammtlicher Rirchen an Die lutherifche Gemeinde vorzugieben fei, mobei jeboch bie Beforgung fleiner Reparaturen bem Gemeinbevorftanb ju überlaffen fei. Das für bie Rirchen und Beiftlichen notbige Brennholy mochte in ber bisberigen Beife fortgeliefert, bagegen bas Rornbeputat abgefchafft werben. An baarem Gelb maren jabrlich 34,000 fl. vom Genat beantragt, Die Commiffion ber aefetaebenden Berfammlung erbobte biefe Summe auf 86,050 ft. Die gefengebenbe Berfammlung aber beichloß am 26. November 1825, Die Rirchenbotationen nur jugleich mit ber Schulbotation au erlebigen.

Muf erneuerte Vorlage des Senats vom 8. Februar 1829, wonin auf eine Kirchendotation von 31,600 fl. angetragen wor, bewilligte die Verlammtung auf Antrag ihrer Commission, voelche die Frage von Dotation der Schulen für noch nicht spruchreif erklärte, am 19. December 1829 unter Aufsedung ihres früheren Beschulens, die Summe von 28500 fl. für Dotation der Kirchen, Dielen Beschüftigken trat der Senat am 2. Februar 1830 bei. 9.

<sup>\*)</sup> Befetfammlung IV. 198.

Die beiben reformirten Gemeinben gaben am 19. Dai 1817 ben Bunfc ju ertennen, bag nach Artitel 37 ber Conftitutions Ergangungsacte ein reformirtes Confiftorium errichtet werben mochte. Am 5. Mai 1818 und am 7. Muguft 1819 legte ber Senat ber gefetgebenben Berfammlung barauf bezügliche Befetentwurfe por, melde am 5. Sanuar 1820 fanctionirt murben.\*) Danach murbe bas Confiftorium gebilbet: aus amei reformirten Genatoren; ben beiben alteften Bfarrern beiber, ber beutiden und frangofifchen, Gemeinden; zwei Affefforen und einem rechtsgelehrten Actuar. Die in bem Gefete ausgesprochenen Befugniffe bes Confiftorii entsprachen ber autonomen Stellung, welche bie reformit: ten Gemeinden von jeber in Frantfurt einnahmen, und maren fo lange in ihrer Geltung verburgt, als bie evangelifchereformirten Gemeinden alle Roften ihres Religionscultus ohne Concurreng bes Stadt-Merarii aus eigenen Mitteln bestreiten und fo lange als eine gangliche Bereinigung ber evangelifchelutherifden mit ber evangelifchereformirten nicht ju Stande gebracht fein wirb.

1817 murbe bas Reformationsfeft von beiben Gemein= ben gemeinsam begangen. Ueber ben erfreulichen Umfdwing ber Beiten fagt &. Gdarff\*\*):

"Leriner berichtet, baf 1617 ben 2. Rovember (a. St.) ju Frantfurt wie in allen gur Stadt gehörigen Ortichaften bas erfte Jubeljahr hochfeierlich begangen, und babei Morgens und Radmittage in allen Rirden mit ftarten Grunben ber Unterichied ber Religion, und bag bie beut gu Tage in ben reinen lutherifden Rirden gepredigte evangelifde Lebre, Die rechte feligmachenbe Lebre fei, bewiefen worben ift. Bei Belegenheit bes meiten Reformationefeftes am 31. October 1717 ift ein Rathebecretum \*\*\*) von allen Rangeln publicirt worben, und baffelbe aud, wie gewöhnlich, gleichfalls ber aus biefer Stabt ju Bodenheim versammelten teformirten Gemeinde communicirt worden, welche mit uns biefes Jubelfest gefeiert haben. Sundert Jahre fpater beim britten Jubelfefte ftanben lutherifche und reformirte Brediger an einem und bemfelben Altar und reichten gemeinfam bas Abenbmabl !" +)

<sup>\*)</sup> Gefetsfammiung II., 183.

\*\*) A. N. II. 317. — \*\*\*) Abgebruckt in F. Ib. 13. Oct. 1896.

†) Der auf das Inbitaum geprägte Oncat is acgesithet A. IV, Ts. 1896.



Die Oberpostantszeitung vom 3. Rovember 1817 berichtet iber die am 31. October stattgehabte Feier: In der interischen Haupersche (3. St. Katharinen) administrirte ein resonmirter und in den beiden resonmirten Kirchen ein Lutherischer Gestlicher, damentlich die beiden Herren Bürgermeister, und diese ander Berten Bürgermeister, und diese ander Berten kirchen sonies in den Anderen Schreibert auch wechselse weiße in den Kirchen der andern Conscision Abeil nahmen. Ban Seite des latherischen Conssistantien Schreibert in der der kirchen der andern Conssistantien Expitation der resonmirten Mettefen zu diesem Jweede die Lutherische Samptliede feluchte. Am Rachmittag predigte in Lesterre ein resormirten ein lutherischer Mm 1. Rovember sam den Schulfest in der St. Katharinensische statte.

### Anhang jum fechoten Kapitel. Bilbelm Griedrich Sufnagel.

Gin Lebensbild.

Die Hufnagel'iche Familie stammt aus Eger. Stephan und Veronita hufnagel haben die Spnagoge zu Eger in eine dristliche Kirche izn Unsprez lieben Frau, verwandelt und liegen in verschieden begraden. 1627 ist die Familie wegen der Religion ausgewandert, theils in's Logisland, theils nach der Deerpfalz. Bon Ansbach zogen sie zu Ansang des Is. Jahrhunderts nach hall am Rocher, jener wegen der Salgauellen mitten im Gebirg gegründeten ichwähischen Neichstadt, um welche ringsum das deutsche Kiech sein Prinzip ver endsofen Indvividualistiming so recht ausgelebt hat. Tas Eadstebild von hall thirm find am Berg hinauf und gestaltet sich zu der von kall thirm find am Berg hinauf und gestaltet sich zu einem der am meisten malerischen, welche Deutschalber des Kathhaufes 56 Aus über dem Kocher, welcher seinen Namen von dem durch den eiligen Lauf schäumenden

<sup>\*)</sup> Antfündigung bes Secufarfeftes ber Reformation am 31. October 1817 Reantfurt, Canerfanber. 22 G. 80.



Waffer führt, bas Bortal ber bem Rathhans gegenüber liegenben St. Michaelistirche, ju welcher eine breite Treppe von 54 Stufen binaufführt, wieder 32 parifer Fuß hober. Noch höher aber ragt, abermals auf einer Treppe erreichbar, ber Rornfaften, ebemals Zeughaus, ein gewaltiger, fester Bau mit hobem Dach bervor, und so bilbet dieses Gebäude, dann der 147 Fuß hobe Thurm ber Dicaclisfirche, bas Rathhausthurmden und einzelne berborragende Saufer eine icharf jum Rocher abfallende Linie, binter ber aus bem Rocherthal auf einem ifolirten Sugel von 1043 Rug Sobe Die ftattliche Rlofterfirche von Comburg mit ibren brei gierlichen Thurmen bervorragt, mabrend ber Berg mit ben Ruinen von Limburg (1110 Jus) und ber Gintorn (1570 Jus) abichtießt. Wo fich bie Stadt jum Rocher binabfentt, war fie amijden wenig entfernten feften Thoren eingeschloffen, benn bas Dorf Unter-Limburg (jest Borftabt) geborte bem gleichnamigen Grafen, Steinbach bem Rlofter Comburg. Die Stadt hatte nach anderen Richtungen großes Landgebiet, fie befitt gute Lebranftalten, reiche Stiftungen und eine große historische Bergangenheit (1610 wurde hier die protestantische Union gestiftet) und so bildete fich bei ihren Angeborigen bas reichsftabtifche Gelbftbemußtfein in bebem Grabe aus.

 Im Spätherbst 1775 siebelte hufnagel nach Erlangen über, wo er am 28. November immatribilir wurde. 1778 wurde er Angister und Privatdocent, 1779 außerordentlicher Professo ber Theologie und erhielt als solcher 1780 fünfundsiehig Gulden jährlichen Gehalt! Nach Nosenmüller's Abgang nach Gießen erhielt er 1783 die viette ordentliche Professir der Theologie, wedte aber durch übertriebene Atheiten seine Revvenaufregung und Sppochondrie, woran er schon seit den bie ihn durch sein langes Leben nicht wieder gan verlassen follte.

Sufnagel entwidelte in Erlangen eine febr bebeutenbe literarifde Thatigfeit\*). Bir ermabnen aus berfelben nur feine beibe su Erlangen ericbienenen Ueberfebungen bes Buches Siob (1781) und bes hoben Liebes (1784), welche ibm Briefe von Joh. Beter Us und von Gerber einbrachten. Mus bem letteren (Beimar 20. Decbr. 1784) mogen bier einige Stellen fleben: "Die ferneren Rachforidungen Em. Sodmurben über ben Segen Satob's und bas erhabene Bud Siob find mir wie Tritte eines freunbichaft: lichen Reifenben erfreulich, ber mit mir ober por mir manbelt. Rabren Em. Sochwurben fort, in biefer Gegend beiliger Refte nach Schaben ju graben; ber marmfte Antheil wird in Augenbliden, bie mir mein mit aans anbern Berrichtungen beschwertes Amt übrig lagt, im Stillen 3hr Glud begleiten. In Anfebung bes Luther'ichen Ratechismus bin ich ein partbelifcher Richter. So mabr im Gangen mande Ausftellungen Em. Sochwarben fein mogen, fo febe ich noch immer nicht, was in unferem Beits alter wir an bie Stelle feben mogen und vielleicht finb's Ginbrude ber Jugend ober meiner langen Amtsführung, bag ich auch bei allen Reblern, die Bipchologie ober erweiterte Cultur uns barin bemerten machen, bem Altvater getreu bleibe und ibn fo gut anmenbe, ale er fich anmenben lagt".

Ueber Sufnagel's Berhältniß ju feinen Soulern berichtet Prof. H. E. G. Paulus, welcher ihn 1787 kennen lernte (a. a. D. S. 40) folgendes: "Wie oft erfreute ich mich, Theilnehmer ju

<sup>\*)</sup> Geine Schriften find verzeichnet in ber von mir 1861 ju Frantfint, im Sauerlanderichen Betlag berausgegebenen Schrift: Blätter der Erinnerung an B. &, S. 100—128. Die Briefe, auf welche im Folgenben Bezing genommen ift, find in ber genannten Schrift S. 46—99 abgebrucht.

sein, wie Lufnagel, der sich destoegen große Echimmer Karterre am Martte gemiethet hatte, sir die frei ab und jugehenden Studieriben sich als Freund und Benacher ervies", und weiter lagt Paulus zu seiner Characteristit: "In Hufnagel zeigte sich, was frei fortlebende Gelehrjamttei mit Geschmack und Rednertalent verdunden, vermöge. Ohne das Gewöhnliche und Vorgeschrebene zurückzusehn, überließ er sich bei jeder schickfichen Gelegenseit und wie es der Geist wollke, dem unmittelbaren Eindruck und sprach aus dem Zerzen. Betanntlich war damals die "Erlangsisch Leitung", welche

fich im Bergleiche ju ben geiftlichen Staaten Frantens, ju Baiern und ber Reichsftabt Rurnberg einer großen Freiheit ber Bemegung erfreute, ein einflugreiches und verbreitetes Blatt. Auch Sufnagel mar bei ber Rebaction betbeiligt und bies brachte ibn in Begiebungen gu bem befannten Ritter Simmermann (feit 1784 vgl. Blatter ber Erinnerung G. 53-67). Bimmermann fpielt in Diefen Briefen - ber Lefer verzeihe bas Conifche bes Gleichniffes - bie Rolle bes Sunbes, ber ben herrn mit bem Stod tommen fiebt und boch bie ledere Burft nicht mag fahren laffen. Die Welt mußte boch erfahren, bag bie Rafferin Ratharina II. in vertrautem Briefwechfel mit Zimmermann ftand und ihm Artigleiten über feine Bucher fchrieb, aber gleichzeitig fürchtete er bie übeln Rolgen einer Indiscretion. "Ad", fcreibt ber fcon gang jum hofmann geworbene Schweiger Argt am 29. April 1785 aus Sannover, "Gie miffen nicht als ein Gelehrter, mein theuerfter Berr Brofeffor, wie behutfam man fein muß, wenn man mit gefronten Sauptern in Berbindung ift! Bas Ihnen gang unbebeutenb icheint, bat ba bie größte Bebeutung; burch einen einsiaen Difariff bringt man fich um alles Glud, bas man bat." Aber bas bamalige Erlangen mar nicht nur Rabritftabt und Univerfitat. fonbern auch eine Art Refibeng. Bier hielt feit bem 25. Januar 1764 ihren Sof bie verwittmete Markgrafin v. Baireuth, Sophie Caroline (geb. 1737 als Tochter bes Gerzogs Karl v. Braunschweig-Wolfenbuttel, vermählt 1759 mit bem Markgrafen Friedrich, welcher am 26. Februar 1763 ohne mannliche Rachtommen ftarb, + 1817) eine Dame von frangofifcher Bilbung\*)

<sup>\*)</sup> Bon ben gabireich vorhandenen Briefen ber Martgrafin an Onfnagel habe ich a. a. D. G. 71 einen mitgetheilt, jur Brobe bavon, welches

und Schensanischauma, welche lebhaft mit den Professorkreisen wertehrte. Durch alle diese Beziehungen war Erlangen weit enterent von der Stagnation anderer kleiner deutscher Universitätskädet jeiner Zeit, und in der That schreibt Hereren, welcher 1783 auf seiner Reise nach Wien in Erlangen und Nürnderz verweitle, am Huffengel: "In Kurnderz batte ich es in vier Lagen satzt es sis wirtlich ein auffallender Contrast, wenn man aus dem freien Erlangen in das ängskliche Nürnderz sommt." — 1786 besliedte S. die Korectonwiche, 1788 wurde er Kaftor an der Kirche und Inspector des (1773 gestisteten) fürstlichen Predigers Seminars. In den Jahren 1788 und 1789 sam Huffungel in Beziedungen zu Goothe, welcher im Jatreffle sienes späteren Schwagers Shristian August Bulpius, der sich damals, um eine Stelle zu suchen, in Erlangen auffelt, sogende zwei ganz von eigener Sand aesstwieren Veigeren Veigere des veigener Sand aesstwieren Veigeren Studen ersteite an Huffungel geröckte das

# Boblgeborner Bochgeehrtefter Berr Profeffor.

Bey Ew. Boblged. Aufenthalte in Meinar habe ich bas Bergnügen entbehren müssen Jere Befanntschaft zu machen, welches mir boppelt unangenehm war da ich mich zugleich einer angewehmen nub nößichen Unterbaltung und der Gelegenseit berauft ah Ew. Wohlgeb. einen jungen Mann zu empschlen der fich gegenwärtig in Erlaugen aufhält. Er heißt Aufpus und ich nehme mir die Freybeit einen Prief an benschen, mie nichgen Geled beschwert, hier bey zu schließen. Ew. Wohlgeb. werden ihn, weim Sie isn einer Unterhaltung und Priffing würdigen leicht selbentheilen. Er hat Fähzleiten, ihr sießig geweien, und nur ein Jusammenstuß von Umfländen hat verursacht daß er weder in seinem Vaterlande noch auswärts bisher hat sein Glüd sinden

Sw. Bohlgeb. mir betannte menichenfreundliche Gesunnungen flößen mir bas Bertrauen ein Ihnen biefen jungen Menichen gu empfehlen. Er ift bescheiben genug um nicht überlästig zu sein, könnten Sie aber bei Ihren mannigfaltigen Connerionen irgenb

Deutich fie ichrieb. Auf einen Brief, in welchem fie hufnagel um Bermendung für Gedenberff (f. hatte) erlucht in haben ichkeint, antwortet fiet. Bast alle bie veränderungen vor eine Bedeutung baben, meiß ich nich unb frag und freibe leinen Menforn. — 3 die beftage allegeit untern guten Magt. bog feine Gefundeit eine Begert ?" c. (1790.)

etwas für ihn würden, das ihm auf eine Zeitlang ober gar auf iein ganzes fünftiges Leben Kortheil brächte; so würden Sie ges wih feinen Undantbaren verdinden und mich zu angenehmen Gegendbenften dadurch auffordern. Gönnen Sie ihm indeffen einigen Zutritt, fleben Sie ihm mit gutem Nath bei und lassen mich von seiner Aufführung einige Nachricht hören. Der ich mit besonderne Kochachtung unterzeichne Ew. Wohlgede, ergebenfter

Weimar, b. 26. Nov. 88.

3. 2B. v. Gocthe.

Ew. Wohlg, gefälliges Schreiben mit dem beygefügten Kupfer, habe zu seiner Zeit wohl erhalten. Es thut mir leid daß zhre gätigen Bemühungen für den jungen Bulpius, sowie ein eineinigen bibber frucktloß gewesen find. Wie er mir schreidt, will er Er-langen verlagen und sich nach Leipzig wenden. Wolten Sie die die die die haben, da er es wahrscheinl. bedarf, ibm zwep Carolin bey einem Abschede reichen, ich werde nicht versehlen Ew. Wohlgeb. loaleich zu rembourfiren.

In ber hoffnung daß Sie mir die neue Beschwerde, welche ich verursache, verzeihen werben, unterzeichne ich mit aller

Sochachtung Em. Boblgeb. ergebenfter Diener

Beimar, b. 15. Apr. 1789.

3. 23. v. Goethe. T. s, V. p.

D. S. Ich werbe gebindert Srn. B. felbft ju ichreiben und ihm einen Empfehlungsbrife nach Leipzig zu ichieten. Wenn er bort anlangt; fo foll er fich bei herrn Gofchen melben bort foll er Briefe finben.

Seit 1787 hatte. Hinagel seiner Thätigfeit als theologischer Schriftseller eine weitere Ausdehnung gegeben. Es erschien das erfle Sest seine weitere Ausdehnung gegeben. Es erschien das erfle Sest seiner Zeitschrift: "Für Ehrlichtung, Auffärung und Menschenwohl", welches solchen Beisall sand, daß schon in demilden Jahre eine zweite Aussage nötigi von Erchangen, S. 3. Balm.) Diese zweite Jaufgeder eiche Hungen bis 1800 irtlichte, ist nicht nur freisinnig theologischer, sondern allgemein humaner Tendenz. Die Aussehung des Lotto in Ausdach, die Arbestegenungen des Echuloeiens (Schorefentscha), die Krüchtung des Arankenhauses in Bamberg, die ölterreichischen Gesetz zur Errbestung von Zeuge der Juden zu fanden hier in bunter Reihe warme Empfehlung und eingebende Behrrechung.

Eine große Unnehmlichfeit ber Stellung Sufnagels in Gr= langen mar feine freundichaftliche Begiebung jum Minifter und Curator ber Univerfitat Friedrich Carl v. Sedenborff (geb. 1736, Minifter 1769). In Folge einer Sofintrigue murbe am 13. Juni 1790 Cedenborff ploglich vom Marigrafen entlaffen, aber icon am 5. Ceptember beffelben Jahres in Daing als Finangminifter wieber angestellt. Rach ber Ginnahme von Daing burch bie Frangofen 1792 gog er fich auf fein Gut Beingartsgreuth gurud, mo er 1796 geftorben ift. Mus ben Sabren 1781-1795 find .108 Briefe Gedenborff's an Sufnagel vorhanden, welche theilmeife für bie Gefdichte ber Univerfitat Erlangen febr wichtig find.\*) Man fieht mit Bewunderung, wie unermublich Gedenborff bemubt mar, ausgezeichnete Lebrer an bie Bochichule gu gieben ober fie baran festgubalten, mit welchen Schwierigfeiten er aus bem Gemirre eines verfdmenberifden hofes und gerrutteter Finangen bie Mittel gur Unterhaltung ber Sochichule retten mußte. Der Berluft biefes Freundes und bamit ber Musficht auf Forberung verleibete Sufnagel feine bisberige Stellung und machte ibn geneigter, auswärtigen Rufen gu folgen. Bugleich gab er burch feine Entfernung feinem Schuler und fpateren Schwager Chriftoph Friedrich Ammon († als tonigl. sächsischer Oberhofprediger 1850) Raum zum Borrüden. Der Ruf, welchen wahrlceinlich Seden-borff bei dem Schöffen Friedrich Max von Günderrode vermittelt hatte, tam von Frantfurt, wo ber Cenior Dofche am 8. Rebruar 1791 geftorben mar. Um ichmerften fiel Sufnagel bie Trennung von ber Familie Breper.

ISb. Friedr. Preper, wie Hufmagel der Nachsomme evangelicher Religionsflücklinge (aus dem Eliaß, eigentlich Kräuer.) war sein ichmäbischer Landsmann, geboren 1788 zu Entugart, Prediget der englischen Kapelle zu Livorno, wo ihn Windelmann 1768 sab, vielseitig gebildet durch Ressen in Dentschand und Iralien, ein feinsuniger Kenner älterer und neuere Sprachen, seit 1770 Professo der Rehmer älterer und neuere Sprachen, seit Aroll Vielsenzugen, den Friedrich der Verlächen bei Palischen Literatur in Erlangen, wohn er durch den Ausländer, besonders Engländer und Russen 3, 4 1826 als Geb. Hofrath in Erlangen. Goethe's "Liti", Fran d. Türk

<sup>\*)</sup> Gegenwärtig auf ber Univerfitatebibliothet ju Erlangen.

heim, welche, gleich vielen französischen Emigranten in der billigen, seit 1791 preußischen Stadt Erlangen, wo sie in der französischer ferbrunkten Colonie Landselunt fanden, ibren Wohnsig genommen hatte, schreibt an ihren Bruder J. F. Schönemann am 30. August 1795 aus Erlangen: "Diesen Brief wird Dir der hofrath Verver übergeben, welcher mit seiner liebensübrigen Gattin nach Frankfurt reift, um Herrn Senior Huffagel zu besuchen. Mein herz erachtet es als eine Plickt, Dir diese verehungswirdige Familie als die Perke von Erlangen vorzussellen. Er, ein Mann von erhabenstem Geiste und den tiessten kenntnissen, vereinigt damit die zuvorsommendte Bereitwilligkeit eines Freundes, sowie das Angenehme eines gestübern Gesessischern Schöners, und ist von so ächer Gesessischern, aus geberen Anherüchen auf Achtung und Freundschaft berechtigt erscheint" ze.

Mit dieser Familie sollte hufnagel bald in ein näheres berhältniß treten. Um 18. September 1791 hielt er seine Absiedsbredigt in Erlangen und wurde am solgenden Tage mit der zweiten, erft löjäbrigen Tochter des Professors und Hofrath Brever getraut. Roch an demjelben Tage reiste das junge Paar zum Besuch der Berwandten in Hall und Stuttgart nach der gemeinsamen heimat ab, am Abend des 30. September langten sie über Heibelberg in Krantsurt an.

Ueber die Bebeutung biefer Verpstanzung haben wir namhafte Gemährsmänner aus den verschiedensten Zeiten. Saubart (in feiner Stronit 1791 S. 490) wünsch Frankrut Glüd zu bieser Nacht, dem Hufnagel "dat viel theologischen Horlchgeist, große Sprachtenntnisse und berrliche Predigeranlagen." Da die lutherische Rirche die Staatskirche war, so konnte Schubart mit einigem Richt Hufnagel den Oberpriester nennen. Se schrieb Baulus: "Die weit verbreitete gerechte Achtung der leberdigen Vereinigung gelehrter gesstreicher Reuntnisse mit einer Reborrgade und herzerbebender Staauungskraft rief Jufnagel als Senior nach Franksurt;" auch Spalding, mit welchem Hufnagel schwieden seit 1790 in Briesprechsel kand, — wie er dem auch mit den übrigen, dem Wöllnerschen Spelmen wöherstebenden Verliner Geistlichen verkehrte.") — auch Spalding begrüßte diese Wahl

<sup>\*)</sup> Bergleiche bie Briefe von Spalbing und Lübede in ben Mittheilungen bes Frankfurter Bereins für Gefcichte III. 410.

als einen Beweis für die Geneigtheit des Aathes, firdlichen Berbestrungen sörberlich zu sein. Pharrer Dr. theol. Eduard Setig (in Serzog's Realencyslopädie sür protesiantische Theologie 1865 IV) sagt: "Mit Hufnagel drang zugleich der Aationalismus in das in strenger Dethodoxie am Lutderthum sestionatismus in das in strenger Dethodoxie am Lutderthum sestationalismus ferium ein, und verbreitete sich, durch eine so bervoorragende Persbuichteit mit Geist, Gelchriamteit, Geschmad und geistlichaftlicher Gewandtheit vertreten, rasch in den höheren und mittleren Schösten der Gemeinde."

Der Titel Senior paßte eigentlich nicht fur Sufnagel; mabrent feine Borganger meift in boberem Alter und aus fleinen Univerfitateftabten nad Franffurt in Berbaltniffe gefommen waren, welchen fie fremb und verlegen entgegenftanben, mar Sufnagel, erft im 38. Lebensjahre ftebend, ein fconer Dann von weltmannifder Bilbung, qualeich wie 3. 2. Gwalb (Rantafieen auf ber Reife und bei ber Rlucht por ben Granten, Berlin 1797) bervorbebt, berglich und zwanglos in feinem Benehmen und obne jebe Affectation fteifer Burbe. Gin folde Berfonlichfeit mußte bie an fich bebeutenbe Stellung noch bebeutenber machen, ba er ben reichen Raufleuten mit geselliger Gewandtheit auf bem Rufe ber Gleichbeit entgegentrat. Die größte Blutbe bes Frankfurter Gemeinwefene und ber Gingelnen fiel in bie Beit von 1763-92. Ueber bie Oftermeffe 1792 ichreibt Sufnagel an Breber am 21. April: "leber bie Deffe von Frantfurt borte ich icon viel, aber es ift bod mehr, mas ich febe. Das Streben ber Menichen. reich zu werben, und bie Anftrengung ber Reichen, Reichtbumer ju baufen, belebt alles. Der alte Bethmann, ein Mann von 75 bis 76 Jahren, bat allein brei Millionen Bablungen geleiftet, und ein einziger Artifel bei weitem nicht ber ftartfte: Cattun und Bibe, machen ein Geschäft bon 4-5 Millionen. Das find feine Sagen, fonbern Radrichten aus ber erften Sanb. Offenbar ift Frantfurt jest in feinem bochften Rlor."

Die Stellung Sufnagel's war glänzend, der Gehalt lief vom Datum des Decrets, 1. Inli 1791, Holze und Kornbeputat war febr reichlich bemeisen. Das neu bergerichtete Phartrhaus an der Paulskliche (damals Barfüßertliche) war geräumig und freundlich Jür Dedication der am 12. October gehaltenen Antritispredigt spendete der, Rath 60 Rufaten; eine Trauung in guten Halten.

Als Sufnagel im Marg 1792 ben Dr. Th. Commerring mit Glifabeth Grunelius traute, lernte er beffen Freund, ben "Beltumfegler" Georg Forfter feunen, welchen er als ben intereffanteften, und liebensmurbigften Meniden idilbert. Rach Forftere traurigem Untergang war Sufnagel bemubt, Forftere pom Staate mit Beichlag belegtes Bermogen für feine Familie ju retten. Ge eriftiren noch verschiedene Briefe, welche Forfter's Schwiegervater Beine in biefer Angelegenheit an hufnagel geichrieben hat. (Brgl. Erinnerungsblätter. S. 86). Das genannte Sabr 1792 brachte ichmere Beinfuchung über Die neue Seimat. Am 21. October mar Daing an Guftine übergeben, am folgenben Tage ließ berfelbe burch Reuwinger Frantfurt befegen und braudichaben. Um 2. December, am erften Abventfonntag Morgens, mabrend Sufnagel in ber Ratharinen-Rirche auf ber Rangel ftanb, nurmten bie Soffen bie Stadt. Er hat es oft ergablt, wie er in ber vom Chauplay bes Rampfes entfernten Rirche gerabe bas Thema ber Bredigten bes neuen Rirchenjahres verfündigt hatte, als bie Thuren fich bffneten und die Gemeinde binaus ftromte, bis auch bem Brediger eine über bas Rirdenbach binraffelnbe Granate ben Ernft Des Mugenblides flar machte. Ale auch er die Rirche verließ, begegneten ibm bereits die eingebrungenen beffifchen Dragoner. Spater batte Sufnagel in berfelben Rirche ben Ronig Friedrich Bilhelm II. jum Buborer und mit bem General von Manftein — wie benn preußische Generale oft

eine theologische Aber hatten — im Kirchenftübchen eine Discussion aber die Disposition seiner Bredigt.

Das tonigliche Jauptquartier verließ bald Frantsurt; die Belagerung von Mainz begann. Die deutschen Boutden beschödbigten schwer die Stadt; Rassel, Kossheim und Weisena wurden theilweise bei den Akunfen zerhört. Hustage veranskaltete für bie Opser des Krieges Sammlungen, die reichen Extrag lieserten; am 31. März 1793 schrieb Karl von Dallverg, damals Goodputor von Mainz, an Hustagel einen Dansforie von Ersturt aus; leiner der beiden Männer tonnte damals denken, daß sie sich noch im Berbällnis von Sowerain und Unterthan begegnen würden. Alls Fürst wußte Dalberg seine Danssbarteit zu beweisen, denn als Hustagel's Sohn Eduard (geb. 1794) in's conservitionpssichtige Alter getreten, mährend der Kater durch Melandsolie theilnahmlos geworden war, kellte im April 1812 aus etgenen Antried der Primas einen Mann für denkelben.

Rad menigen Sahren malgten bie Bogen bes Rrieges fic abermals nach Frankfurt. Jourban batte im Anfang bes Juli 1798 bie Defterreicher burch eine Reibe pon Gefechten pon ber Sabn nach Frantfurt gebrangt, am 12. gingen bie letten über ben Dain, nur bie Stadt blieb befest, und bie Aufforderung, biefelbe ju raumen, wurde von bem Feldjeugmeifter, Grafen Bartensleben, welcher fein Sauptquartier in Offenbach genommen batte, jurudgemiefen, obgleich bie burd Bartenbaufer mastirten Balle gar teinen Schut gegen einen regelmäßigen Angriff gemabrten. Gine um 2 Uhr Morgens am 13. Juli beginnenbe Befdiegung - von ben Frangofen gang vergeffen bei ihren Declamationen über bie Befchiefung ber wirflichen, feit lange aufgeforberten Feftung Stragburg - übte ben Drud auf bie Burgericaft, bag Deputationen fich ju Rleber, bem Befehlebabet bes frangofifden Belagerungsbeeres, und ju Bartensleben begge ben. Bon bem erfteren erlangten fie ben Aufidub bes Bombarbements bis 10 Ubr Abends, ber lette blieb unerbittlich, bis enblich einer Deputation, bei welcher Sufnagel fich befant, es gelang ber Bernunft Gingang ju verfchaffen.

Um 9 Uhr Abends hatte Wartensleben feinen Starrfinn gebeugt, aber was biefer verschulbet, sollte ein weiterer Unfinn vollenden. Der landfrembe Oberst Brady, welcher in bunkler Racht bie bringenbe Botichaft überbringen follte, verlangte feinen ortstundigen Begleiter; er verirrte fich, ritt nach Sanau ftatt nach Bornbeim, wo Riebers Sauptquartier mar, und mittlermeile batte biefer ben Termin smar verlangert, aber um 11 Ubr bie Befdiegung begonnen, welche raid gundend Dillionen an Gigen. thum binraffte; ohne die volltommene Binbftille murben bie Rlammen, welche in ber Jubengaffe erft am 15. bewältigt merben tonnten, Die gange Stadt verzehrt haben.\*) Um 14. Morgens wurde die Capitulation beichloffen, am 15. jogen fich bie Defter: reicher aufe linte Mainufer gurud. Bunberbarer Beife ift bei ber öfterreichischen Bartei in Frantfurt Bartenlebens Freunbichafts. bienft vollständig in Bergeffenbeit gerathen. Im folgenden Sabre erhielt Begel burch Sufnagel's Empfehlung eine Sauslehrerftellung in Frantfurt, welche er bis 1800 inne batte; einen intereffanten Brief Begels, aus Jena 30. December 1801 gefdrieben, babe ich in ben Erinnerungeblattern (G. 98) mitgetheilt. Much Georg Friedrich Creuger fucht in einem Briefe aus Marburg, wo er bamals Brivatlebrer mar, bom 4. November 1798 Sufnagel's Bermendung nach, um eine Anftellung am Gomnafium ju erhalten. "36 bin jest", fdreibt Creuger, "weil ich lutherifder Confession bin, in meinem Baterland im Beffen-Raffelifchen eo ipso bon allen folden Memtern ausgeichloffen."

Nachdem der Friede geschlössen war und der Reichsdehmustationshauptschuß die Berdaltnisse der Stadt geordnet hatte, drängte sich das Bedalfniss auf, das Schulmesen zu verbessen. Die eriche Stadt war gegen die Aleinerum monarchisch-protestantischen Staaten Deutschlands in dieser hinstoft weit zurückgeblieden. Man hatte dies schon lange gesühlt, aber die Leiden und Sorgen des Krieges hatten frühere Bespetung verhindert, und auch jeht waren die Schwierischen nicht gering, denn es handelte sich und der Ampf gegen eine Junft. Die freie Reichssladt besamtals nur eine städtliche Schule, das Gymnassum. Reben biefem der und einigen latholischen Schulen ivar aller össertliche Schulentericht der Schulen einer Schulmesslerzunft überlassen, die in den sogenannten Duartierschaften ihr bürftiges Geschlich vertieb. Die Concession zu einen folgen Gehalen ihr bürftiges Geschlich vertieb.

<sup>\*) 3</sup>m neuen Reich 1872. L. 619.

nebmer vom Staat erfaufen, und einmal erfauft, mar bie Conceffion erblich von Bater auf Cobn, ober von Main auf Frau und verfauflich von Sand ju Sand, Die Schulbalter batten, wie jebe anbre Innung, ibre Berfammlungen, eine gemeinfame Raffe und felbstgemablte Borfteber. Die Quartiericulen follten gemaß ber "Schulordnung" von "Scholarden und Brabicanten" ober von "Ratheverordneten ju ben Schulen" beauffichtigt und alliabr: lich vifitirt merben, mas aber oft Sabrzebnte binburch nicht gefcab. In ben Quartiericulen murben Rnaben und Dabden jeben Alters vereint, oft 200 und mehr in eine bumpfe Stube jufammengebrangt, vom Morgen bis Abend in Lebre und Bucht gebalten, im Ratechismus, Lefen und Schreiben geubt, mobl auch noch im Rechnen unterrichtet, wofür bie Schulordungen, "für bie, fo mobibabend finb," amei Gulben quartaliter anfeste, und endlich wenig "Auserlesenen in ber Brivat" auch noch etwas Frangofifch beigebracht. Reben Diefen Quartierfculen gab es noch gablreiche "Wintelfculen" und "an bie 200 Schulftobret und herumläufer" ertheilten Brivatunterricht. Diefen Bunftver: baltniffen gegenüber tonnte von einer burchgreifenben Reform ber Schule nicht bie Rebe fein. Unter Gunberrobe's und Suf: nagel's Ginfluß batte icon 1799 ber Rath beichloffen, einen meiteren Bertauf ber Schulgerechtigfeit, (beren Breis auf 300 f. normirt mar) nicht eintreten zu laffen, vielmehr biefelbe in geeigneten Rallen fur bie Stadt gurudgutaufen. Ge murbe ferner bas Bermogen bes Echoffen von Uffenbach (+ 1799) von 25,000 fl., welches berfelbe 1798 ber Stabt jum Beften bes Gemeinen Befeus vermacht, für eine Schulftiftung bestimmt und ben beutichen Schulmeiftern 1802 jebe Unterftugung baraus verweigert.

Alls endlich am 25. März 1808 eine solche Concession durch Tod de Jnsaberts erlosch, fauste die Stadt sie an und errichtet als Eigenthümerin dieset Concession eine Schule, welche im Gegensap zu den übrigen die "Akusterschule" (seit 6. October 1804) genannt wurde. Das Schulcapital hat Hufnagel direct und indirect durch Beiträge aus eigenem Vermögen, durch dem Ertrag seiner sitt die Musterschule gehaltenen Predigten und durch Sammlungen bei der Bürgerichaft ausschlich vermehrt.

<sup>\*)</sup> R. Rilbuer, Beitrage jur Gefchichte ber Mufterfcule; in ber Ginlabungsichrift ju ben Briffungen berfelben 1865.

Am 25. Mai 1804 perlor Sufnagel feine Gattin burd ben Tob; fie batte ihm zwei Rinber geboren, 1792 eine Tochter Sophie Wilhelmine, meine Mutter; 1794 einen Cobn Ebuard, welcher als Brofeffor ber Geichichte am Grantfurter Somnaffum bereits 1825 ftarb, und nebft mebreren theologifden Schriften auch ein Sandbuch ber alten Geschichte (I. Theil 1824) verfaßte, welches fich burch eine geiftreiche Bebandlung ber Culturgefdichte auszeichnet, aber in Folge von Chuard Sufnagel's frubem Tobe unpollendet blieb. Dein Bater mar Buchbalter in ber großen Beinhandlung Manstopf-Sarafin, welche unter berfelben Rirma noch fortbeftebt. 3m Genioratsbaufe bin ich 1816 geboren und im Schatten ber Baulefirche aufgemachfen. Der Bau biefer Saupt= firche mar 1786 begonnen, aber in Folge ber Rriege balb unterbrochen, ba bie Rirche erft 3 Jahre nach Sufnagel's Tobe (9. Juni 1833) eroffnet murbe, fo bat er alfo bie Rangel feiner eigentlichen Bfarrfirche nie betreten. Die Rirche war als Lagerhaus vermiethet, ber Thurm ftand, fogar ohne Nothbach, als funftliche Ruine nur zwei Stodwerfe bod, obne Renfter : Gulen nifteten barin und Baume muchfen aus ben Fenfterhöhlen. 1830 murbe erft wieder mit bem Bau ber Rirche fortgefahren und babei mein Geburtebaus mit bem bubichen Sausgartden ber Erbe gleich gemacht.

Nachbem biefe Kirche welthistorische Bedeutung erlangt hatte, dabe ich ihre Geschichte werschief,") welche das weiteregebende Interesse fat, etc. der interesse in der infaction Diese in die Stang gezogen wurden und man nie sieder sein destie in die Eange gezogen wurden und man nie sieder sein leine die geschieft das ausgeschieft werde. Wir sind bei zusammentasseuter Betrachtung von Huffen Inn Jahr 1806 zurückspen, wo Frankfurt durftage ist eine Samilienbeziehungen der Zeit etwas vorzeick, und mülzen zum Jahr 1806 zurückspen, wo Frankfurt durftage freundschaftlichen Correspondenten Kart von Aosterg als Fürsten Primas zum Souverain erhielt. Schon seit 1807 waren die Schulen nicht mehr dem Consssionium, sondern einer eigenen Beschere, der "Kriftlich Primatischen Obercuratel des Eziehungs und Studienwesens" unterstellt. An der Spie des Frankfurter Schuldelens kanden spater (seit 1810) der "Geschimtub" von Künderens den der ein der einer Kehlandel

<sup>\*)</sup> Die Baugeldichte ber Paulefirche (Barfügerfirche). Dit 1 Lithegraphie und 10 holgidnitten. Frankfurt a. M., Alt. 1870. 40.

Sufnagel mar ein beutider Batriot, Friedrich's bes Großen Ber: ebrer, ben er bis an fein Lebensenbe ichlechtmeg "ben Ronig" gu nennen pflegte; in feinem Nachlaß fanben fic Briefe pon Bertberg, Altenftein und befonders gablreich von Barbenberg por. In ben Briefen an Sufnagel legten beutide Batrioten ben Gomer; über ben Uebermuth nieber, welcher jum Untergang Breugens führen mußte. In Diefer Begiebung find intereffant gwei Bricfe bes Generalfuperintenben Soffler in Gotha, ber felbit fruber in preußischen Staatsbienften ftanb. Die Briefe find vom 18. April und 18. Dct. 1806, und ließen fich tenbengibe nicht wirtfamer gruppiren, ale fie mirtlich auf einander gefolgt find. In bem erften ergablt Löffler bie auch aus Nacobs' Memorabilien befannte Scene, wie ber in ber Superintenbentur einquartirte General Rüchel in biefem firchlichen Saufe Golbaten prügeln lagt und auf beshalb in boflicher Form gemachte Borftellung fo grob erwibert, bag Löffler Saus und Stadt verlagt. 3m zweiten Brief (18. October 1806) heißt es: "Mit Thranen im Auge habe ich bie preußifche gefangene Garbe und bie iconen Grenabiere unter meinem Genfter versammelt und in unfre Rirche einfperren feben, bis fie am folgenden Tage weiter nach Frankreich gebracht morben."

Aus biefer patriotifden Tenbeng fowie aus bem Umftant, baß Balm in Erlangen fein Gevatter und ber Berleger feiner Schriften mar, ift auch bie Sage bervorgegangen, welche in Frantfurt, trop aller Widerlegungen, unverwüftlich fortbesteht, Sufnagel fei ber Berfaffer bes Buches "Deutschland in feiner tiefften Erniedrigung," mahrend doch langst erwiesen ift, daß ber Berfaffer jener für Balm verbangnigvollen Schrift ber Graffich Rechtern'iche Confiftorialrath Delin war, ber nach Balm's Erfdiegung flüchtig murbe und verichollen ift. (Bergl. Dibasc. 9. Januar 1874). hufnagel als feinem geborenen Frankfurter tonnte nicht entgeben, wie viel gefunde Luft in bie bumpfigen Raume ber alten Reichs ftabt burch bie Bugeborigfeit ju einem größeren Staate einbrang, wie bas beillofe Gepattermefen perminbert murbe. Befonbers etfreulich war ibm bie Gleichstellung ber Reformirten mit ben Lutheranern. Erft fury por feiner Berufung batten fie nach jabrbunbertlangem Brocef bas Recht erlangt, amei Betbaufer in bet

Stadt zu erbauen, aber bis 1806 waren fie von allen Stadtfiellen und gewiffen Sandwerten ausgefcoloffen.\*)

Wollte ein Reformirter in dieselben eintreten, so mußte nicht ein Mann, sondern auch die Frau zur lutherischen Kirche übertreten, dies konnte aber nur in Holge eines eigenen lutherischen Unterrichts und einer besonderen Prüsung vor dem ganzen Predigerministerium geschehen. Schon 1800 hatte er (im 4. Seft nitten Aundes der "Klätzung und Renichenwohl") für Abschaftung bieses Unterrichtes, zunächt westellt die Klätzung und Klätzung und Benichenwohl") für Abschaftung bieses Unterrichtes, zunächt westellt die klätzung und klätzung und best diffentlichen Actes gesprochen und ebende einen Ausschaft die die Verläusschaft aus die klätzung ein die bestehen dieser aufgeben der die klätzung einer Aufgaben Artes gesprochen und ebende einen Ausschaft die Verläusschaft aus die eine Ausgaben der die die Verläusschaft aus die einer Ausgaben der die Verläusschaft aus die einer Ausgaben der die die Verläusschaft aus die die Verläusschaft aus die die Verläusschaft aus die V

Trat auch nach Biederherftellung der reichsflädischen Verissung wieles Alte in Horm und Wesen wieder ins Leben, wurdauch Günderrobe wieder Schöff und Präsident des AppellationsGerichts, und Huftagel wieder Sentior und das Conssssioniswieder Schulkehörde, so ist in der Verfassung von 1816 doch die
Gleichberechtigung der christichen Consessionen beibehalten worden
und die Vereinigung beider protestantischen Verkenntnisse nur aus
äußeren Gründen unterblieben.

Die Schilberung von Hinagel's letten Lebensjahren hat kin algemeineres Interesse. Wie bei solden hypochondrichen kranken gewöhnlich, schwantte sein Justand wissen Exaltation und Depresson. Am T. November 1822 wurde er pensionirt und verließ in den letten Jahren das Haus nicht mehr. Seine Minner, jumal die reisse Völklichsel und der Garten mit dem Jühnerhos wurden seine Welt. Abendlicher Gesang zum Clavier zehrert zur Lagesordnung. Seine letten Schriften, welche nach alunger Pausse seit 1821 wieder erschienen, (s. Erimenungsblätter S. 128), waren schon durch ethnologische und shissische Gonderbarteiten ungenießdar; spater blieb es bei schriftsessenschieden Cinwitzen, welche nicht über Litel und Ginschitung hinaus gelangten. Beständiges Mediciniren war ibm, wie seinen Leidensgenossen überdunt, Bedürfnig bennoch erreichte er das Alter von mehr als Jahren und flarb am 7. Februar 1830 nach furzer Krantseit.

hufnagel war eine Natur der That, ober richtiger gefagt: ber Anregung; von feinen ichriftftellerischen Leiftungen hat nichts

<sup>\*)</sup> Diftoriiches Tafchenbuch 5. Folge 2. Jabrgang. S. 201. Leipzig 1872. Archiv für Frantfurts Geichichte und Runft. Reue Folge. II. 255.

dauernden Werth, aber noch heute kann historisch von bem biberen Schulwesen in Frankfurt nicht die Rede fein, ohne bag bantbar seines Namens gedacht werbe.

## Siebentes Rapitel.

Der tatholifde Gemeinbevorftand\*) batte bei ber Bunbes: versammlung eine Reclamation gegen einige Bestimmungen ber biefigen Berfaffung im Jahre 1817 überreicht. 2m 2. Juli 1822 trug ber Senat vor, bag er biefe Angelegenheit obne Ginmifdung ber Burger-Berfammlung ju ordnen gebente. Durch bie Ertlarung an ben tatholifden Gemeinbe-Borftanb: 1) bag bie in Art. 46. ber Biener Congreß-Acte und in ber Constitutions-Graanaunasacte jugeficherten Rechte ber Ratbolifen benfelben unwiberruflich für alle Reiten gemabrt feien; 2) bag ber Gemeinbevorftanb gwar Die Gemeinde gu vertreten, jedoch im Falle wirklicher Differengen fich mit einer besonderen Ermächtigung ber Gemeinde mittelft Stimmenmebrbeit von zwei Drittel zu verfeben babe; 3) bag ber Senat bem Bahl-Colleg gur gefengebenden Berfammlung jedesmal bie verfaffungemäßige Berudfictigung aller Confessionen em: pfeblen, auch bafur forgen wolle, bag in bie neue Stiftungs: ordnung eine Bestimmung barüber aufgenommen werbe, wie jederzeit Manner aus allen Confessionen unter ben Mitgliebern ber Bermaltungen fein follten; 4) bag bei bem Gomnafium, wenn man es munide, alebald ein eigener tatbolifder Beididtelebrer auf Boridlag ber tatbolifden Rirden: und Coulcom: miffion, vom Genat mablbar, anguftellen fei; obwohl es, menn bas Somnafium nicht unter bie Aufficht ber gemischten Rirdenund Coulcommiffon tommen follte, ber Gemeinde frei ftebe, auf alsbalbige Errichtung eines eigenen tatholifden Gomnafii anautragen; 5) baf bie Rirden: und Schulbotation unperguglich porgenommen und babei bem Borftand Mitmirfung und Bermaltung ber Dotation unbenommen bleiben; auch 6) bafur geforat merben folle, bag ber tatbolifche Cultus in allen Studen

\*) Beuber, G. 83, 89, 132, 203-219.



<sup>\*)</sup> Die Angriffe einiger Mitglieber ber catholischen Gemeinde ju Frantfurt auf die dafige Stadtverfassung vor bem hoben Bundestage, 1817 XII. und 280 S. (mit ben Attenflüden).

die gehörige Achtung erhalte und jede Störung der Processionen am Frohnleichnamssiest unterkleibe. Lamit erflärte sich die gesiehgebende Berfammlung auf Antrag ihrer Commission, am 24. Juli 1822 einverstanden und nun 30g der katholische Gemeinder vorstand seine Keclamation bei der Bundes-Berfammlung gurück.

Der nach der so qu Stande gesommenen Berordnung\*) genählte Gemeindevorstand bestand aus 25 Mitgliedern. Mahlart, Erneuerung, Aussschliebungsgründe und dgl. waren voie beim lutherischen Gemeindevorstand. Ferner bedurften die Diöcesau-Berhältnisse der hiefigen katholischen Gemeinde einer Neugesaktung.

Durch den Reichsdeputationsschluß von 1803 war der erzbichöfliche Stuhl von Mainz nach Regensburg verlegt. Wis zu kinem am 10. Februar 1817 erfolgten Tode betrachtete Karl von Talberg Frankfurt als zu feiner Tiöcese gehörig, und noch am 12. November 1816 brachte das erzbischöfliche Generalvicariat zu Afchassenburg die Sinrichtung des Artholichen Cultus in biefiger Stadt in Anregung und beauftragte den geistlichen Kath Kopp mit dem Senat darüber in Unterhandlung zu treten.

Nach bem Tobe bes Erzbifchofs und bem Bekanntwerben bes baierifchen Concrobarts, welches die Metropolitan-Eigenschaft er Kirche von Regensburg aufhob und bas Kirchenweien überhaupt ben politischen Grenzen des Königreichs Baiern gemäß ordnete, mußte eine andere Einzichtung getroffen werben. Um 24. März 1818 traten zu Frankfurt Abgeordnete deutscher Mittelund Kleinstaaten, unter benen auch der Frankfurter Senat vertreten war, zusammen, und in Folge von Verhanblungen, deren Einzelseiten nicht hierber gehören, kam fis 1827 das von Rasaumd Frankfurt gemeinsam botite Bisthum Limburg zu Stanke, welches einen Theil der obertpeinischen Kirchenprovinz bilbete.\*\*)

Die Dotation der katholischen Gemeinde wurde gleichktig mit der der enangelisch-lutherischen geordnet und publiciert. Der Senat beantragte am 25. April 1825 die jährliche Summe von 18,500 st., die Commisson der gesetzebenden Bersammlung erhöhle dieselbe auf 19,330 st.

<sup>\*)</sup> Gefetsfammlung III. 147.

Gegen ben Seite 72, ermähnten Beschluß ber gesetzgebenden Bersammlung erhob bie tatifolische Gemeinde Beschwerb ebeim Bundestag, worauf am 3. Februar 1829 der Senat einen neuen Entwurf vorlegte. Am 19. December bewilligte die gespehende Bersammlung die jährliche Summe von 16,300 fl.

### Achtes Rapitel.

Am 8. Juni 1816 erließ die Stadtkanglei im Auftrag bes Senats folgende Bekanntmachung. \*)

Rad mortlider Anführung von Art. 46 ber Biener Con: grek-Afte und von Art. 16 ber Deutiden Bunbes-Afte beifit ce: "Die ju Grunde liegende Abficht fpricht fich unvertennbar babin aus, baß gmar auf bie burgerliche Berbefferung ber Befenner bes jubifden Glaubene ber Bebacht genommen, jeboch aber, bis babin, baf bierunter in ben fammtlichen Bunbesftaaten eine allgemeine Berfügung eintreten werbe, ber eingeraumte Befit ftand erhalten, - mithin weber jum Beften noch jum Rachtheil ber indifden Glaubensbefenner verandert merbe. Wenn nun ein Dochebler Rath ju burgerlicher Berbefferung ber jubifchen Glaubensgenoffen in ben Bunbesftaaten mit Bereitwilligfeit mitmurten und fonach auch biefe Gefinnungen babin ebenfo bereitwillig betbatigen wird, als folches bisber in biefiger Stadt unverrudt gescheben ift; fo findet er fich jedoch auch verpflichtet, jene vorjügliche burgerliche Rechte aufrecht zu erhalten, welche in biefiger Berfaffung jum Beften ber driftlichen Religionsparteien bie Grundlage bilben follen. Da aber bis jest ju beobachten gemefen, bag Die babier mohnenben Betenner bes jubifchen Glaubens jenes beftimmt ausgesprochenen Unterschiebes ber bereits habenben und noch (gu) erhaltenben Rechten unangefeben, bei Erhaltung bee vorbinigen nachgeschenen Befitftanbes fich teinesweas begnugen, vielmehr aller ber Rechte anmagen ju tonnen glauben, welche ben driftlichen Religionsparteien gufteben - und in biefer verfucten Gleichstellung mit ben driftlichen Burgern, befonbers in

<sup>\*)</sup> Belli X, 68. 78.

neueren Beiten, fich bes Antaufs ber Saufer und Laben in allen Quartieren allbiefiger Stadt, ju offenbarem Rachtheil bes driftlichen Sandelsftanbes und Gewerbes bestreben, fomit bemubt find, mit ganglider Ummandlung bes fruberen Befitftanbes, jene erlangten Rechte ju untergraben, welche ben driftlichen Einwohnern und befonders bem biefigen Sandelsftand aus recht: lichen Ertenntniffen bes vorbinigen Rapf. Reichshofrathe aufteben - u. f. w. - fo fiebet fich Gin bochebler Rath bewogen, einft= weilen und proviforifch jene alteren Berfügungen ju erneuern, nach welchen ben Betennern bes jubifden Glaubens feinesmegs verftattet ift, Saufer und Immobilien in hiefiger Stadt, außer benen in ber porbinigen Reichsftabtifden Berfaffung angewiefes nen und unter ber fürftlichen Regierung 1810 febr erweiterten Diftriften miethweise, mithin noch viel weniger fauflich an fich ju bringen, baber auch alle bis dato auf bem Bauamt nicht angezeigten und notirten Raufbriefe über fragliche Immobilien fur ungultig und ber Rauf fur nichtig geachtet, auch in ber Canglen auf folche Immobilien ferner teine Babricaft geleiftet noch Spootbeten eingeschrieben merben follen." -

Bom Jahre 1817 wurden im Amtsblatt die Familienatte ber Juben wieder von denen der Chriften getremt publigirt und die früher nach der Zeit der Amfahme zwischen den chriftitie den aufgegählten Avvocaten und Aerzte am Shluß der Leite aufgeführt, als Avvocaten und Nerzte guerst "jüdischer Nation", dann "moläscher Ressigion".

Die ifraelitische Gemeinde überreichte am 16. Ron. 1816 mille betresein, bei ber Bundesverfalle mille betresein, bei der Bundesverfammlung, wovon diese am 4. Dezdr. Mittheilung an den Senat machte, um sich innerhalb amt der Frist von zwei Monaten darüber hinlänglich zu äußern, damit diese Beschwerde glitich sessitisch, oder zur gehörigen rechtlichen Entscheuug des Bundestags gebrocht werden sonne. Der Senat gad diesen Beschülle meine Beschülle mille der jübsigen Staubensägenossen in biesigere Staub besteheten Commissen vor der Benatiken das die vor der Benatiken das die erwähntem Artistel 7 bemertte Regulativ zu begutachten. Mit Bortrag vom 7. April 1817 legte

ber Senat ber gesetgebenben Bersammlung bas von einer Commission entworfene Regulativ gur Beratbung vor. \*)

Ingwifden batte bie Bunbesversammlung am 27. Dar; einen neuen Termin von 6 Bochen festgesett. Die gefengebenbe Berfammlung ernannte am 26. April eine Commiffion gur Brufung biefes Regulative und bat ben Cenat um Mittheilung feiner eigenen Anficht. Am 2. Dai erflarte ber Genat: "Die Lage biefer für biefige Stadt außerft wichtigen Sache, an ber felbft bie bochften Muirten vielen Antheil genommen, mache es ebenfo rathlich, als es feinen Gefinnungen angemeffen feb, bei Geftfepung ber Berhältniffe ber jubifchen Gemeinde alle mit bem Bobl ber Burger und bes Staates nur vertragliche Liberalitat ju bethatigen, fonach alles zu vermeiben, mas besonderer Gehaffigfeit jugefdrieben werben fonnte, und nur biejenigen Befdrantungen eintreten ju laffen, welche von ber Corge für Die Boblfahrt biefiger Stadt und beren Burger ber Staatsgefetgebung gur unerlägli: den Bflicht gemacht murben." Der Senat erffarte, fic biernad mit ienem Regulativ einverftanben.

Da wir später eine Uebersicht der Hauptbestimmungen des Judengefebes zu geben gedenten, so wollen wir auf die Wandlungen, welche dasselbe während seiner Berhandlung ersuhr, nicht näher eingehen, sondern nur einzelne kulturhistorisch interessante Jüge bervorheben.

Åm 20. Mai 1817 wurde das Botum des Geheimen Raths von Gerning verlesen. Hr. D. G. war der Meinung, die Bestimmung der spiesigen Zudenversätlnisse konne für gaug Deutschlimmung der piesigen Zudenversätlnisse konne für gaug Deutschlich gegenschlich in Franzeit der Gehen der Schliede gegenüber in kart sei, von sie der Teu oder wenigstens Sten Theil der Einwohner ausmachten. Man durfe dem Wurdeskage darum in der sir alle deutschen Eckaten seinstellenden gestichten Avon micht vorgerien, und könnte es weder bei dem gesammten Baterlande, noch besonden bei dem Riedungstellen der Geharten verantvorten, einem undristlichen Bosse der wert einzuräumen, als gut sein.

<sup>\*)</sup> Dr. 3 S. Bender, ber frühere und jetige Zuftand ber Ifraeliten ju Frankfurt a. Dt. frifrt. a. Dt. 1833. (3m Ausjug in FIb. 1833 Ro. 20). Berhandt. 1816-21. F.1824 & 5. 56.

10—20 Jahren unsere Kleinhander meist verarmen, in 30 Jahren die Großhändler und Wochster soft alle gelähmt, und in 40 bis 50 Jahren die freie Bundesstadt in eine Jubenstadt, in ein neues Jerusalem, vertvandelt seyn. Man solle die Juben in ihrem alten Quartier lassen, nie mehr als 500 Familien dulden, jüdische Handwerfer nur für Juben arbeiten lassen, fülliches Gesche angunehmen ihnen verbieten, da die Ehristen nicht geschaffen seyn, Sabbathes und hausgefinde der Juben zu werden.

Die am 30. Dezbr. 1818 erwählte Commission\*) ber gesehsegebenben Bersammlung wollte von bem ben Juben anzuveisenden Bezirt\*\*) bie Edhäuser, welche auf bie Jahrgasse, Merheiligengasse und Schone Aussicht gingen, wie jum Hohn, ausgenommen wisen.

Pfarrer Kirchner bagegen fand jebe Beschänfung ober Beränberung bes von ben Juben unter bem Großperag und unter bem Brovisorio auf rechtlichem Bege erworbenen Eigenthums burch prädwirtende Maaßregeln rechtswibrig und außer ber Competenz ber Berjammlung liegend, auch höchst gesährlich, weil dieser nich nicht bebeutende Gegenstand die Bride were ber tönne, um fremden Autoritäten Beranlassung zu geben, sich in das Innere unserer Angelegenheiten zu mischen.

Bei so verschiedenen Ansichten rückte diese Angelegenheit nur langsam vorwätts. Es bedurfte einer Aote des Bundesverssibial-Gesandten vom 18. Dezbr. 1819, um endlich die letzten hindernisse zu beseitigen, unter welchen die Benennung "Frackitiche Bürger" feines der geringsten war.

Man jah zwar von ber einen Seite ein, daß biese Angelegenheit im Jahre 1820 einen gang anbern Anschein gewonnen
babe, als 1817, benn jeht handle es sich eben bem Bundestag gegenüber nur noch darum, ob man das Bergleichsprojett annehmen wolle ober nicht. Doch sei nochmals zu versuchen, ob ben Juben nicht der Commissionse und Speditionshandel unter-

<sup>\*) 3</sup>hre Bufammenfetung, f. Beuber, 1834. G. 64.

<sup>\*\*)</sup> Diefer ben Auberstamilien anzuweifenbe Beziet ift verfeichen festgeftellt worben. Rach bem erfeine Entwurf follte ber fübligfie Stattbeit, begresst von Allerheitigeranglie und Fabryaffe, jebech ohne bie Schwe Annelle und pum Webnen, ber billied Teile ber Schwenzeife und Dengeschaffe ifte Gefchitetalte ihnen nugeftanden werben. Bergt. Benber, 1834. S 56, 66, 60, 61, 53, 64, 65,

lagt werben tonne; ber Name, "ifraelitische Burger" enthalte freilich feine reellen Recht, allein er sei ein Ehrenpunkt, begüglich bessen nan sich nicht berechtigt halte, ber auf ben Namen eines Fraussurter Burgers sielen Burgerschaft einas zu vergeben. Dr. Goll bagegen sand: Die Streitfrage ist jest nur folgende: ob wir uns burch Santcionirung biefes Bergleichs die Rafe selbst abschneiden, oder es barauf autommen laffen wollen, ob eine britte Behorde sie uns abschiedes

Der nun, bon ber jur Begutachtung bes Genatevortrage vom 13. Januar 1820 aus ber gefetgebenben Berfammlung ermablten Commiffion \*) am 1. Marg 1820 mitgetheilte Befegent: murf murbe, wie er aus ben Berathungen ber gefengebenben Berfammlung, welche fich in 14 Cipungen, vom 18. Mary bis 31. Mai 1820, bamit beichaftigte, hervorging, burch bie Senats: commiffion ber Bunbesversammlung mitgetheilt. Am 21. Degbr. 1821 zeigte ber Rath an, es fen feiner Commiffion auf ihre Erflarung ein Ultimatum jugetommen. Die gefengebenbe Berfammnahm biefe Erflarung ju ben Aften und ließ ben Begenftanb weiter beruben. Am 31. Juli 1824 richtete Die Bundestagscommiffion eine Rote an ben Genat, worin eine lette Erflarung ber Frantfurter Beborben als unerläßlich geforbert murbe. Darauf genehmigte am 1. Septbr. 1824 bie Berfammlung bas Befet in ber Saffung, wie fie bie Rote vom 31. Juli 1821 verlangt batte, einschließlich ber Benennung "ifraelitifche Burger".

Das Gefete\*) hatte folgende Hauptbestimmungen, indem sowohl die hartnäckig versochtene Beschräntung der Familienzahl, als des Judenbezirks wegfiel.

Art. 3. Es follen jährlich nicht mehr als 15 ifraelitische Sehen geschlossen werben, jedoch barunter zwei sich besinden bürfen, bei welchen die Frau oder der Mann fremb ift.

Art. 7. In ben Fabriten ber ifraelitischen hanbelsleute burfen — nach Mblauf ber erften zehn Jahre — fünftig driftliche Arbeiter nur nach vorheriger Dispensation bes Senats gebraucht verben.

Art. 8. Den ifraelitischen Sanbelsleuten ift ber Sanbel mit

<sup>\*) 3</sup>hre Bufammenfebung. f. Benber, 1834, G. 66. Rote.

<sup>\*\*)</sup> Befetfammlung III. 223.

Frucht, Futter, Brennholz, und ber Großhandel mit Mehl unterfagt.

- Art. 9. Die jest vorhandene Zahl der ifraestitischen Baarenund Aleinhändler soll von einem Zahr zum andern nicht über das Berhältniß ihrer gegenwärtigen Population zur fünstigen vermehrt werden können.
- Art. 10b. Ein jibifder Handwertslehrling, welcher bei einem driftlichen Meister in die Lehre gegangen ift, und nicht erweislich am jibifden Sabbath, gleich ben driftlichen Lehrlingen gearbeitet hat, muß ein Jahr langer als driftliche Nehrlinge in der Lehre fleben. Geben diese Unterschied findet flatt hinflichtig der Zahr ber Wanterschere.
- Art. 11. Ein ifraelitischer Sandwerksmeister darf, bei Berluft seines Meisterrechts, nicht in eine Societät mit einem chrseilichen Meister treten, auch fünftig mit Ablauf der nächklen 6 Jahre sein Sandwert nur mit jüdischen Sehalfen treiben.
- Art. 12. Für ein und dasselbe handwert können zu gleicher Zeit nie mehr israelitische handwerksmeister aufgenommen werben, als dem Berhältnis der für das nämliche handwert vorhandenen driftlichen Meisterstellen, mit Berückschijuung der ifraelitischen Bopulation zu der driftlichen angemessen ist.
- Art. 15. Ein jeder ifraelitifche Burger barf nur Ein Saus und Sinen Garten befigen: er barf fich in jedem Theile der Stadt eine Bohnung, jedoch nur jum Behufe ber eigenen Bewohnung berfelben, mietfen. —

. Mit dem fingirten Berlagsort: Kanaan 1816, erfchien: "Jacobs Kriegsbeiten und Sochgeit", Jafnachtspoffe in 3 Acten. Auch als Jortfehung von "Unfer Bertehe" 86 S. Ja 4 Woden war die erfte flarke Auflage vergriffen. Die dritte Auflage erfchien, 94 Seiten fart, 1817 bei Bofelli in Frankfurt. Erft figter ist befannt geworden, daß der Dicker der Pfarrer Gerhart Friederich war.

Am 3. und 4. August 1819 hatten in Würzburg heftige Unruben flattgefunden, welche sich gegen die Juben richteten und mit Waffengewalt unterdrüdt werben mußten. \*) Um 10. wies

<sup>\*)</sup> Bergi. Franffurter Journal vom 7. August und befonbers bas ba- felbft abgebrudte, bie Exzesie fast billigenbe Schreiben and Burgburg.

berholten fich, jeboch in geringerem Daage, Diefe Auftritte in hiefiger Stadt. Rach einem officiellen Artitel, melder ber Broclamation bes Cenats an bie Burgericaft vorbergebt, \*) batten nur eine Angabl meift frember, junger Leute am Abend auf furge Reit Die Rube geftort und an einigen jubifden Saufern Die Fenfter eingeworfen. Es hatte nicht bes Gebrauchs von Gewalt bedurft, um ber Bewegung herr ju merben. Der Bortrag bes Senate, melder am 14, für bie noch fortbauernben aus Bor: ficht getroffenen Sicherheitsmaagregeln einen besonderen Crebit von ber gefeta. Berf. verlangte, führt noch an, \*\*) bag nicht allein über ben Anichlag eines jur Berfolgung ber Ruben aufforbernden Bettels ein Denich ergriffen, fonbern auch ein Aufruf an bie Burgerichaft jur Berfagung bes Geborfame . und bes Landwehrbienftes am Dom angebeftet gefunden murbe Befonbers megen ber bevorftebenben Bornbeimer Rirdweibe bielt man Fortfepung ber Sicherheitsmaahregeln für erforberlich, mogu namentlich ber permebrte Bachtbienft bes Linienmilitare geborte.

So bie Darftellung in ber Frantfurter Breffe; mehr Auf: flarung über ben Ernft ber Lage geben Artitel vericbiebener Correspondenten aus Frantfurt in ber "Allgemeinen Reitung" vom 16., 17. und 18. Auguft und befonders ein aus bem "Rurnberger Correspondenten" in die Allgemeine Zeitung vom 20. Muguft übergegangener Artifel. Danach begannen am Sonntag ben 8. Die Unruben mit Berbrangung ber am Schalter im Boftbaufe ben Blat verfperrenden Juden. Am 10. Abends murben u. A. bei v. Rotbicbild bie Renfter eingeworfen; ftatt bie bedrobten Saufer abgufperren, fdritt bas Militar mit gefälltem Bajonnet und Rolbenftogen ein. Der Tumult mar nur partiell; in entfernteren Stadttbeilen bemerfte man nichts bavon. Biele Juben flüchteten ibre Ramilien nach Sanau und Offenbach; Bagen bortbin murben bis 4 Louisb'or bezahlt. Rach bem R. C. nahmen Die Gefandten in ibre Bohnungen Die Ronds auf, welche fich für Rechnung frember Machte in ben Bobnungen ber Bebrobten befanden. Das Golb flieg raich im Werth. Roch am Abend bes 10. traten bie Gefandten gufammen, und noch vor Mitter-

<sup>\*)</sup> Beibes gleichsautend abgebrudt im Frantf. Journal am 12. und in ber Ober-Boft-Amts-Beitung am 13. Anguft.

<sup>\*\*)</sup> Benber, 1834. G. 119.

nacht übergab der öflerreichische Resident bei der Stadt, v. Sandel, dem Genat eine Rote, worin ibm, venne er sich nicht stadt genug stüble, Süsse von Brainger Beschung angeboten wurde. Der Senat sandte den Senator v. Guaita an den Bundesprästbiafe Gefandten, Graf Buol, und lehnte die Unterstützung des Bundes ab, da er mit Julife der Bürgerwehr sertig zu werden vertraue.

#### Literatur jum achten Rapitel.

 Actenmäßige Darftellung bes Burgerrechts ber Ifraeliten gu Frantfurt a. M. Gebrudt bei B. heibenheim in Nöbelbeim, 1816.

2. Dentidrift ber Frankfurter Juben, die burgerlichen Rechte und Berfaffungsverhaltniffe berfelben betreffend. (Der Bun-

besverfammlung eingereicht.)

3. Rechtliches Gutachten der hochlöblichen Juriften-Facultat auf der Große, best. Univerlität ju Gießen, die bie bürgerrechtlichen Berhölmiss der freien Stad Frankfurt betreffend, 1816. Gedruckt bei W. Heiden bei in Woelheim, 1816, 56 S. 8°. (Gießen 1. Juli 1816.) Erenwerter Abbruck desselben mit berichtigenden Roten jum Text, 1817, 87 S. gr. 8°. gr. 8°.

4. Sutachten ber turbeffischen Juriften Facultät zu Marburg, über die Ansprüche ber Fraelitischen Gemeinde zu Frantsurt am Main, auf das Bürgerrecht dieser freien Stadt, 1817.

IV. und 148 S. gr. 80. (April 1817.)

5. Morus der Gegen-Erllärung des Senats der freien Stadt Frankurt a. M. an die Hohe Deutliche Aundesverlammstung. Mit Anlage 1, 2, 3, die Miderkegung der von der Frankfurter Judenschaft an den Hohen Ausbertsgag gedrachten Anhrude detressen. Frankfurt a. M., gedruckt dei Joh. Friedr. Wenner, 1817, 6 S. Anlage 1: Darkellung der Rechts und Gemeinde-Verpältnisse der siesigen Judenschaft, 75 S. (S. 40 s. Gehichte des Reluitionsvertrags vom 16. December 1811.) Anlage 2: Gutachten der Königl. Kreuft, Judies 2: Gutachten der Königl. Kreuft, Judies 2: Ubenschaft zu Verlin (April 1817, S. 77—184.) Anlage 3: Ueder die Anfrückte der Judenschaft zu Frankfurt a. M. auf das volle Kürgerrecht biese Etadt, 1817, S. 1.—28.

- 6. Berfuch einer rechtichen Brufung ber sogenannten Burgerlichen Rechte und Berfassungsverbältnisse ber Frantsurter Jubengemeinbe, besonders in Beziehung auf bie von berfelben bei ber Hohen Bundesversammlung überreichte Denkschrift. Bon Georg Aquilin Napp, beiber Rechte Dottor und hiefigem orbentlichen Aboubaten. Frantsurt a. M. 1817, 29 S. 89.
- 7. Die Jubenschaft von Frankfurt und ihre Rechte, 1817, IV. und 52 S. 80.
- Gistorich surrbifche Entwidelung ber unveränderten Unterthaneupflicht indicher Gemeinde zu Frankfurt a. M. und bes Rechtsbestandes aller eigenthumlichen Jubengefälle dieser freien Stadt 1817, 168 S. 89.

## Reuntes Rapitel.

Das evangelischlutherische Boltsschulwesen\*) war unter der primatischen Regierung nicht über die Anfänge der Reform hinausgelangt. Neben der Auster und der Der Weisstrauenschule bestanden noch für 1800 Kinder Quartierschulen. Der Senat sorberte daher das evangelischlutherische Consistorium auf, Mittel aur Abhalle vorzuschlagen.

Am 19. December 1818 genehnigte die geschgebende Bereinmulung den Antrag des Senats auf Einziehung der acht in Frankfurt und Sachsendaufen beschenden Duartierschusen nud genehnigte im Ptinicip die Errichtung von der Boltkschulen, zweier in Frankfurt, einer in Sachsendaufen. Am 28. October 1819 erstattete das Constitution seinen Bericht. Nach einiger, durch die Platz und Fitnanzfrage veranlasten Berghgerung, waren 1824 drei Schulbäufer eröffnet: eins am Pfandhaus (Katharinenober Mittelschule), eins auf der Allerfeiligengasse (Allerbeiligenschule), eins zu Sachsendausen (Treitönigschule). Sie kosten einschließt, eins zu Sachsendaufen (Treitönigschule). Sie kosten einschließt des Mobiliars 118,256 fl. Mit Einrechnung der Beisftrauenichule fasten dies vier Schulen betrug an Schulgeld 32,747 fl. 33 fr.; die Lehrgehalte betrugen 23,314 fl.; 4 Pedellen kotken 1800 fl.; Hillsehrer 1200 fl.; Heizung 3200 fl.; Belend-



<sup>\*)</sup> Benber 1834, G. 136, 137.

tung 600 fl.; Lehrmittel 450 fl. Die Schulkasse wurde von einer öconomischen Deputation verwaltet.

And bas fatbolifde Soulwefen \*) eridien ber Reque lirung bedürftig. Es war unter ber Reichsftabt felbftanbig und nur mit ber Kirchen: und bischoftichen Einrichtung verbunden gewesen. Unter ber fürftlichen Regierung ward es vielfach veranbert und erlitt mit beren Aufboren neue Beranberungen. Go waren ichwantenbe Berhaltniffe entstanden, beren Aufflarung großen Schwierigkeiten unterlag. Erft 1822 murbe bie Aufstellung haltbarer Grundfage möglich, b. b. bie ber volligen Gleichftellung biefer Schulen mit ben übrigen. Es beftanb eigentlich fein feftes Schulgelb in benfelben, ba fie größtentheils als bijdofliche ober geiftliche Ginrichtungen in Bezug auf bie Alofter Freifchulen maren, fpater eine Art Beitrage als Coulgelb und in neuerer Beit verfchiebene Unfage nach bem Bedarf ber Coulen und ben Mitteln ber Eltern erhoben, wobei mehrere Rinber fortmabrend freien Unterricht erhielten. Die Gemeinde gab einen freiwilligen Beitrag, zu bem fie fich aber fpater nicht mehr verstehen wollte, und fo konnte zu keiner Zeit auf eine gang fefte Ginnahme gegablt ober vorausgeschen werben, mas am Ende bes Jahres das Merar als fehlend beizutragen habe. Es wurde also vom Senat vorgeschlagen, das Schulgeld der Selektenfoule und ber Soule ber englischen Fraulein, wovon jeue als Anaben, biefe als Mabchenschule ber Mufterschule entsprach, auf 30 fl., bei ber Anabenicule und ber Rofenberger-Giniqungs-Rabdenidule, als ben übrigen Bolfsichulen entfprechenb, auf 10 fl. jährlich ju sehen, und die Schulbefreiungen für katholische Armenkinder an die bereits für die übrigen Confessionen competente "Berwaltungscommiffion bes Armen- und Baifenhaufes." welche barüber in pleno ju enticheiben hatte, ju verweifen.

Das Jahr 1822 wurde als Probejahr bestimmt und nachsem dasselbe eine Jahl von 330 armen Kindern in den beiden datholiighen Volkschunden ergeben, wonach das Aerar 3300 fl. zu jablen hatte, wurde nach Ordnung bieser Berhältnisse eine jähreliche Bauschiumme sestgesetzt.

<sup>\*)</sup> Benber 160.

Das Gymna fium trat wieber in seine alten Berhältniffe als Staatsanstalt.\*) Director war seit 1803 Christian Matt bia, † 1822. Ihm solgte Johann Theodor Bömel.

Die Professur ber Geschichte betleibete Friedrich Chriftoph Schloffer, welcher 1817 fich vorbereitete, 41 Jahre alt, eine neue Laufbahn, die academische, in Seibelberg angutreten. \*\*)

MIS fein Nachfolger murbe Rarl Ritter berufen\*\*\*), welcher als Erzieher im Solweg'ichen Saufe alte Begiehungen gu Franfurt batte, und am 31. December 1818 mit ben Profefforen Bomel und Thilo verpflichtet. Am 24. April 1819 langte Ritter in Frantfurt an, wo fein jungerer Bruber langft eingeburgert mar; am 3. Dai trat er fein Amt an. Er batte 1600 fl. Bebalt und 15 Stunden wöchentlich Befdichte und Geographie ju lebren; in manden Claffen maren bis 70 Schuler! 3mar machte ibm biefe Stellung bie Beirath mit feiner Braut, einer Tochter bes Debicinal-Rathe Rramer aus Salberftadt, moglich, mit welcher er am 9. Ceptember getraut murbe; gmar batte er eine fcone Bobnung am Main und fand viel Liebe bei alten Freunden, aber er folug in Frantfurt feine Burgeln. Ritter bat feine Beichmerben felbft in Briefen niebergelegt (I., 430 a. a. D.) Det Rern feines Difbehagens mar mohl bie Empfindung, bag bas Lebramt, welchem er bei feiner Gemiffenhaftigfeit feine volle Rraft und Beit widmete, Die Bollenbung feines großen Bertes: "Die Erbfunde" binberte, und bag bie Unrube ber Sanbelsftadt bem an rubige Arbeit gemöhnten miberftrebte. Coreibt er bod aus bem Jahre 1819, wo bas beutsche Leben fo rubig pulfirte und bie beutiden Berfehrsanstalten fo überaus unvolltommen waren: "Frankfurt ift wirklich, wie ein alter Antiquarius ichreibt, bie Rreuge, Boft- und Querftrafe von Mitteleuropa und Mercurii beliebter Tranfito : Mittelpunft. Bur Defigeit fann fic ein bier Bobuenber baber taum por all' bem Anbrang retten und bei einer fo zeitheidranften Lage, wie bie meinige mar, murbe ich baburch auf die Lange gang ungludlich geworben fein." Go begannen faft mit Ritter's Gintritt in feine Frantfurter Stellung

10101 .... 111. 250

<sup>\*)</sup> Bergl. S. 24.
\*\*) Sictor Confin's philosphifde Reife burch Deutschland, 1817, in fritische Blatter 3. Friftr. Mufcunt, 10 Octor. 1857.
\*\*) G. Kramer, Karl Ritter, ein Lebensbuld, Halle, 2 Theile 1864, 1870.
Mi. IV. 296.

Unterhandlungen mit Berlin, welche balb jum Biele führten; er verließ am 12. Suli 1820 Frankfurt.\*)

Der dritte namhaste Gelehrte, welchen das Ghmnassum damals zu den Seinigen zählte, war Georg Friedrich Grotesend geb. 1775, welcher 1803 nach Frankfurt als Prosesson und 1821 nach Hannover als Ghmnassaldirector berusen wurde. Er sistete 1817 den Gelebrtenwerein für deutsche Sprache.

Unter den Privaterziehung 8-Anstalten verdient besonsers Ernahnung die im Geiste Bestaldziss errichtete des Georg Bunfen, welcher 1794 in Frankfurt geboren war, 1812 die Univerlität Beclin bezog, wo er F. M. Wolf und Richte hörte, 1813 als Freiwilliger gegen die Franzssen einen kandem er weiter in Berlin studier und sich in Charlottenburg zum Lehrer praktifd ausgestübet hatte, am 1. Januar 1820 eine Erziehungsankalt in Frankfurt eröffnete.\*\*) Jok Lotal war das heutige Militärspital an der Phingssweiche ist Anstalt bestand unter Bunsens Kitung, die er am 2. März 1834 nach Amerika auswanderte, vo er 1872 zu Belleville (Jülinois) gestorben ist. Bunsen war das Bordild best tentonischen "Spätturners" in Vörne's deutschete.

## Behntes Rapitel.

A Jove principium! Die Betrachtung ber literarischen und wissenschaftlichen Berbaltnisse von Frankfurt mabrend biese Zeitraums eroffmen wir billig mit ber Darlegung ber in bieser Zeit stattsindenden Beziehungen Goethe's zu seiner Baterfadt.\*\*\*

Goethe's "lebhafte Tante", Johanna Maria Tertor, (geb. 1734, † 1823) wurde 1751 mit dem Frankfurter Handelsmann

<sup>&</sup>quot;) Sein Abichiebegruß, X. B. 141.

<sup>&</sup>quot;Der Bunfen ichen Griebungbanftalt ju Franklurt a. M. turge Darktung einiger Geschörsbundte sit i bren Unterricht im ber beutigen Butterbrach (v. Err. Hibebrand) mit einem Angange über bie Form best Lebens aber Knifatt (v. Eerg Bunfen), 1823, 40 ©, 80 — Die Bunfensche Erjelungsfunftalt ju Franklurt a. M. Dargeschell von Georg Bunfen, 1823.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Fir Goethe's Jugenb ift ju vergleichen bie 1862 in bemfelben Berloge erichienene Schrift: "Goethes Beziehungen jn jeiner Baterfaht." Immits base

Georg Molf Melber (1725—1780) getraut. Ein Sprößling biefer Spe war Johann Georg David Melber, geb. 1773, welcher 1789—92 Kyothefer in Barmfladt war, 1792—94 in Jena flu- birte, 1794 baselbst promovirte, dann 1794 in Pavia, 1795 in Wien sich praktisch ausbildete und 1796 unter die Aerzte seiner Vaterfladt aufgenommen wurde. 1801—2 redigirte er gegen ein monatliches Honorar von 33 fl. das "Frankfurter Journal", 1804 warb er zum Stadtaccoucheur ernannt; er stadt 1824. Er war der Arzt der Frau Rath und nach ihrem Aode richtete Goethe solgendes Schreiben an seinen Vetter:

"Für ben gütigen Beistand, ben Sie meiner lieben Mutter bis an bas Ende geleistet, bin ich Ihnen vom lebhaftesten Dant ichulbig, indem wir uns nun besto eher beruhigen tonnen so weit entfernt von ihr gewesen zu sein. Wir wünschen biese Freundichauch gegen uns sortgeseht zu sehen; weßhalb sich meine Frau, welche Franfunt balb besuchen wirt, bestens empfielt. Gebenken Sie unfer bei Jerer lieben Mutter und behalten uns in einem geneiaten Andensten.

Ew. Wohlgeb. ganz ergebenster Diener Weimar, den 19. Septbr. 1808. 3. W. von Goetbe.

Mir wissen aus ben "Tages- und Jahresheften", daß Goethe seinen 70. Geburtstag auf der Reife zwissen Dos und Kartebad zubrachte, um in gewohnter Weise der Feier besselben auszuweichen. Daselbst erwähnt er ohne weitere Einzelheiten des in Frankfurt am 28. August 1819 gefeierten "schonen und bedeutenden Kestelles."

Ueber ben hergang bieses Festes ergeben "Fris" (1819, 1825 No. 171 u. 172 v. 27. u. 28. Aug.) und "Oberpostamts-Reitung" jener Tage folgendes:

Am Freitag ben 27. August sand eine Borfeier im Mufeum statt. Diefelbe ward mit einer Ouverture von Spohr unter dessen Zeitung eröffnet, sodann wurden Declamationen aus Goethe's Werten gehalten, und die beiden Secretare des Aussems, Dr. phil. Göntgen und Dr. med. El em ens hielten Vortrage") ber erste über "Goethe aus seinem Leben", der zweite über "Goethe aus seinen Schriften." Am Samstag den 28. war ein Festmahl

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in A. Clemene, Bortrage vermiichten Inhalte, gehalten im Mujeum. Frankfurt 1837, G. 43.

im Saale bes "Beibenbufches", an welchem 200 Berfonen, barunter mehrere Bunbestagsgefandte, Theil nahmen. Orchefter: mufit medfelte ab mit bem Gefang bramatifder Runftler, benen theils Goethe's Berte, theils eigene, für biefen Tag gebichtete Lieber ben Stoff lieben. \*) In ber Mitte bes Saales ftand Goetbe's Bufte mit einem mit Smaragben gefdmudten golbenen Lorbeerfrange gegiert, welcher bie Infdrift trug: "Dem Liebling ber Dufen Johann Wolfgang von Goethe, von Burgern feiner Baterfladt gemeibt." Diefes Geident murbe am Schluffe bes Mables fogleich eingepadt und an einen ficheren Freund in Beimar gefandt, um im Ramen ber bantbaren Frantfurter bem Dichter übergeben ju werben. Um Abend mar Feftvorftellung im Theater; es murbe Torquato Taffo gegeben mit einem vom Schaufvieler Beibner gefprochenen Brolog. Un Dr. meb. David Delber, welcher einer ber Urheber ber Feier gemefen mar, richtete Goethe folgenben Brief:

Un Dr. meb. Davib Melber.

Daß Sie, mein werthester Better und Freund, die Beranstatung jenes, mit gu boben Chren gereichenten Festes, mit ansbern Bobswolfenden, gefällig übernommen, ist mit umfähnblich betannt geworden. Ich ab afür den herzlichten Dank ab, indem ich jugleich geziemend bitte anliegendes den vielverhren Gliedern des Museums beiheidentlich zu überreichen, dabei auch die Entschuldsigung vorzubringen: daß meinen wohlgefühlten Gestumungen nicht eine äußere schildlichzierliche Form gegeben werden tonnte. Bon Schreibitsch und Kanziel entfernt bleiben mit nur zufällige Materialien, belche wie ich hosse, meine Aufrichtzielt bantbaare zeilen nich entschlen werden. Erhalten Sie mir eine freundschaftliche Theilname und empfangen wiederholte Anerstennung ber, von meinem Sohne indessen in Empfang genommenen Senduna.

Treulich ergeben und verbunden Carlebab, am 22. Sept. 1819. R. B. v. Goethe.

Das Schreiben, wozu vorstehender Brief bas Begleitschreiben bilbet lautet folgenbermaßen:

Da mit meiner Lieben Baterstadt, ungeachtet aufgehobner \*) Gefungen wurde Goethes "Tijchste" und "Bundestieb", sobann Gebichte von Pfarrer Friederich und Ungenannten.

8\*

burgerlichen Berbaltniffe mich noch auf bas Innigfte verbunden fühle, fonnte mir nichts erfreuliches begegnen als bag bafelbft mabre Sinnesvermanbte einen Tag feperten, an welchem ber mobibentenbe Menich Aufmunterung von Außen bedarf, weil er fich gewiß nicht enthält innerlich sowohl rudwarts als vormarts ju bliden; jenes mit vollem Ernft, Diefes mit einiger Bebentlich: feit. - Bas aber follte uns über alles Bergangne mehr berubigen als ein öffentliches, liebevolles Beugnig, bag man nicht umfonft gelebt, bag eine gutige Borfebung uns von Schritt gu Schritt vergonnte etwas ju leiften, welches wir fo lange ichen als bas Unfrige betrachten, bis uns andere verfichern bag es auch fur fie bleibenden Werth babe. Mit Freuden will ich baber bie mir bis jest verliebenen Rrafte fernerbin angumenben trachten, bag meinen lieben Landsleuten etwas angenehmes und nugliches entipriefen fonne Und in folden Ginne barf ich jenen berrlichen Rrang gar mobl mit beicheibnem Bergnugen anbliden, als ob er noch ju verbienen mare. -

Diefer mir bevorstehende unschätbare Genuß reitt mich früher nach Sause; und mit welchem Gestähl werde ich in der Stunde der Kläckept den doppselten Geruß der Meinigen, wie ich sie nah und fern benennen darf, noch immer überraschend, empfangen und mir zueignen. Möge allen Wohlwollenden die beste Verzacktung werben!

Reu belebt und verbunden

Carlsbab, am 22. Sept. 1819. 3. 2B. v. Goethe.

Die Geburtstagsfeier Goethe's in Frankfurt sollte nicht ohne Jogen bleiben. Sulpiz Boisferes von bagu nach Frankfurt gekommen; er hate den 28. August 1819 bei Würgermeister Thomas mit Thorwaldsen zugebracht"), in Stuttgart, wo Boisferes seinen Wohnlig genommen, war er mit Danmeder befreundet; kein Bunder, das im Kreis ber Vereihrer Goethe's ber Allan eines Plastischen Denkmals für benselben auftauchte und bald greisbare Gestalt aunahm. Um 9. Dec. 1819 schreib Bürgermeister Thomas Lieber Sulpizi Gestern war die erste Verkamulung bei Verbmanns vogen

Sulbig Boifferée. 2 Bänbe Stuttgart, Cotta 1862. I. 370. II. 251.
 373. II. 265. 69. 71. 73. 75. 79. 80. 85. I. 374. 375. II. 286. 87. I. 375.
 12 285. 89. 90. 91. 93. 94. 95. 99. 300. 303. 305. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 13. 14.
 18. 30. 47. 95. 74. 77. 78. 80. 89. 97.

bes Monuments für Goethe. Man vereinigte sich allgemein und lobent für beinen Plan und bilbete bas Comité folgendermaßen:

1. Prafident: herr Sulpig Boifferee. Mitglieder: von Guaita; von Bethmann; Dr. Reiburg, Bater und Sohn; Dr. Kefiner (der Sohn der Lotte in Werther); Dr. Melber; Baumeister heh und Rumpf und ich. 9)

Plat: auf ber Muhlichange am ehemaligen Schneidwall. Diefe Infel wird jur Promenade eingerichtet, eine fcone Brüde wird dazu führen. Mit scheint vieser Plat vortrefflic auch liegt er gegen Abend. Guaita und ich werden die Erlaubnig erbitten, daß von Senats wegen kein Ankand aum Bau borten ift.

2. Die Bufte bitten wir Dich fogleich gu beftellen. Bethmann bebalt fie allein, wenn nichts aus ber Cache mirb. Darüber erhaltft Du, fobald ber Blat verwilligt ift, ein officielles Chreiben. Du tannft übrigens mit Danneder alles fest machen. Die Subscription gebt gleichzeitig an alle beutiden Sofe und an bas Bublitum. In feiner aus Stuttgart batirten Antwort fpricht Gulvis Boifferee feine Freude über ben guten Fortgang Diefer Angelegenheit aus, lebnt aber bas Brafibium bantend ab, ba ber Brafibent in Rrantfurt feinen Git baben muffe, Dagegen übernabm er, Goethe felbft von bem Blan in Renntnig ju feten und fdrieb am 28-December 1819 aus Stuttgart an benfelben, (II, 265): 3ch befinde mich in einer feltsamen Lage; ich muß bem Freunde verrathen, bag ich etwas fur ben Dichter auf bem Bergen trage. Es ift Die Rebe pon einem Bilbnif und Dentmal. Mis ich gu 3brem Geburtefefte nach Frantfurt gelaben murbe, fiel mir Bunfc und Gebante auf einmal in die Geele, und fomit entwidelte fich auch wie von felbst ein vollständiger Entwurf. In Frantfurt bemertte ich bann ju meiner größten Freube, mas ich erwartet, daß berfelbe Bunich bei mehreren bedeutenden Mannern und Freunben rege mar. Der Boridlag murbe nun gur Brufung, und wenn er gefiel und ausführbar ichien, jur ftillen Borbereitung anbertraut. Und jest ift es bamit fo meit gebieben, bag fich ein Berein gebilbet, ber bereits burch Beftellung einer coloffalen Marmorbufte ben erften Grund gelegt bat. Weil aber bas Bange

<sup>9)</sup> Am 24. Aug. 1820. (Boifferde II. 290) noch Bantier Mehler-Debber, Semator Frang Brentano, Pfarter Airchner, auswärige Mitglieber: Minifter Bangenheim in Stuttgart, Dberbaurath Moller in Darmfabt re.

auf bie Theilnahme bes gefammten Baterlandes berechnet ift, bamit es, fo wie uns allen gur erhebenben Anfchauung, fo bem Dicter jum Beiden allgemeiner Berehrung errichtet werbe, barum bleibt noch einiges zu beratben und porzugrbeiten, ebe man öffentlich auftreten tann. Borlaufig verfichere ich nur, bag in Franffurt mit aller ber Burbe bes Gegenstanbes gebührenben Rudficht verfahren wirb, und bag bei bem Entwurf bes Dentmals immer ber Bunich vorgeschwebt bat, es bochft maßig und einfach, aber auch bochit gebiegen, und ebel, und fo einigermagken in bem Sinn ju halten, ben ber Dichter als Runftfreund ftets an ben Tag gelegt bat. Indem ich biefe nicht langer ju verschweigenben Dinge Ihnen anvertraue, in beren Gebeihen ich bas Balten eines freundlichen vaterlandischen Genius erfenne, boffe ich. Gie merben mir noch ehe wir uns formlich an Gie wenben, Die Bitte gewähren Dannedern gur Bufte gu fiben. Db er nach Beimar tommen foll, ober ob Sie ibm anbermarts, vielleicht gar bei einer fruben Babreife bier (in Stuttgart) Belegenheit geben wollen, bangt von Ihnen ab. Die Bunfche, Die ich und die Deinigen bierbei begen, mage ich nicht auszusprechen, gerabe, weil fie bie entichiebenften finb."

Gothe erwidert aus Weimar 14. Januar 1820: "Nach meinem Bedünfen wäre die Thellnahme meiner lieben Vaterstadt und des Äbrigen guten Ceutschlands an meinem Geburtstage wohl hirreichend gewesen, den Verdientesten zu begnügen und eine bescheiten Vertachtung der Refullate seines Lebens zu crleichtern, Gebentf man aber, wie Sie mir vermelden, noch voriter zu geben, so ist es räthlich, mit bescheitberen Sorgiat, damit Remesis nicht ausgerussen werde, babei zu Werte zu verfahren. Wein Alter und meine Gesundheit leiden keine Wagstüde mehr; wenn man ja noch leben soll, so gilt es Lerfommen und Gewohnsteit. Karlsbad hat sich das vorige Jahr abermals bergestalt günstig erwiesen das sich entschließen die, im ersten Villigier wieder sin zu geben daß ich entschließen die, im ersten Frühlighe wieder sin zu geben

Sollte es nicht eiwas bebenflich sein, meine Freunde, einen Bildbauer bahin zu senden, wo er teine Formen mehr findet? wo die Natur nach fiem Machage fich nur mit bem Nothwendigen begnügt, was jum Sassin allenfalls unentbehrlich sein möckte; wie kann dem Marmor ein Bill guftig sein, aus dem die Mille des Lebens verschwunden ift? Schon Jahre sinde des Lebens verschwunden ift? Schon Jahre sinde des

nicht gesehen haben; ich wünsche, daß unser werther Runfter sich nach einer laugen Ballfahrt nicht allzusehr getäuscht fühler". — Trog biefer Bebenken verspricht Goethe, ben April findurch Danneder in Beimar zu erwarten. Aber, wie Boisseré am 24. Februar aus Eututgart schreib, Danneder ist durch Krantheit seiner Krau an der Reife verführert.

Goetbe's am 27. Februar gemachter Borfolag, eine vor Jahren, bem Dr. Gall ju Liebe abgeformte Befichtsmaste binguidbiden, wird von Danneder nicht angenommen; man befolieft Die Angelegenheit bis ju Goethe's Rudtehr von Rarlebab ruben ju laffen. Gunftiger ift ber Berlauf in Frantfurt, von wo am 31. Mary Boifferde bie Nachricht erhalt, bag ber Magiftrat unb fammtliche Beborben bie Ueberlaffung bes Pages ju bem Dentmal genehmigt baben. Aber auch nach Bollenbung von Goethe's Rur bauert, wie Boifferee am 1. Juli aus Stuttgart fcreibt, Danneders Berbinberung noch fort. Am 16. Juli erfundigt fich Goethe, von Jena aus, mit einer gemiffen Ungebuld nach bem Stand ber Borbereitungen wegen bes Frantfurter Monuments; glaubt nicht mehr an Danneders Reife nach Beimar, und folägt, fo ermunicht es ibm gemejen mare, von bemfelben Mann wie Schiller mobellirt ju merben, Rauch in Berlin als ben Schöpfer feiner Bufte por. "Ich murbe über biefe Angelegenbeit, wie bisber gefdwiegen haben, trate nicht ein Stillftanb ein, bem Sie felber teinen Rath miffen; Die Schnepfe bes Bebens ichwirrt vorbei; ein guter Schute muß fie eilig faffen." Anfang Muguft gebt Boifferee von Biesbaben nach Frantfurt, um mit bem Comité über biefen Borfchlag Rudfprache ju treffen.

Am 24. August 1820 schreibt Boisserse aus Stuttgart: "Der Berein bat an Danneder eine som son ben bekannten traurigen gur erklären, erlassen, und dieser hat aus den bekannten traurigen Gründen die Ummöglichfeit dargethan, dem Austrag in der nächsten gett au entsprechen, bei welcher Gelegenheit ich ihn dann bewogen habe selbs den Bildhauer Rauch an eine Stelle vorzusischagen. Ich sabe nach eine Antwort nebst gehöriger Unterführung des Borschlags gestern nach Frankfurt gesandt, von am 28. alles dem Berein vorgelegt und ein neuer Beschluß gefaßt werden wird. Bu diesem Tag haben mit auch die Architetten die Zeichung gu bem Gebäube, über welches ich mit ihnen mündlich mung zu dem Gebäube, über welches ich mit ihnen mündlich



berathen, ju liefern versprochen und Thorwalbsen hat mich durch einen vor furzem angelangten Brief in Stand gesetzt, bem Bereix bekannt zu machen, daß er die ihm zugedachten Basreliefs ausführen will. Was hierauf weiter geschiebt, theile ich Ihnen seiner Zeit mit. —

Ich habe nun auch den sür das Denkmal bewilligten Blat geschen, es ist die am südwestlichen Ende der Stadt gelegene Mushlinies, deren obere Kläche bet den größen Uberschwentungen frei bleibt, also in der Hinliche sum Anlage eines Gebäudes und Gartens gang geeignet ist. Durch die Riedersgung des Schneidelballs und Hurms hat die Instelle eine sehr schwe Uprums hat die Instelle eine sehr höhme Ukersteit gegenüber gewonnen, aus welcher sich nur prächtige Gebäude erheben; von der andeen Seite gewährt der Fulls mit der Stadt und Ungegend die herrlichsten Anschliebt, freist fiestlich die Aussissfau auf das Gebirge. Den Entwurf zum Monument lege ich dier bei mit der Betriebt geberen, vorläufig über den Entwurf und die Berhandlungen nichts bekannt werden zu lassen. Jugleich erluche ich Seie um Mittheilung Ihres Urtheils über das Borzeschlagene, weil rücklichtlich der sür die Baskeliefs in Aussicht genommenen Gegenstände Meinumgsverschiedenheit obwaltet.

Einige Freunde glaubten, statt dem einen Bilberkreis aus Hermann und Dorothea solle man lieder Vorlellungen aus mehreren Werken vollen, und nicht auf Thornaubsen bieke Abänderung. Bollte man die Mannichfaltigkeit vorziehen, so würde ich geneigt sein, sech der vorzuschlagen. Ueber der Ahre: Werther 18 Paffen der Oote, die ihn verläft, und auf dem zweiten Grunde, in Bezug auf die mit ihr geleiene Stelle aus dem Offian, ein entseelter Leichnam an einem Fels am Strom, ein alter Varede auf dem Pessen Pessen, am himmel Mond und Sterne; sodann Berlichingen mit Georg zum Kampfe sich rüftend gegen die herantschenden Peinde, und gegenüber Fauft und Bredpischopheles zu Perede, siehend vor der Erspeinung des von Futten verfolgten Mädchens; serner folgt Oreft und Iphigenie von Pylades zur Einschissung aufgefordert, die Krönung des Tasse, und gegenather, der Weinschiftung aufgefordert, die Krönung des Tasse, und germann, der die Dorothea von den Auswandrern Lasse, und germann, der die Dorothea von den Auswandrern Lasse, und germann, der die Dorothea von den Auswandrern Lasse, und gesten der Bussandrern

sonnenes, noch nicht weiter gepruftes, mit boppelter Nachficht auf, und fagen Sie mir, mas Sie bavon benten."

Auf dies aussührlichste Attenstüd erwiedert Goethe aus zena am 1. September zunächt sactisch, daß Rauch am 15. August in Jena eingetroffen ist und die Busse Goethe's zu ausgemeiner Zufriedenheit versertigt hat. "Die Behandlung der Busse in wirtlich grandios und wird sich daher in jeder Größe flattlich ausnehmen."

Sobann wegen ber Reliefs spricht sich auch Goethe für mannigsaltige Gegenstände aus mehreren Gedichten aus und rath, dem Bilthhauer die Wahl zu überlassen. — Der folgende Brief Goethe's aus Jena vom 11. September macht das interessants gedinten Eie einer Lampe, wolche als hertommtliches Zeichen eines Monuments gedinten Sie ihrer Lampe, wolche als hertommtliches Zeichen eines einer Kampe, wolche als hertommtliches Zeichen eines Gestigen Fleißes allerdings zu billigen ist. Nun mache ich aber Bemerkung, dah sich vober Wends noch in der Nacht jemals gearbeitet habe, sondern bloß des Worgens, wo ich den Rahm des Tages abschöhpfte, da denn die übrige Zeit zu Käse gerinnen mochte."

Am 22. September, zwei Tage vor seiner Abreise nach Paris, schreibt Boisserse aus Stuttgart, daß am 28. August in Frantsurt beschlossen worden ist, das Bild von Rauch sertigen zu lassen. Gleich nach seiner Näcksehr von Paris schreiber Boissers wieder aus Stuttgart am 23. Dezember 1820: "Der Frantsurter Berein dat mir den Auftrag gegeben, die Büsse bei Kauch zu bestellen. Ihr einen Abzus des im Sommer verserigten Wodells zu senden, mir ihm für die Lebertragung ins Kolossale dem erkungen machen zu fönnen. Haben Sie bie Glite, mir zu dem Behuf zu Gebanten über jenes Modell ausssührlichen mitzutkeilen. — Der Baumeister des Dentmals wird heft wirtung eines geschickten zu gestellen. — Der Baumeister des Dentmals wird heft wir unter der Mitwirtung eines geschickten zunen Frankfurters, Rumpf.

Erft am 14. April 1821 schreibt Boisserée wieder über das Bentmal: "Die Angelegenheit des Monuments war durch die krieserischen Berchäftnisse ins Stoden gerathen; jeht, do dieseleben glüdtlich gelöst, schreiben mir die Frankfurter Freunde, daß sie mit Ernst ans Wert gehen wollen, darum wäre es mir sehr lieb, vonn Sie mir über die Basreliefs die versprochene Mitheilung machen wollten."

Bielleicht waren bie "friegerifden Berhaltniffe" nur eine Musrebe für die Läffigfeit bes Comites, benn es ift taum abaufeben, wie ber ifolirte Militaraufftand in Biemont und ber furge neapolitanifche Feldzug ber Defterreicher auf Diefe Angelegenheit bemmenb einwirten follten. Bielleicht bat es auch ber alte Berr fo aufgefaßt, benn er bringt ploglich mit unvertennbarer Em: pfindlichkeit ein Bebenten berbei, welches bem gangen Blan berberblich werben mußte: "Dag bie Ausführung meines Dentmals einigermaßen geftodt bat, ift mir angenehm, benn ich tann noch eine Saupt- und Prajudicial-Frage anbringen, die nämlich: ob man nicht beffer thue, bas mir jugebachte Dentmal mit ber Bibliothet ju verbinden, Die, wie man bort, fo eben gegrunbet wird? Die Cache tam bei une balb jur Sprache, ale ein Abbrud bes Auf: und Grundriffes bei uns eintraf, und man über bie ungeheuren Bortoften erfdrad, bie eine folde Doles erforbern murbe.

Juruchalten will ich nicht, daß ich von Anfang ber dasfelbe Bedenken trug und mir ber adgelegene seuche Ort keineswegs gestallen wollte; ich schwieg aber, um in die gute Absicht keine Störung zu bringen. Soweit sei kürzlich gesagt: Die Argumente für und wider ergeben sich bei einiger näheren Betrachtung; ich deute baher nur an, was ich jedoch auf Berlangen sehr gerne außischtich, wie es hier behprochen worden, mitzutheilten bereit bin. Berzeihen Sie! aber die Sache ist von großer einziger Biddigkeit, und da ich noch erlede, was nicht leicht semand erlebt, so sehr ich mich an als einen Theilnehmer, der seine Stimme gar wohl zu einer solchen Angelegenheit geben darf.

Indem ich dieses Blatt abzusenden im Begriff bin, so überdente ich noch einmal, ob ich es thun soll, und finde daß ich Ihmen von den ben bern Freunden biese Offenseit schulbig bin, da ich voraussehe, daß, sodald die Frankfurter Freunde mit ihrem Bortschag auftreten, das, was ich bier melde, gewiß zur Spracke tommen wird. Wenigsens ist es gut, auf Widerspruch vorbereitet zu sein.

Darauf erwiedert Boisser's aus Stuttgart am 7. Mai: Für ihre vertrauliche Eröffnung über bas Denkmal bin ich Ihnen sehr bantbar. Ich tann nicht leugnen, daß ich selbst einige Be-

benflichteit wegen ber architettonifden Erweiterung meines Bor: ichlags geaußert babe, indeffen wollen bie Franffurter Freunde Die bierbei gefafte Rudficht auf Die Bericonerung ibrer Stadt nicht gern fabren laffen. Der Blat ift freilich biergu febr geeignet und feineswegs fo unvortheilhaft, als Sie glauben; benn feit ber Soneib-Ball niebergeriffen ift, bat man ein fcones Ufer mit einer Reibe prachtiger Saufer gegenüber ber Mublau erbaut, und von bem Gallenthor ber bilbet fich auch bereits eine berrliche Strafe, bie geradezu auf bie Infel führt, fo bag man in berfelben bas Dentmal ftete im Auge baben wirb.\*)" 3m Rolgenden fpricht Boifferee aus, bag man mit Bewigheit barauf gablen fonne, bas Dentmal merbe auf eine murbige Beife qu Stanbe fommen; in Frantfurt fei bereite eine bebeutenbe Gumme gezeichnet. - Goethe theilt feines Freundes Buverficht burdaus nicht; fein Brief aus Beimar (24. Mai) melbet, daß bie "voraus gefehenen und Ihnen verfündigten Contestationen wegen bes unmäßigen Bauplans wirflich eingetreten find"; und weiter (7 Juni): "Die Ausführung wird fich icon modificiren; wirten Gie nur barauf, bag bas Bilbnif gu Stanbe fommt, bas übrige finbet fic. Dir ift bei ber Cache munberlich ju Duthe, bag ich eine boppelte Berfon fviele: ben Mitmirtenden-Abgefdiebenen." Begen bes "Bilbniffes" tann Boifferee (30 Juni) melben, bag er an Rauch gefdrieben, bagegen (5. Juli) find bie von Beimar aus mitgetheilten Betrach= tungen in Frantfurt nicht gut aufgenommen worben. Minifter von Bangenheim und Bfarrer Rirchner haben es übernommen, barüber an Rangler v. Müller ju ichreiben.

Am 23. Juli wiederholt Goethe, "daß ich mich hochgeehrt und beglüdt finde, wenn man Ihren erften, reinen unichuldigen Gedanken in den Bereich des Bibliotheft "Gebäudes verschen wollte." Rauch ließ troh wiederholten Bertröftungen bis jum Sommer 1824 auf sich warten, ebe er Goethe's Bildniß modellirte. Im März 1825 fandte er die Buste und eine Stizze der Statue am Bolitece, der sich im Cangen sehr lobend darüber aushprach.

v. Benn in der projectisten Stellung des Dentmals nicht eine Kaderung vorgetommen is, so du fich vollfiede mit odiger Magede geirrt, dem de dem römitisen Anderungt Conlider Dentmal, mit est im "Neinitisen Zalisennich" 1829 and der Ziefenmung von Wald dasseichtet iß, liefe am Ende ber Inde, also weit unter der Wilnbung der Veuen Mainzerstraße, sogar noch untekald bes Untermalitisen.



Er fügt bingu (S. 378): "Die frühere Stigge, die icon recht lockwerth war, an der mich aber die Settlung der Beine nicht befriedigte, babe ich vorigen Gethft in Frankfurt gesehen wo ich auch mit dem Project der Bettina bin geplagt worden, da fich biefes wunderliche Wesen gerade gum Besuch bei der Familie befand."

Am 4. April erklärt Goethe auch das kleine fihende Model was Auch für eine glüktliche Skize, dann aber tritt die Ausgabe seiner Werke für den Öchter in den Vorbergrund; am 13. Augul 1825 erklärt er statt des stodenden projectirten Warmorbildes diese Ausgabe sint en bleibendes Denkmal. Als letzten Nachklang diese Ausgabe sint en der die Ausgabe sint en die Ausgabe sint die Ausgabe sint die Ausgabe sint die Ausgabe sind die Sache sind die Ausgabe sind die Au

Tros dieser letten Berficherung ift jedoch aus dieser lang-jährigen Thätigfeit nur die Büse und Statuette von Kauch hervorgeganger, das Narmor-Dentmal von Warches in Waldland, dessen die Serra H. Mylius, W. Seufferheld und S. Müppell waren (1840), hat wenigstens darin Goethe's Bunsch erfüllt, daß es in der Stadtbibliothet aufgestellt wurde. Wie gänglich die Angelegenheit gegen das Ende von Goethe's Leben in Vergeschiedering geralden von Goethe's Leben in Vergeschiedering genaben Setzele einer auf's Jahr 1829 begäglichen Nebe hervor, welche Herr Dr. Spieß 1837 gehalten hat. ")

"Erst vor acht Jahren, als viele Freunde und Berehrer Goethe's den Wunsch saut ausgesprochen, den herannahenden 80. Geburtstag des großen Dichters seierlich zu begehen und zur Anordnung dieser Feier ein Comité zusammengetreten war, glaubte einer unserer Witbürger die Gelegenheit benühen zu müssen, um die sast vergessen des Gebescheschen Dentmals von Reuem in Anregung zu bringen, allein leider war damals durch höchst geringstigige, jeht Gottlob! längst vergessen Wisdere

<sup>\*)</sup> Frantfurter Jahrbücher 1837. Ro. 20 G. 128.

ftanbniffe eine beftige Opposition gegen Alles, mas auf unfern Dicter und Mitburger fich bezog, entstanden, und fo fand bie Sache in bem menig gablreichen Comité felbft nur geringen Anflang."

Es ift bier nicht ber Ort, eine Biographie und Charafteriftit Lubmig Borne's ju geben, nur wenige Mittbeilungen, welche nich auf feine Rrantfurter Reit begieben, mogen bier Blat finben.\*)

Borne's Grofvater, Baruch Simon, war in Debbeim bei Seilbronn geboren und Geschäftsagent bei ber Orbenscommen: thurei ju Redar-Sulm. Er fiebelte fpater nach Mergentheim, bem Regierungsfit bes Deutschorbens und ber Refibeng bes Sochmei: fters, über und folgte biefem, bem Ergbergog Maximilian Frang Laver, als berfelbe 1784 ben ergbifcoflicen Stuhl von Roln beftieg, nach Bonn. Deffen Sohn Jacob Baruch, verheirathete fich nach Frantfurt. Er reifte als Borftand ber Frantfurter Subifden Gemeinde jum Biener Congreft und übergab bie Dentichrift ju Gunften bon beren Anspruchen auf bas volle Burgerrecht.\*\*)

Lubmig Borne murbe gu Frantfurt nicht am 22. Mai, wie nach Gustome falider Angabe (a. a. D. G. 19) auf ber Denttafel an feinem Geburtsbaufe, Jubengaffe 118 ftebt, fonbern am 6. Mai 1786 in Frantfurt geboren. \*\*\*)

In bem "Staatstalenber ber Großbervoglichen Stabt und bes Departements Frantfurt" für 1813 wirb (G. 63) Lubmig Baruch als letter ber fünf Boligeiactuarien aufgeführt.

Am 17. April 1818 ericbien im Intelligenablatt +) folgenbe Angeige: Dr. Baruch macht feinen Freunden und Allen, mit benen er bie Ebre bat, in Berbindung ju fteben, bie Menberung feines Ramens befannt. Bon jest an nennt und unterzeichnet er fic

Frantfurt a. DR., ben 14. April 1818. Dr. Lubmig Borne.

<sup>\*)</sup> Mi. IV. 347. Rach Guntow's "Leben Borne's" (Samburg 1840 G. 27) batte Baruch Simon auch bie Debrzahl ber Bablftimmen am tolnischen Domcapitel bem Ergbergog "jugewanbt" \*\*) Rad Gubfom (a. a. D. G. 97. 98) mar beren Berfaffer ber Rath

Schloffer, naturlich nicht "ber Schwager Goethe's" (ber icon 1799 geftorben mar), fonbern ber Reffe bes Schwagers Goethe's. \*\*\*) Mi. III. 288. 2. Borne's gefammelte Schriften. Samburg 1840. IV, 42,

<sup>†)</sup> Belli X, 82. 94.

Am 15. Juni beffelben Jahres trat Borne ju Robelheim jur evangelisch-lutherischen Kirche über.

Am 26. Mai zeigte Börne das Erscheinen seiner "Waage" an, "Zeitschrift sür Bürgerleben, Wissenschaft und Kunst." Die selbe erschien bekanntlich vom Juli 1818 dis Ende 1821. Daburch, daß der größie Theil des Inhalts dieser explemeren Zeitschrift in die Gesammelten Schriften von Börne überzing, ist uns ein werthvolles Material zur Kenntnis des damaligen wissen sich stellten, literarischen und fünstlerischen Treibens in Frankfurt erhalten. Neben der Redaction der Waage übernahm Börne vom 1. Januar 1819 noch die Kedaction des "Staatsristretto", wech sehen Kame "Zeitung der freien Stadt Frankfurt" annahm und hielt es vier Wonate aus gegen die Ceulur jeines frühern Collegen von der fürstlichen Oberpoliziedirection, des ehemaligen Veneralischen Schriften (IV, 182) ein Ventnal gefehr ihm in den Gesammelten Schriften (IV, 182) ein Ventnal gefehr

Roch in demfelben Jahre folgte die Herausgabe der in Offenbach gedruckten "Zeitschwingen", einer Wochenschrift (Gefantmelte Schriften IV, 33. 41.) Dieser Zeitschrift machte die (nicht auf Großperzoglich Hessische und Großberzoglich Hessische Requisition [Worne's nachgelasses Schriften, Mannheim 1844. II, 287] erfolgte) Berhastung Borne's am 22. März 1820 ein Erde.

Bir wollen diese Beiträge ju Borne's Lebensgeschichte beichtiegen mit ber Mittfeilung eines wichtigen Documents, welches wenig befannt geworben ju sein scheint in Folge der Stelle, wo es erschienen ift. Alte Taschenbucher pffegen wenig gelein zu werben; nun hat aber Professor Abrian in Gießen in bem von ihm redigirten "Abeinischen Taschenbuch" für 1840 (S. 200) Erimerungen an Borne niedergelegt, welche nanden psychologischen Schluffel zu seiner Charatterijuit bieten.

"Ich habe Borne im Jahre 1818 zu Krantfrut tennen, 1822 zu Stuttgart achten und lieben gelernt. Ich habe ihn kets reblich und flets träntlich gefunden. Er hatte nie einen Freund im eigentlichen Sinne des Wocks. — Die nimmer zu billigende Richtung, welche fein bertlicher Gesift in einer flürmisch bewegten Zeit genommen, war in seinem salt immer Leibenden Bustande, in seinem geträntten Stolze und in dem Mangel an ernster und dauernder Bei da fit ig ung gegründet. Er sühlte, daß sein Erdendssein nicht von langer Dauer sein konne, und man durfte ihn, besonders in Stunden der Aufregung, nur ansehen, um sich zu überzeugen, daß ein früher Tod sein Loos sein midfe. Se empörte seinen Stolz, daß man in ihm den Juden nicht über den Menschen vergessen könne; seine Neisbarteit seigerte seinen Stolz und seine bittere Laune bis ins Unenbliche. Ihn gan Aufruchtbaren Grübelsein über ihre keichgaftigung entstemdet, übertieß er sich Elung zu Welt und Menschen und Justunft; sanguinischen Kentheunz ab Welt und Menschen und Justunft; senguinischen Kentheum zu Aufruchtbaren Grübelsein über seine gestelliges Weben und Familienvereinigungen in ihrem Gesolz paben, mübete er sich ab, sich in den Mettelbunft des ausgebehnteins Geschlichgaftskreises zu siehen, und Welt und Wenschen eine seinen Ideen consorume Richtung zu geben, — er, der von eine wielte und Venschen und vor eine wielen model! ——

3ch lernte Borne zu einer Zeit in Frankfurt kennen, wo er im Kampf mit all von kleinlichen Subeleien und Plackereien begriffen var, welche von der Nebaction einer politischen Zeitung ungertrennlich sind.

Er war für bergleichen nicht geschaffen. Strich der Eenspreine pitante Stelle, so lächelte sein Mund, aber sein herz bluttet, und er warf dem Mann die bittersten Sarkamen an den Kopf, und finitsche, daß es nur Sarkamen waren. Remonstritte der Berleger gegen einen zu flarten Eine oder Ausfall, so wollte er augendlicklich Contradt und Alles über den Haufall, so wollte er die bei ben haufen geworfen wissen und jedes Opfer beingen, um seine Freiheit wieder zu erobern. Es ist begreislich, daß er unter solchen Umftänden das Geschäfte eines Zeitungsredateurs nicht lange über.

Wilhelm Sauff hat sich um Pfingsten 1826 in Frankfurt aufgehalten und im zweiten Theil der "Mithellungen aus den Ammiren des Saulun") Slissen über Frankfurter Leben, zumal des Börsentreiben und die firchlichen Streitigkeiten in der evangelisse indereischen Gemeinte, geliefert, welche wohl ohne Schaden

<sup>\*)</sup> Sammtliche Werte herausgegeben v. G. Schwab, Stuttgart 1840. II. 287. Pfarrer Münfter ift Pf. Kirchner.

der Bergessenheit anheimgefallen wären. Sie sind ein gar dürstiges Literatenprodukt in affectirtem Styl, halb E. Th. A. Hoffmann, halb Clauren. —

Elife Bürger brachte bekanntlich das Ende ihres Lebens in Frankfurt zu und ftarb ihre am 24. November 1833. Am 19. April 1808 zeigt fie auf den folgenden Tag eine "mufikalischeckamatorische Akademie" an\*), welche in dem Saale des rothen Haufe zu 7 fl. und 1 fl. 22 fr. Sintrittspreis flattfinden sollte, und vondei sie Gediche von Schiller, Dürger, N. W. Schlegel und Tiedge vortragen wollte. Sie berief sich dabei auf ihre in Wien, München, Dresden, Krag ze gegebenen Vorstellungen. — Später versähe sie u. A. den Prolog zum neuen Jahre, welcher 1823 im Muleum vorgetragen worde.\*\*

Clemens Brentano, dessen erft 1846 gebrudt erschienene Mährch en damals handschriftlich umliesen, liesezu, daß in der Jris vom 31. Dezember 1826 der Ansang des "Meinmahrchens" und in der Iris von 1827, R. 12—14 das "Myrthenfräulein" veröffentlicht wurde.

Das von 1810-21 bei C. 2B. Leste in Darmftabt erfcienene "Rheinische Tafchenbuch" ging 1822 in ben Sauerlanberichen Berlag in Rrantfurt über und ericbien noch über Die bier betrachtete Beriobe. Es bat immer ben literarifden und artiftifchen Borgangen in Frankfurt Die gebührenbe Theilnabme gewibmet Roch mehr fpecififc frankfurtifd mar bie öfter citirte Beitschrift Bris, eine unentbehrliche Quelle fur biefe Beriobe. Sie ericbien guerft 1817 jeben Conntag ale Beilage gum "Staateriftretto" im Berlag ber Gebruber Cauerlanber, unter Rebattion von Georg Doring; feit 1819 unter bem Rebentitel: "Unterhaltungsblatt fur Runft, Literatur und Boefie" und ber Rebaftion von Berly modentlich zweimal als Beiblatt ber "Reitung ber freien Stadt Frantfurt" (in welche bas Staatsriftretto fic umgewandelt batte) im Berlag von Job. Friedr. Benner: feit 1825 fünfmal wöchentlich als "Unterhaltungeblatt für Freunde bes Coonen und Ruglichen"; ging 1827 in ben Berlag von 5. 2. Bronner und 1829 in ben Commiffioneverlag von Bil-

<sup>\*)</sup> Belli IX. 87. \*\*) 3ris 5. Januar 1823. Bürger's Aeugerungen über feine Frau: Archiv für Literatgefichte 1873. III. 447.

mans über. 1838 hörte bas Blatt auf. (Die mit El. bezeichneten Beitrage find von Brof. Konrad Schwend).\*)

Die Freunde der Literatur fanden ihren Vereinigungspunkt in der Lesegesellichaften. welche der Auchhändler Friedrich Sklinger 1788 gegründet hatte, die dann 1793 von der Mertzahl der die Nobenstellen Mitglieder als Gescülschafts-Unternehmen sortigeist wurde und 1803 ins Rumpf's de Haus auf dem Robenart übergeschelt war, wo sie noch wöhrend des nöchten Zeitraums died. Die Statuten vom 11. Januar 1793 besagen im §. 6. "Auch Damen, wenn sie die Gescülschaft mit ihrem Besinge beedere wollen, haben zu jeder Zeit Kusprund auf undeschränktes Gastrecht." Bon diesem Rechte haben aber nur um 1823 zwei altiche Engländerinnen Gebrach gemacht. Nach diesen Statuten jollen jährlich Vorseher gewählt werden, bieß unterbließ jedoch vährend der Ariegsunruhen, und von 1793—1800 war der Fortbekand der Gescülschaft allein der Sorgalit des Aprendichter Stesse des Rechtscheibes der

Der am 24. Juli 1804 verstorbene Medlenburg-Streligische Ministerresbent, Leg-Math Karl August von Schonis, vermachte der Lesegeschlichgaft 1500 ff., von deren Jinsen literartische Julismittel angeschaftt wurden. Waren die Damen zugelassen, so waren dagegen die Juden von der Mitgliedschaft.

Hinfichtich der Auswahl ber zu haltenden Zeitschiften herrichte bie einer solchen Anftalt unemtbehrliche politische Toleranz. Diese erlühr nur eine einzige Erschütterung, als im Februar 1818 Kohedus durch den anmaaßenden, antinationalen Ton seines "literarischen Bochenblattes" und andre Borfälle sich den allgemeinen Unwillen zugezogen hatte, und nun eine nicht geringe Angah von Witgliedern an die Direktion das schriftliche Gesuch stellen, daß: "Kohedus literarische Bochenblatt, obwohl zur beliedigen Einsteht sied bittearische Bochenblatt, obwohl zur beliedigen Einsteht sied bittearische Rochenblatt, obwohl zur beliedigen Einsteht sied unwelens fortzehalten, jedoch als verächtiges Erzeugnis undeutschen eines und Borten nicht ferner unter den Wrigen Zeitscheiden Sienes und Borten nicht ferner unter den Wrigen Zeitschriften bssentlich aufgelegt werden möge." Besonnene Behandlung diese Sache beschwichtigte bald wieder den Sturm aufgeregter Gefäble. —

<sup>\*)</sup> Bergl. Frankfurter Mufeum 22. Rovember 1856. \*\*) F. Jb. 25. Oftober 1833. Bb. HI. R. 11. S. 82.

Wenn wir in Darlegung der literarischen Thätigkeit in Frankfurt, soweit fie sich an allbekannte Namen knüpft, ausstüder waren, weil wir dier auch nach auswärts einem lebhasteren Interesse zu begegnen hossen, so müssen wir einen nebhasteren Interesse zu begegnen hossen, so müssen wir eine Westendampen des Seitraums, do wir isch ni der "Geschäsche der Freichunde in Frankfurt" bieselben aussührlicher dargestellt haben. Wie bereits in der Ginleitung (S. 55) angedeutet ist, keimte lebhait die Bereinsthätigkeit nach Weberchessellung des Friedens und wählte inwwer engere Ziele. Am weitesten dehnte dieselchafte Gesellschaft Gesellschaft aus der Zeitsolge nach alleste "Rolptechnische Seschlächte wie der Verlagen der Alleste "Rolptechnische Gesellschaft Gesellschaft und bereichte und Verlagen und klieber Künste und dere gentlich bie Keine zu allen wissenschaft und gemeinnutzigen Bestredungen entsielt.

Schon enger war der Wirtungskreis der am 22. Rovember 1817 gestifteten "Sendenbergischen Raturforschenden Gesellschaft" abgegrenzt, und dennoch erwies er sich als zu weit, denn noch 1822 sührte sie Sectionen auf für Physik und Shemie, und scho am 24. October 1824 räumten diese der beschreibenden Raturgeschiefte das Feld, und constitutien sich, entsprechend dem Rickeiteichten, welche Physik und Chemie inzwischen gemacht hatten, als "Bohsstalischer Berein."

Die Hauptmomente ber Geschichte ber Natursorschenden Gesellscheft, welche in den hier zu betrachtenden Zeitraum fallen, waren die Eröffnung des naturssschorschen Museum (22. November 1821) \*\*) und die Erweiterung besselben \*\*\*), die Bersammlung deutsger Naturssorsger und Arze am 18.—23. September 1825†) und das 50jährige Dottorziubilam Samuel Thomas Sömmerring's am 7. April 1828. ††)

Die Sendenbergifche Gefellicaft bat fic baburd bor andern

<sup>\*)</sup> Strider, Beilfunbe. G. 243.

<sup>\*\*)</sup> Bergeichnig ber ftiftenben Mitglieber am Schluß von Nj. 1867. Strider, Deilfunde S. 214.

S. 106. †) Strider, Heiffunde. S. 201. Iris 1925. N. 188. 190. 204. 1826. N. 11. Oten's Jis 1925. S. 1245.

<sup>††)</sup> Strider, Beilfunde, G. 222. Nj. 1862 G. 21. 3ris 1828. 9. 71. 80.

natursprofcenden Gefellicaften, welche felbt in Refidengen jahrelang ihre Alagen wegen geduldeter, provisorischer, ärmlicher Untertunft ihrer Sammlungen ausstoßen, hervorgethan, daß die Munificenz der Reichen ihr einen eigenen Raum für ihre Zwede gewährt und zu deffen nöbtiger Erweiterung nie die Hand verischloffen dat. Eine solche Erweiterung war daburch fo rasch provisorie und der Reiche Reisen die Borräthe an Naturalien weit über das Naag bessen kiesen, was solchen localen Bereinen damals aunachen wieget.

Die Bersammlung beutscher Naturforscher und Arzie, welche hier zusammentrat, war die vierte in der Reiße, die erste, welche nach außen ihn beachtet wurde. Abstrend noch bei der ersten (in Leipzig 1822) die österreichischen Natursoricher ihre Kamen nicht in die Liste der Theilnehmer einschrieben, um troh des engen privaten Charafters der Zusammentunft nicht den Arzwohn ihrer Negierung zu erregen, zeigten sich in Frankfurt ichnehmen die Anfläte jener Festlicheiten, welche hater in ihrer Ausartung fast den Hauptzweck der Bereinigung in den Hintergrund dichnen Das Sommerring'sche Dottorjubilam endlich sichten un en Sommerring'schen Preis", welcher weithin den Kamen der Gestlischaft verbötente, während die Studien zu seiner Bertbellung den vollfenschaft verböterte der Gestlischaft erböben.

Physikalische Berfuche waren icon 1754 in ber Oftermesse met tury vorfer erfundenen Elektrifitmachine angestellt worden; am 7. Januar 1757 zeigte Jacob Bianchia, Daß er feine vorjährigen Borlesungen über Experimentalphysik, in einem Cursus von zwei Stunden täglich während einer Woche, wiederholen werte, wenn wenigstens 15 Jubbrer sich fanden.

Mm 27. September und 3. Oktober 1785 ließ Blanchard verunglädt auf seiner 80. Luftfahrt) Ballons hier steigen, seine Wittwe am 16. September 1810 (sie verunglüdte 1819 auf ihre 67. Luftfahrt.) Sinen eigentlich wissenschaftlichen Charakter trugen schwiebe von Chladni im April 1818 angekündigten Borles lungen über Akufit und Meteorkeine.\*)

Der Berein tonnte Anfangs noch in mehr bilettantischer Beise burch gegenseitige Belehrung feinen Zweden genügen; später



<sup>\*)</sup> B. IV. 44. 101. VII. 44. 45. IX. 117. X. 91.

wurde ber Fortschritt ber Wiffenschaft so rafc, baß (1833) bie Anstellung eines eigenen Docenten nothwendig wurde.\*)

Ein weiteres Eingehen auf die Entwickelung der naturischen und medicinischen Wissenschaften würde bier wenig am Plate sein; nur auf zwei interessante Documente sei hier verwiesen, welche beweisen, wie auch hier die Mode des "thierischen Magnetismus" nicht spursos vorüberging. Die gemeinten Mitheilungen rühren von Dr. S. F. Stiebel her; das eine sind bie zwei magnetischen Beobachungen in seinen "Aleinen Beiträgen zur heilwissenschaft" (1829); die andre, auf Dr. Schilling (1775—1864) begüglich, sinder sich is seiner Recension von Kerner's "Geschichte zweier Somnambülen," Ausl's Repertorium 1824. III. 1—35.

#### Elftes Rapitel.

Den Uebergang von Literatur und Wiffenicaft jur Runft bildet billig das Mufeum, welches in biefer Beriode immer mehr gur mufikaligen Unterhaltung sich ausbildete, da die Borträge zurudkraten und die Pikege der dilberden Kunsst und das Sichelfiche Institut überging. Die Periode begann mit einer Stagnation der Thatigkeit des Mufeums \*\*), bis 1817 Pf. A. Lirch ner an die Spise der literarischen Classe, 1818 Spohr an die der musikalischen trat, welchem 1820 Guhr folgte, 1821 übernahm Eduard Jufnagel das Secretariat. Man richtete große und kleine Ausführungen ein; bei den legteren blieben große musikalische Ausführungen weg.

Störend wirkte mehrfacher Localwechsel. Am 5. November 1829 sand die Eigung im "Nothen Haule" (jest Kofigebaude) statt und die Gesellschaft hegte die Hoffmung, sich hier häußlich einrichten und ihre Sammlungen aufstellen zu können, aber 1832 wurde das Gebäude an die Erdfin Ackhenbach verkauft und nun siedelte die Gesellschaft nach dem "Weldenbuch" über, wo die erste Sigung am 5. Oktober 1832 gehalten vourde.

Inhalts gehalten im Mufeum, Frankfurt 1897. Die Programme ber einzelnen Signngen, Borne's Rebe auf Jean Paul 2c in bee Fris.

<sup>\*)</sup> Strider, Beilfunde. G. 231. 3. Ballach im Jahrebericht bes phyfit Bereins für 1869/70. \*) Beraf. S. 25. Die Einleitung zu Dr. Clemens Bortrage gemischten

In der Geschichte der bildenden Kunst steht voran die Stiftung des Stadel's den Kunstiftituts."). Der Handelsmann Johann Friedrich Städel, geb. 1. November 1728, ein reicher, unverheiratheter Kunstireund, vermachte durch Testament vom 18. Marz 1815 der Stadt Frankfurt seine Kunstigamulungen nehl seinem Vermögen zur Stiftung eines seinen Ramen sührenden Kunstinstituts, welches zugleich unentgeldlichen Zeichnungs-Unterricht an biesige Gutgerschiede untentgeldlichen Zeichnungs-Unterricht an biesige Gutgerschwe ertheilen Lassen felben, welche in woller Unabhängigkeit die Stiftung verwalten und sich nach eigener Wahl ergänzen sollten. Nur eine Rechnungsablage sollen sie jährlich leisten, wozu Städel spin Kevisoren aus den obersten Staatsbeschorten bestellte.

Stäbel ftarb am 2. December 1816. Bald nach feinem Tobe entstand ein Rechtsfirett, indem seine Straßturger Berwandten Akage erhoben und das Zestament als nichtig anschen. Sie flügten sich sabel auf den Formfehler, das Städel das noch nicht geftiftete, also nicht eristirende Justitut zu seinem Erben eingesetzt hatte.\*\*) Nach elfähriger Daner wurde dienen Bergleich geendet, in welchem alle Ersparusse währen dienen Bergleich geendet, in welchem alle Ersparusse während biefer Zeit geopfert wurden. Insbesondere ift es auch wesentlich diesem Rechtsstreit zuzuschen. das der 1824 projective Anslauf der Mossenstellen Sannkung für Frankfurt nicht zu Seinde kam.\*\*\*) Indes wurde 1817 die in Städels Haus (Nosmarkt 18) ausgestellte Sannkung dem Publistum zugänglich gemacht und gelichzeitig ein Impektor angestellt (Karl Friedrich Wendelfabt+), geb. 1786 in Renwied.)

Dem Willen des Stifters gemäß wurden Runftler und Bauhandwerker auf Kosten bes Justituts im Zeichnen unterrichtet

<sup>\*)</sup> Siffungsbeief F. Jb. 26. März 1896. Bb. 7, S. 75. Gwinner K. mb K., S. 566. Schfichte: ekenda S. 561. F. Jb. 19. Angul 1836. Sanb S. 5. 18. Franffurter Mujeum II. April 1857. (von Schöf) Dr. Hb. 7. Swinner). Erwiederung von Dr. meb. Gußav Spieß. Extrabellage vom Frankfurter Mujeum 25. April 1867.

<sup>\*\*) §. 1. &</sup>quot;Meine Sammlung von Semählben, Handzeichnungen, Auflerter foll bie Gumblage eines ... hiermit von mir gestiftet werdenden Aunst-Isstinds sein. Diese Städes des Amflinstint sehe ich zu meinem Universafreben u. s. w.

<sup>\*\*\*)</sup> Sulpig Boifferet I. 371. 418. 438. 440. 442.

<sup>†)</sup> Gwinner K. & K. G. 433.

und burch Stipendien unterftutt. Die Sammlungen murben vermehrt burd Antauf ber be Reufville'iden Gemalbefammlung, ber Bubsabauffe ber beften antiten Statuen, Buften und ber Baste liefs bes Bartbenon und bes Tempels pon Bbigalia, fowie burch bie aus ber Sobmiesner'iden Sammlung erftanbenen portreff: lichen Eremplare ber A. Durer'iden rabirten Blatter und Sols fonitte. Endlich murbe mit Dr. Grambs, einem Freund Stabel's und Mitaliebe ber Bermaltung bes Inflitute, einem febr eifrigen und fachverftanbigen Runftfreunde, ein Bertrag megen Ueberlaffung feiner an Gemalben und befonbers Rupferftiden und Sandzeich nungen reichen Cammlung gegen eine Leibrente von 5000 fl. abgefoloffen. Grambs bat aber biefe Rente nur ein einziges Dal bezogen, ba er icon im Dezember 1817 ftarb. Durch Ueberein: tunft mit bem Borftanbe bes Dufeums murben bie im Sabre 1807 von bem Surften Brimas biefer Anftalt verebrten, aus ben aufgehobenen Rirchen und Rlöftern ftammenben altbeutiden Bemalbe feit 1824 in ben Galen bes Inftituts aufgeftellt.

Auch ber 1829\*) gegründete Frankfurter Kunstverein sand seine Seinstätte im Gebäude bes Siddel'schen Instituts und wurde von bemfelben durch Zeichnung von 50 Attien unterstützt, von welchen bei den Berloofungen nur eine Rummer mitspielte.

Sminner (K. & K. S. 562) berichtet: "Es ift taum glaublid, aber bennoch mabr, bag bie Eröffnung bes Stabel'ichen Runftinftitute, in beren Rolge fich viele frembe Runftler in ber Soffnung auf ein frifc aufblubenbes Runftlerleben batten bestimmen laffen, bier zeitweife ihren Bobnfig ju nehmen, ben unichulbigen Anlag ju einer von Brobneib bictirten Befdwerbe ber gunftigen Raler-Innung gegeben bat. Am 7. Dezember 1816 beantragten bie Borfteber berfelben, auf ein altes Recht fich berufend, wonach ber hiefige Aufenthalt frember Maler auf bochftens brei Monate ju befdranten fei - bie Musmeifung von 15 namhaften Runftlern Die Beborbe ging amar auf eine fo meite Ausbebnung bes Bunft: swanges nicht ein, aber bennoch war berfelbe noch fo mächtig, baß, nachbem man fich eine Art Cenfur über bie Befähigung jebes einzelnen ber bier weilenben fremben Daler vericafft batte, neun Malern bie Aufenthaltserlaubnik pon bem Bolizeiamt gefünbigt murbe."

<sup>\*)</sup> F. Jb. 26. Oftober 1832.

Werthvolle Mittheilungen über bas fünstlerische Teiben in Krantfurt zu dieser Zeit in Berbindung mit einer Darssellung der romantischen Kreise und ihrer Berteipung im Alterthum und Geschichte der Nation (Senator Thomas, F. Böhmer, Nath Schlöffer, Dr. med. K. Kassavanis sind in J. D. Kassavanis Seben von Dr. Cornill'n.

Das hauptwerk aber bleibt Gwinner (K. & K.), auf welches weiterlien, und dem wir nur einige biographische Bericktigungen bestügen. Gwinner hat (S. 436) die beiden Dilettanten; Spristiane und Philipp Strider, meine Tante und meinen Kater, besprochen. Er läst beide erst 1810 nach Frankfurt kommen, während ihr Bater, heinrich Strider, schon 1778 durch Berbeirathung mit der Tocher Philippine des Müngueilers Bunsen ins frankfurter Bürgerrecht getreten, und nur von 1778—1793, wo er ein Lehrant am Ghunnasum zu Weilburg dekleidete, von Frankfurte weiter der Getelle, wo Grankfurt der der der der Getelle, wo Grankfurt der Getelle war. — Die Stelle, wo Getse Christiane Strider ernaddut, keht Werte, sechskändige Ausgabe von 1860, IV. 587.

Den Stadtbaumeifter J. A. Liebhardt läßt Gwinner (K. & K. 301) um 1725 geboren fein, ba jener aber in einer Gingabe\*\*) auß bem Jahre 1787 fein Alter auf 74 Jahre ausibt, fo kann er nur 1712 ober 1713 geboren fein.

Was die außere Geschichte des Theaters in diesen Zitraum betrifft, so konnen wir auf die altennäßige Darfellung des Herrn Senators Dr. v. Oven\*\*\*), was die in nere betrifft, auf die dereits oben (S. 116, erwähnten Krittlen Borne's und auf Halfel's Schrift †) verweisen. Senator Dr. von Oven lagt mit Recht (a. a. D. S. 48): "Die Theilnahme des gebildeten Kultiums wor in beisen, wie in dem sogenden Zeitalösspittet eine sehr lebhaste, den Darstellungen und den Bertonen der Schaubieler gleich lebhastes Juterresse widmende." Wir wollen nur einige der Fälle erwähnen, wo Theaterscenn zur Haupt: und Staatsaction six Krantfurt vurden.

<sup>\*)</sup> Nj. 1864, 1865.

<sup>\*\*)</sup> Nj. 1870. S. 18. \*\*\*) Nj. 1872.

Die Frankfurter Lokassuder auf bem Theater der freien Stodt 1821-1866. Schigen aus meinem Ghaupisier-ebenn. Ben Samund Friedrich d'alfel, Frankfurt a. M. Auffarth, 1867 VIII. und 215 S. S. D. pricht wärchelt von "einem Stütischer im Thoofi,, dies zwiete konschoffe von K. Auß beits aber "das Seichlichein im Twolf," und gehörte im Solfstheater 1.2 Auß (2. M.f., Grift, Samt. 1880) and he worten, nicht and ache Stelle.

Beiterer mar ber zweite Rall, wo jum erftenmale gewagt murbe, bie gebeiligten Gebrauche ber Baterftabt auf's Theater ju bringen, wie manche meinten: ber Entweihung Breis ju geben. Der "Burgertapitan" von Rarl Dalf follte aus ber beidrantten Deffentlichfeit bes Drudes in Die großere Deffentlichfeit ber Bubne treten, bie wirflichen Uniformen von Capitan und Leibichut, wie fie noch bor fieben Sabren gegolten, follten ber Brofanation unterliegen. Dit großer Spannung fab bie Stadt bem Erperiment entgegen; buftere Beruchte bebrobten bie Frevler mit Auspfeifen. "Enblich\*\*) rollte am 13. Auguft 1821 ber Borbang auf por ber mogenben Menge, welche in bichten Reiben bis vorn an die Rampe, Ropf an Ropf, gebrängt ftanb, ba bas Orchefter batte geräumt merben muffen. Tobesflille berrichte im gamen Saus, unbeilbrobenbe Stille! auch nicht burd ein Atom bon Beifall unterbrochen, felbft nicht um ben Liebling Aller, Caroline Lindner (Lieschen) gu bearuken, bie, ben Blid auf ihre Sanbarbeit gefentt, faft befangen ju fein fdien, mabrend bie in Jugend und Schonbeit ftrablenbe Betty Urfpruch (Greichen) munter ben Dingen, bie ba tommen follten, entgegen fab. - Der Dialog begann, fpann fich weiter und weiter, - und noch immer Grabesftille. Aber mit einem Male fiel ber gunbenbe Blig! als Caroline Lindner mit unnadabmlicher naivetat bie Borte fprach: "Grebelde, geb emol bet Schammell en Stumper!" ba brach ber Inbel los! Gin Beifallfturm, ber von biefem Augenblide an von Scene ju Scene wuchs und nicht mehr nachließ, überfluthete bie gefeierte Runftlerin, und jog bann alle andern Darfteller ber Reibe nach in feine Rreifel. Der Borhang fentte fich unter Jubel und Bervorruf. Die zweite Borftellung fand, ein bisber taum bagemefener

<sup>\*)</sup> Gesammelte Schriften II. 87.

Half, bereits am barauf folgenden Abend flatt, und poar unter gleichem Andrang des Publitums, Auskaumung des Orchefters und fefrankenlofen Beifall." — Det der demilgen Stadilität der Buhnenverhältniffe sollte mehr als eine Generation des Gemufies sich erfreuen, die drei gaptipieler: Haffel Burgerlapitän, Becker Leifchigt, Lindver Leischen, in ihren Rollen wie dei der ersten Aufführung zu bewundern, wie denn Haffel den Bürgerlapitän zum letzten male am 26. März des verhängnisvollen Jadres 1866 aefpielt des

Auch auf dem Gebiete der Musit entwidelte sich eine lebhafte Bereinststätigteit; diefer Periode gehört die Sifftung des Cacilien-Bereins (1818), des Bocals und Instrumentals Bereins für Kirchenmusit (1827), der Liedertafel (1827) und des Liedertranzes (1828).

# Bwölftes Rapitel.

Die Bertehrsverhaltniffe ber Beit befdrantten bie Bergnugungsausfluge auf einen engen Raum und bie einfachen Gitten waren mit geringen Genuffen gufrieben. Ber nicht über einen eigenen Bagen verfügte ober einen theuren Zweispanner beim Lobnfutider mietben wollte, ber fonnte, ju Ruft ober mit ben gewöhnlichen Rabrgelegenheiten, feine eintägigen Ausfluge nicht . über Maing und ben porberen Taunus ausbebnen. Im lebrigen waren, wie Rirchner in ben "Anfichten" (II. 151) \*) fdilbert und wie theilmeise noch ber Kall ift, ber Balb und bie nabege= legenen Ortichaften bas Biel fleiner Erholungsgänge. Außer ben jest noch besuchten Orten werden bamals auch genannt: in größerer Entfernung von ber Stadt bie Maintur; nabe bei ibren Ringmauern bas Tipoli (fpater "Reue Anlage" genannt, jest gur "Rudertftrage" verbaut) und ber Rofenbach'iche Garten (jest v. Erlanger'iche Billa, Bodenbeimer Anlage 15); innerbalb ber Stadtgrenge ber Bruder'ide Garten (an ber Ede ber Reuen Rainger- und ber Drei-Frofchgaffe [Neuen Rothhofftrage], jest verbaut.) Den beideibenen Rreis von Bergnugungen, melde bier

<sup>\*)</sup> Bergl. and Borne, Gefammelte Schriften VII, 58.



geboten wurden, zu erweitern, wurde zuerft 1825 ber Bersuch gemacht.

Um bie Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts waren in Loubon an einem Orte Ramens Vauxhall bie anmuthigen Garten in einen Blat für anftanbige Bergnugungen mabrend ber Rrublings- und Sommermonate umgewandelt worden.\*) Gin Droefter mit Orgel, umgeben von ausgemalten Logen, fünftliche Durch: blide burd bas Grun, mit Triumphbogen und Statuen verziert, Ball- und Speifefale, Beleuchtungen bes Gartens und gemalter Sintergrunde und funftliche Baffermerte bilbeten eine Reibe von Annehmlichfeiten, beren Compler felber ben Ramen Vauxhall erhielt. Ueber Paris murbe 1777 bas Vauxhall in Frantfutt eingeführt und nachweislich etwa ein Jahrgebnt mabrend ber Deffen im "Rothen Saufe" auf ber Beil gebalten. Dit ber Berbftmeffe 1825 eröffnete Beinrich Juftus Pflüger bas Vauxhall "binter ber Rofe." Es war in ber Deffe taglich, im Som: mer jeden Mittmod eröffnet. Der Gintrittspreis betrug 20 fr. für bie Allumination, Die Billete murben für Erfrifdungen an Bablung genommen. Der Schauplat beffelben mar ein Grundftud, welches feinen Gingang neben D. 10 (Bronnerftrage 5) hatte und bis jur Bleichftraße, swifden bem Rirchhof und ben Bleichgarten bin fich erftredte. Bon ber Beil tommenb, betrat man querft ben Sof, beffen gange Breite ber Saal einnahm; binter bem Saal behnte ber Garten fich aus. Babrent eines Reftes waren die geoffneten Rlugelthuren biefes Saales nach ben Linien bes Portals illuminirt und bie entgegengefesten Thuren nach ber Gartenfeite ftanben gleichfalls offen. hierburch fab man nun auf einen, mit 40 großen, bichtvermachfenen Blatanen und Linbenbaumen befetten Dlat. Gedegebn biefer Baume maren ju einem offenen Tangplat abgetheilt, ber mit einem Fugboben belegt und mit einem Belanber umfaßt mar; nach brei Geiten maren offene Ausgange und an ber vierten rechts mar bas Drchefter. Diefer Baumfaal marb in ber Mitte von 5 großen Lampen erleuchtet und bie faulenbilbenben Baume maren burd Guirlanden bon weißen und farbigen Lampen ju einem Gangen verbunden Am Enbe ber Baumgruppe, in einer perfpettivifden Linie mit

<sup>\*)</sup> London and its environs, L. 1761, IV. 214. Dibaetatia 25. Rai 21. August 1825, 22. Märg 1873. Mi. IV, 559.



bem Singang am Hof und bem bes Baumfaales, stand ein großer beleuchteter Porticus, besten beibe Säusen mit einer Guirlande von sarbigen Zampen umwunden waren. In bedeutender Entfernung erblidte man durch biesen Bogen auf einem mit Baumsgruppen umschlöstenen Rasenplas eine große beleuchtete Urne und darüber eine große Sonne von gleichgeschlissenn Arpstallzläfern. Roch in benselben Sommer vermehrte das Vauxhall sein Juvoeitar um einen theatralisch aufgestellten Wasserfall und kam sonach seinem Londoner Borbild immer näher. Die in Frankfurt versammelten Natursorischer und Aerzte hielten am 18. September 1825 ibr Kestmabl im Vauxhall.

Im folgenden Sabre murben bie Reize bes Vauxhall burch einen Elephanten vermehrt. Diefer Elephant bilbete einen Theil ber einer Bittme Le Cerf geb. Babovani aus Loon geborigen Renagerie, welche in ber Berbftmeffe 1826 bier gur Schau ge= ftellt mar. Der Aufenthalt berfelben in biefiger Stadt verlangerte nich in ungewöhnlicher Beife, weil wegen einer Forberung an. Frau Le Cerf bie Effecten berfelben mit Beichlag belegt maren Als im Rovember endlich ber Abreife nichts mehr im Bege ftanb, weigerte fich angeblich ber Glepbant, in ben für ibn beftimmten Transportmagen ju geben. Dr. Crebichmar taufte ibn, obne bie Mittel zu baben, ibn gu bezahlen; er that bieß aus miffenicaftlidem Intereffe und bat mobl gebofft, bei ben Ditgliebern ber Gendenbergifden Raturforidenben Befellicaft auch bafür bie Mittel aufzubringen. Gegen Enbe bes Sabres 1826 murbe ber Elephant in einem von Dr. Cresichmar gelieferten Stall im Vauxhall, mobl gegen befonbres Gintrittsgelb, ausgestellt; bie Bestreitung ber Futterung lag ber Frau Le Cerf ob. Fortan fpielt in ben Angeigen bes Vauxhall ber Elephant eine Sauptrolle\*) Inbeg icheint auf bie Dauer ber Elephant bas Bublifum nicht genügend angezogen zu haben; gleichzeitig erhob, bie Rach: baricaft Rlage megen bes Beruches und Schreien bes Thieres und ber Gefahr feines Ausbruche, und fo brang bereits 1828 Bfluger auf Entfernung beffelben, welche aber nach langen Berbanblungen erft im Sommer 1829 erfolgte, nachbem porber im Bege bes Bergleiches bas Raufgefdaft mit Dr. Crebidmar aufgehoben morben mar.

<sup>\*) 3</sup>ris 20. Mai 1827. Dibastalia 4. Juli 1827.

Bann das Vauxhall aufhörte, habe ich noch nicht ermitteln tönnen; am 29. Rovember 1832 wurde Herr J. H. Pflüger zum Zöllner ernannt.

## Dreigehntes Sapitel.

Am 8. November 1806 war eine fürstlich primatische Berfügung ergangen: dem Aurfürsten von Hestagste von Sechen-Baimar und dem Hergog von Sachsen-Beimar zu erklären, daß die von ihnen abhängigen fremben Kofinischen in dieser Sigenschaft nicht mehr besteben bleiben könnten und dürften. So sand das Anglang bieser Periode das Hurn und Taxis sich allein auf dem Alas.

Im Frühjahr 1816 sah sich der Senat veraulast, wegen Sessischen geben Berhältnisse jum Kürlitiden Jause Ahunn und Taris in Misse auf das heises Koliweien durch eigens ernannte Commissarien in Unterhandlung zu treten, woraus zwei Berträge über das hiesze Oberp ostamt und über die Werhältnisse dich die eine des Kolivierction abgeschossen wurden. Zedoch verweigerte das Bürgercolleg am 12. Mai 1817 und die gestgabende Versammung am 7. Februar 1818 ihren Zutritt zu den Berträgen\*), welche sie als sinanziell nachtheilig für die Etadu und ihren Hopeitbrechten derogierend erachtete.

In Folge neuer Unterhandlungen legte der Senat am 4. Jamuar 1821 einem andern Entwurf vor, volcher am 12. Mai 1821 die Genechmiqung der Berfammung erhielt. Danach gablie der Fürst an die Stadt einem jährlichen Canon (Recognitionsquantum) von 10,000 fl. im 20 fl.-Füß und leistete für die Jahre feit Imli 1815 eine Nach-Jahlung von 66,000 fl. im 24. fl.-Jül. Indeß fehlte dem Jauptvertrag jede Bestimmung über Kündigung, id die hierer der Stadt keine Handbade hatte, die Erhöhung des beim wachsenden Berkehr mit den Einnahmen der Post ims größte Misverhaltniss gediehene Canon zu erzwingen. Der Nebenvertrag die Verhältnisse gediehenen Canon zu erzwingen. Der Nebenvertrag die Verhältnisse des fürstlichen Jaules und seiner Beameten zu den frankfurtischen Behörden betressend, war am se 25 Jahr geschossen, mit einer Kündigungsfrist von zwei zwiren vor dem

<sup>\*)</sup> Benber 94.

Ablauf. Die Verträge traten mit Anfang 1822 in Kraft.") Seltlam bei ben heutigen Werfehreverhältnisse erscheit uns jest bie damals gang gewöhnliche Bestimmung des §. 13. des Hauptvertrags (Gesehfammlung S. 65): den Haubevern, Fuhrleuten, Birthen und Andern soll untersagt sein, Neiziende, welche mit Extrapost sommen, gegen Bezahlung weiter zu sahren, venn sich dieselben nicht 24 Stunden in der Stadt ausgehalten paben. Sparalteristisch für die geringe Entwicklung des Nationalgesühles in jener Epoche ist, daß die Post die franzbssischen Setmyel der napoleonischen Zeit beibehielt. Die Briefe aus Mainz trugen den Etempel Mayence, die aus Frankfurt zwar die deutsche Form Frankfurt, darunter aber die Zeithestimnung Juillet, Aodt ze.

Ueber die Zuftände des Perfonen=Verkehrs entnehme ich den Aufzeichnungen meines Baters vom 6. Mai 1822 folgende Mittheilung:

"3ch ftand febr frub auf und mar bor 6 Uhr in ber Sonne auf ber Beil, mo bie Gilfutiden abgeben. Gine in ber Gaftftube tebrende Dagb fagt mir: "Seute geht feine Gilfutiche, es ift nichts beftellt." "Co" fage ich, "geftern nehme ich einen Blat fur beute für zwei Gulben, und beute fabrt feine." "Run, ich will ben berrn rufen, vergieben Gie nur einen Augenblid." Der Berr tommt, berubigt mich, gebt fort und bringt bie Rachricht, bag foeben eingespannt wirb. Zwangig Minuten über feche Uhr fite id allein in ber alten Rafteler Retour und fabre im Schritt bis jum Bodenbeimerthor, mo es furgen Trab geht bis an die Galgenmarte. Als ber Rutider ba feinen Thorzettel abgibt, frage ich ibn, mann wir in Maing fein werben? - "Bis 121/4 Uhr!" -Co. bas find mir icone Gilfutiden! - 3ch bente nun nach, wie ich ben Rutider gur Abfürgung einer fechoftunbigen Sabrt bemegen foll, ob burd Drobungen ober Berfpredungen, bis wir am Rieber Schlagbaum halten. Sier fragt er nach ber Beit, er batte feine Uhr bei fich - und ift febr erftaunt gu boren, daß es noch nicht 71/2 Uhr ift. - "Ja, bann fommen wir mobl um 10 Uhr hinunter." - Run, wie viel Uhr glaubt er benn, baß es mar, ale mir von Frankfurt megfuhren? - "Ei, balb Reun." - In Satterebeim murbe gefrühftudt und bie Beche

The Company

<sup>\*1</sup> Befetigmmlung III, 57.

bes Kutschers berichtigt. Wir sind kaum vor Hatersbeim beraussegesahren, als ich auf dem Medenneg ein junges Butschech Butschech bereitet, so eine Art Etubentchen, welcher auf die Frage des Kutschers, ob er mitschren wolke, antwortete: Nein, ich habe tein Geld mehr. Diefer sährt wieder zu, und ich frage ihn: Was de kommt Er von so Sinen, den Er mittimmit? — "Und 1s. oder 48 Kr." — Die will ich an den Wenschen wenden, halte Er still. — Ihn von den den Menscher der die konten unter Wensche der der der die konten den den den mehren Bandver, der mein knerbieten dankton annahm, und fand in ihm einen recht artigen jungen Mann, einen Lyceisten wolke. Ich unterheitet mich gut mit ihm und septe ihn als "Winder" vor Kastel de. — Die Kutketie wurde in vier Studen wirdsgelegt und in Hattersheim wieder eingelegtet.

Wie freudig jene Zeit jede Verbofferung dieser traurigen Verserboverhaltnisse begrüßte, geht auch daraus bervor, daß August Wilhelm Solt ege bie erste Vorlübergahrt des Dampfers Friedrich Wilhelm vor Bonn, am 14. September 1825 burch ein lateinisches Gedicht seitert, wovom die Fris (1825 R. 234) eine beutsche Ueberfebung brachte.

# Dierzehntes Rapitel. \*)

In Erwägung des Art. 7 der Constitutions-Ergänzungsacte (Emancipation der Lanbbewohner, Regulirung ihrer fünstigen Berhältnisse und deren Mertretung in ber gestigehenden Berjammelung betreffend) sorderte der Senat am 16. November 1816 das Landamt zu gutächtlichen Antrag darüber auf, unter Erörterung der bejonderen Berhältnisse jedes Ortes. Nachdem bessen besteht am 28. September 1817 eingelangt war, setzt der Berickt am 28. September 1817 eingelangt war, setzt der Berhältnisse der Dorsschaftnisse der Dorsschaftnisse der Kontentation nieder, um zu prüsen wie der Berickt auf besteht der Vorsschaftnisse der Vorsschaftniss

1,000,00

<sup>\*)</sup> Benber, 106.

an jährlichen Zinsen zu beden, als auch ein allmäßlicher Tilgungssond zu bilden sei. Ueber die Frage, wie die Landbewohner bei den ihr Interesse betressenden Gegenständen in der
geschgedenden Bersammlung zu vertreten seien, wurden von der
Senatsbeputation, unter Zuziehung der Syndici, Gutachten erjordert, um alsdann über alle dies Gegenstände an die nächse
Bersammlung einne einzehenden Bortrag erlässen ut konnen.

Unabhängig hiervon erschien die auf den hiesigen Dorfischun, mehr dem Namen als der Ahat nach, noch bestehende Leibeigenschaft, und do biese dem Zeitzeist anssthessen von de kenten zu den den den der des Leibeigenschafts was Zanuar 1818 deren sofortige Ausbeitung nehl Cassikung aller nach ihr disher erhobenen Manussisionssgeder, Besthaupt, Leibe und Rauchhühner ammt den dergebrachen Erhebungsgedühren (nach einem zehnjährligen Durchschutte ausammen 914 fl. jährlich) ohne alle Entschäden die den die Kenten den die Menten der Kenat, daß man ihm überslaffen möge, wegen des dasselbs des einem kann den der Kenat, das man ihm überslaffen möge, wegen des dasselbs des eine Kenten Condominativerskiltnisse mit dem Kaiser von Desterreich in Unterhandlung zu treten, um dessen Ausstraca.

Neber die Bertretung der Landgemeinden legte der Senat am 18. Februar 1823 einen Gefegentwurf vor, nach vollschem ine Oberfah jede zheit, Monarden, Niedersctlenbach, Niederurfel, Dortelweil und Haufen jedes einen Absorbeten auf ein Jahr zur Bertretung bei den ihr Interest betreffen den Gegenschaft de zu fögliche aben solle. Die geitzgebende Bersammlung genehmigte den Entwurf am 31. Mai. It Mogeordneten der Landgemeinden wurden (nach §. 1.) in iedem einzelnen Falle, nach vorgängigem Nachschmieden für der Gerathung und Beschülfte, durch der einberusen, um an der Berathung und Beschüpfnahme des gesehven Körpers Tebeil au nehmen.

Mit Feftftellung ber inneren Berhaltniffe ber Lands gemeinden, porguglich mit befferer Ginrichtung ihres Gemeinde-

<sup>\*)</sup> Rieberrad wurde burch Taufch gegen bie Aufpruche an Röbelbeim ju brei Tbeilen im Jahr 1569 von ber Stadt Frankfurt erworben; ber vierte Tbeil gehörte bem Dentichen Orben, als bessen Rechtsnachfolger feit 1803 bestrertich eintrat.

<sup>\*\*)</sup> Gejetjammlung III. 158. Benber 172.

bausbaltes batten fich icon Berichte bes Landamte vom 6. Dezember 1816, vom 10. und 21. Gept. 1817 beidaftigt.\*) Diefe Berichte murben an eine besondere Commission verwiesen, melde am 6. Januar 1821 ibre Boridlage an ben Genat gelangen ließ. Dort jeboch murbe beren Brufung beanftanbet, weil ingwijden bie Berbandlungen in ben Stanbeversammlungen zu Stuttagt und Darmftabt Belehrungen über biefen ichmierigen Gegenfiant ertheilten. Borguglich zeigte fich bie Darmftabter Gemeinbeordnung pon 1821 ben biefigen Berbaltniffen ale angemeffen und biefe legte baber bas Landamt einem Bericht vom 22. October 1821 au Grunbe.

Der Entwurf einer Gemeinbeordnung, welchen bas Landamt nach bem Darmftabter Borbilb mit Rudficht auf biefige Berbaltniffe umgearbeitet batte, murbe am 22. Januar 1824 an bie gefetgebenbe Berfammlung gebracht und mit einigen Mobificationen am 10. und 17. Juli b. 3. von ber Berfammlung ge: nebmigt. Der Senat trat Diefen Abanberungen bei und publis cirte bie Gemeinbeordnung am 12. August 1824 \*\*) -

Die verwidelten Berhaltniffe bes theils ber Stadt Frankfurt, theils bem graflichen Saufe Solms-Robelbeim unter großbergoglich beffifder Sobeit augeborigen Ortes Rieberurfel, melde fruber au vielen Arrungen und Streitigfeiten geführt batten, murben geordnet burch einen gwifchen bem beffifchen und frantfurtifden Commiffar am 12. Juni ju Darmftabt abgefoloffenen, und am 14. Juli von ber gefengebenben Berfammlung genehmigten Staats: vertrag, welcher am 22. Juli vom Großherzog ratificirt und am 14. Juli von bem Genat publicirt murbe. \*\*\*).

Solieflich ift an biefer Stelle noch bie "Du Fay'f de Armenftiftung fur bie Frantfurtifchen Landgemeinden" gu ermabnen. +) Gerr Alexander du Fay und feine Schmefteru, Die Frau Charlotte Cornelie Ries und Sophia Johanna Schloffer, festen am 1. Januar 1825 bie Summe von 16,000 fl. aus als einen Fond gur Bilbung eines Armenmefens auf ben gu biefiger Stadt geborigen Dorfern, welcher unter bie acht Dorfer

<sup>\*)</sup> Benber, 177.
\*\*) Gefetsfammfung III. 268.
\*\*\*) Benber, 182 Gefetsfammfung III. 234.
†) F. Jb. III, 268.

gleich vertheilt und aus beffen Binfenertrag bie armen Ortsangeborigen obne Unterfdied ber Confession unterftust werben follen. - Diefer Kond foll jeboch einen Impuls geben gur eigenen Thatigleit ber Brediger und Ortevorftande fomie ber Bemittelten Ginwohner für die Armenpflege, befibalb ift bie Bilbung einer Rrantentaffe auf jebem Ort bie Borbebingung gur Berabfolgung ber auf biefen fallenben Rate. Das Sanbamt wirb erfucht, über bie Musführung biefer Beftimmung ju machen und alebann bie jebem Dorf gutommenbe Rate in Empfang gu nehmen und ber Armenbeborbe gur poridriftsmaftigen Bermenbung ausaubandigen, jedoch die Obliggtionen in Natura au bebalten. Bis babin wird von ben Stiftern bas Ravital von 16.000 ff. bem Raftenamt jur Bermaltung übergeben.

### Sunfzehntes Rapitel.

Bas bie Medicinalangelegenheiten und bas Stift: ungemejen betrifft, fo murbe am 4. September 1817 eine neue Redicinalordnung publicirt\*), nebft angefügten Debicinalund Apothefertaren. Die Medicinalverfaffung von 1817 unter: ichieb fich von ber bes Rabres 1811 faft nur formell. Die politifde Beranberung machte es notbig, Die primatifden Ramen ber Beborben burch bie republitanifden ju erfeben; fobann werben bie "Bunbarate" und "Barbier-Deifter" von 1811 im Jahre 1817 als "Bunbargte erfter Claffe" und "Bunbargte zweiter Claffe" bezeichnet.

Indeg machte fich icon 1823 bas Bedürfniß nach einer neuen Medicinal Drbnung geltenb und 1833 murbe eine eigne Commiffion ju ihrer Bearbeitung eingefest; es bauerte aber bis 1841, ebe bie neue Debicinal : Ordnung veröffentlicht merben fonnte.\*\*)

Für bas Sofpital jum beiligen Beift \*\*\*) batte fich foon 1616 bie Ueberzeugung berausgeftellt, bag baffelbe fur feine Be-

<sup>9)</sup> Gefepfammlung I. 390. Strider, Beilfunbe S. 44, 46. Bbr. 76. \*\*) F. Jb. IV. 235, VI. 208.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergl. oben G. 28.; ferner: Strider, Beilfunb: G. 137. 3. 139. Benber 1816, & 246. 3meites Bud.

simmung und Bebürfniffe nicht mehr gewüge, man tonnte sich aber einen newen Hofptlatbau nicht wereinigen, besondern nicht über einen dazu geeigneten Plat. Nach der großen Ueberichmung von 1784 1), volche bad gange Hospital unter Baffe iedte, griff, besonders 1787, der Gedante eines Reubanes wieder Plat, ohne im Drange der Zeitereignisse zur Ehat zu führen. Wermals 1914, als das Hofptlatt unt Kranken überfüllt von, mußte man die Aurcht begen, großes Basser möchte den Raum noch mehr beengen, wöhrend bei Det Ueberfüllung der Stadt mit verwondeten und tranken Eoldaten an Methung eines Lodals nicht zu benken voor.

3mar wurde, nachbem mit bem Mufboren ber fürftlichen Regierung bas Sofvital in feine ftatutarifden Rechte gurudgetebrt mar, burd bie Aufbebung ber mit bem Sofpital in teiner Berbindung ftebenden allgemeinen Armenverforgung und andre amedmakige Reformen (wie Die Urbarmachung eines Balbbiftricts) bas Sofpital balb wieber in Boblitand gurudgeführt, fo baft es bei boben Fruchtpreifen und bem richtigen Gingang feiner Bachte nicht nur alle feine Obliegenbeiten erfüllen, fonbern auch vom Sabre 1819 an jabrlich 4000 fl. an bie allgemeine Armenververforgung entrichten tonnte, aber bamit mar nur ber eine Saltor bes bisberigen Stillftanbes befeitigt; ber anbre, Die Collifion ber Intereffen, ber übertriebene Abicheu bes Laienpublitums bor ber Rabe eines Bofpitals, bauerte noch fort, und noch 25 3abre mußte man fich mit einzelnen Berbefferungen begnugen; Die Eröffnung bes Reubaues fällt erft in bie folgende Beriobe. 1822 murben gwei hinter bem Rrantenhaufe gelegene Saufer ge tauft und 1824 uiebergeriffen, um ben bof ju erweitern; ju bemielben Zwede wurden bie alten Gefängniffe im hof niebergeriffen und zwei Archipftuben bagu eingerichtet; Die alte Rrantentröfterwohnung, die gwifchen ben Rrantenftuben lag, mar icon 1822 ju einem Raum für acht Genefenbe bergerichtet morben. 1824 murbe auf ber Baidtude im Sofe ein neues Reconvalescentensimmer von vier Betten erbaut. 1823 murben bie langft

<sup>&</sup>quot;) Belli VII. 43. Sie fant Enbe Februar fatt, Der Main erichte bif jur Schwanenapotbefe auf bem Romerberg, Am 5. Marg fiurzten in Sachfen baufen gwei Panfer ein.

nicht mehr gebrauchten Badofen abgetragen und die Tobtenkammer verlegt, fo bag man Raum für ein Babegebaube gewann. \*)

Durch bie Gute feines verehrten Collegen, bes langjabrigen argtlichen Mitgliedes bes Pflegamtes bes Sofpitals 3. beil. Geift, beren Dr. med. Alexander Anoblauch, fieht fich ber Verfaffer in ben Stand gefest, aus beffen am 15, Juli 1874 gehaltenen "Reftrebe beim Rubelfefte bes Geniors bes Aflegantes bes Sospitals 3. beil. Geift, bes herrn Major Dichael v. Lutacfic,", (Manufcript) neues Material für bie Beit von 1824-1835 gu benuten. Am 6. Juli 1824 und abermals am 3. Dai 1827 batte ber Senat bie Sauseigenthumer ber Nachbarichaft (in ber Langen-, Rechenei- und Fifcherfelbftrage und an ber "iconen Ausficht"), welche behaupteten, bei bem Rauf ihrer Bauplage bie Berficherung erhalten ju baben, bag ber Blat gwifchen Stadtbib: liothet und Recheneigraben nie bebaut werben follte, mit ihrem Begebren abgewiesen, worauf biefe ben Rechtsweg betraten. Am 30. Juni 1827 hatte bie gesetgebende Berfammlung ben bom Senat gestellten Antrag megen unentgelblicher Ueberlaffung bes Rabtifden Blates an ber Langenftrage binter ber Stadtbibliothet an bas Sofpital 3. b. Beift jum Bebuf eines neuen Sofpitalbaus genehmigt. Um 25. Februar 1828 gingen ber Berwaltungs: Commiffion bes Bofpitals burch bie Stiftungebevutation bie im Auftrag ber Beborben burch ben Architetten Burnit gefertigten Bauplane gu. Die im Auftrag ber Bermaltungs-Commiffion burch ben Arditetten Rumpf entworfenen Plane veranlagten eine erbebliche Meinungeverschiebenbeit amifchen ben Beborben und ber Bermaltungs : Commiffion. Die lettere follte auf Grund eines Senatebefdluffes vom 11. Juni 1829 gur Annahme ber vom Bauamt und bem Stadtbaumeifter Beg genehmigten Plane ober wenigftens gur Ausichreibung einer Concurreng genothigt werben. Aber ber Berr Dajor v. Lutacfic machte am 19. Ceptember 1829 feinen Collegen bon ber Bermaltungs:Commiffion, um ben

<sup>\*)</sup> Bergl. außer ber in meiner "heilfunde" S. 128 angeführten Literatur noch: 1. Dr. Barrentrapp, auch ein Bort über Erbanung eines nenen hefpitale. 1823, 26. Februar — 16 G. 80.

<sup>2.</sup> Mehrere Gulachten, Die Calubritat bes ben einem D. Senate gum Ban bes nenen Sofinals geschentten Riches betr., am 28. August 1827 einem Dochibl. Cantitatennte jur Briljung borgelegt bon ber Berwaltungecommission bo hohe, 1. 827. 74 C. mit einem Plan 189.

bekändigen Bergögerungen ein Ende zu sehen, den Borschlag, die Baurisse von Aumps und Burnis Sachversändigen im Wien zur Begutachtung vorzulegen und deren Entscheidung als für die Bervaltungs-Commission bindend anzunehmen. Am 24. September erbot sich v. Lukarisch, die Pläne persönlich in Wien vorlegen zu wollen, und dieser vollen, und dieser vollen, und dieser vollen, die die Analen, daß der wollen, die die Analen, daß der den 1818 von' der Bauacademie als der beste erkannte Ris des Architekten Rumps am 8. December bestellen Jahres dem Senat vorgelegt- werden konnte. Am 17. Mai 1832 lied durch die Stissungsder vorgelegt- werden konnte. Am 17. Mai 1832 lied durch die Stissungsder vorgelegt- werden konnte. Am 17. Mai 1832 lied durch die Stissungsder vorgelegt- werden konnte. Am 18. Mai 1832 lied durch die Stissungsder von die Vernächtigung der Risse vor eines Vernächtigung zum Bau erk nach Beendigung des mit den Angerapern des Bauplahes schwebenden Propssisch in Aussicht gestellt wurde.

Am 21. Februar 1833 brang die Berwaltungscommission in einer energischen Eingabe an den. Senat von Reuem auf die Ermächtigung den Reubau beginnen zu dürfen, welche am 3. Juni

gemabrt murbe.

Am 25. Mai 1835 konnte zum Reubau der Grundstein gelegt werden. Der Senior des Bernaltungsamtes, M. v. Lukaciich, welcher um die Förderung des Baues sich so hohe Berdienste erworben, sprach, als er die Urkunden in den Stein legte, folgende Worte:

> Dem Grundfein wird auf pergamentnen Kollen Durch flare Schrift die Absid anvertraut, In der vir hier das Haus errichten wollen. Damit sie noch die späte Nachwelt schaut, Seteht auf dem Pergamente hier geschrieben: Den Leidenden sie ein Afhl gebaut; Du solls den Nächsten wie dich selber lieben.

Und bei ben brei letten auf ben Stein geführten Schlägen fagte er:

Dem Werke darf der Rame auch nicht fehlen, Jum heil'gen Geist benannt fei unfer Haus, Ein heil'ger Geist mög' alle dann beseelen, Die dier zum Segen wandeln ein und aus. —

In dem Nothjahr 1816 wurden durch Senatsbeichluß vom 5. November in dem "Weiferbau" best alten Armene und Maiferbaufes gebeigte Sale für Nahrungslofe eröffnet, welche deselbit Arbeit und Speife erhielten. Da die Noth im folgenden Jahr

jortdauerte, so wurde um so mehr die Errichtung einer dauernden Verschung einer Anfalt beschieflen, als man schon lange den Abgang einer Ansalt des schiefles und in an schon kange den Kagang niere Ansalt des Berdienstes ermangelnde Arme Kahrung, Unterkunft und Verpstegung kanden und zur Arbeit angehalten würden. Das Serforgungshaus 3) wurde am 9. März 1817 mit zwölf Pfleglingen eröffnet, deren Zahl bis Ende des Jahres auf 53 sich steigerte. Zu ührer Begründung gab die Staatstaffe 6000, die Casinogesellschaft 3000, das Kacharinenkloster 1200 fl. Der neue Bau der Ansalt wurde 1824 begonnen und in 1834 durch ein Geschent des Herrn Herrich Mylius von 30,000 st. vollendet. Verfelbe gab außerdem 1844 noch 15,000 fl. um Erakanna des Bermügens der Kinklat.

Ludwig Christian Kofel errichtete eine Privat- Taubflumm enanstalt, \*\*) welche am 1. November 1827 mit drei Zglingen eröffnet wurde. Im Jahre 1829, wo die inspissifien erweiterte Anstalt in ein von Kosel erkaustes Grundstüd an der Chemheimer Landstraße (wo sie noch jeht besteht) verlegt wurde, ersielt dieselde auf 8 Jahre, vom 1. Januar 1829 an gerechnet, eine jährliche Unterstützung von 1000 fl. (ex aerario) mit der Berpstichtung arme Taudstummen für 300 fl. jährlich aufzumehmen.

## Bechezehntes Rapitel.

Den Uebergang von der Sorge für öffentlich e Gesundbeit styflege zu den in befet Periode ausgesühren Staats bauten bilden naturgemäß der Friedhof. Unter der primattischen Regierung war durch Beschuß der größberzoglichen Generalcommisson vom 19. April 1810 der Gemeinde zu Sachsendussen ein Grundfüld von 51/2, Morgen als Begrädnisplach augewiesen und den 7. October 1812 als solcher erössnet. 1811 wurde der Begrädnisplat der Katholiten auf den St. Peterskirchhof verlegt und der Latholische Kirchhof am Dom den 31. Mai 1812 geschollen. Für den Begrädnisplaß zu Frankfurt date man die Fsingstwerde in Aussicht genommen; doch stellten die Anwohner

\*\*) Strider, Beilfumbe 198. Benber 278.

<sup>\*)</sup> Strider, Beilfunde G. 187. Benber G. 35. Belli X, 81.

eine Rlage an auf eine Enticabigung von 200,000 fl. Das Refeript bes Gurften Brimas bom 11. Anguft 1810 feste feit, baß ber Rirchbof auf ber Bfingfitveibe angelegt und nach gebn Stabren über bie Enticabigung entichieben merben folle.") Erft mebrere Sabre nach Bieberberftellung bes Weltfriebens murbe bie Angelegenbeit wieber in Anregung gebracht. Am 6. Robember 1818 theilte ber Genat ber gefetgebenben Berfammlung einen gemeinichaftlichen Bericht bes Boligei: und Bauamte und Ader: gerichts mit, welcher eine Berlegung bes Rirchhofe por bie Ctabt für unthunlich ertlarte. Der Beterstirchhof fei gu laffen, in feiner Ginrichtung ju verbeffern und burd Anfanf bes Breitenbad'iden Gartens zu erweitern. Am 18. November 1818 beantragte Bert Dominicus Bebrende bie Errichtung pon Tobtenbaufern ale Sons gegen bie Befahr, lebenbig begraben ju merben, und ba in berfelben Sigung mehrere Mitalieber ben Antrag bamit perbanben. ben Rirchof por bie Stadt ju verlegen, fo wurden beibe Antrage jufammen bem Genat mitgetheilt. \*\*)

Am 4. Juli 1820 beichloß ber Genat:

1. Daß Rerfegung des Kirchhofs außerhalb der Stadt nicht wohl ausschieden, und sich dehend gene gene Berfellung und Bergrößerung des St. Keters. Kirchhofs empfehle, wogu vorläufige Bewilligung der nöttigen Summen im Allgemeinen in Aussicht genommen werere. 2. daß auf dem St. Keters. Kirchhof und in Sachsenhausen ein Todtenhaus erbaut und eingerichtet und daşu die nöttige Summe bemilligt werden möge; 3. daß die Judengemeinde dazu gleichemiel derben möge; 3. daß die Judengemeinde dazu gleichemie 4. daß Zandamt auf dem Dörfern die nöttigen Einteitungen zu treffen habe, worauf dann d. eine umfassende medichtige verbendig zu der Todtenhäufer, Todtenhäu und Begraben der Leicher solgen solle. Die Commission vor geiegebenden Wersammlung erkarte, daß außerhalb der Stadt alleddings gestante Wilche für einen Klichhof zu finden sien, die den

<sup>\*)</sup> Grider, Seiftunde 120, Benber 115. F. Jb. IV. 121 ff. (über bie baielifft [S. 122] ausgesprochene Behaubtung: "Die Rflugftweibe gebort bem Retgerbanbwert" verzil. Enter in Mi. I, 118.)

<sup>&</sup>quot;Damit begann in Tageoblattern und Flugicheiften eine febblit Bolenil in biefer Angelegenheit. Den (heitlunde S. 120 ff.) von mir verzich neten Schriften ift noch fungunflagen: 3rde 1821. R. 4 und ft, wo G. R. Billemt gegen und Dr. mod. G. F. hoffmann von, fir bie Getegung fpracfen.

ionach von einer Erweiterung des St. Peters-Kirchhofs zu abstrahren und die alsbaldige Berlegung des Kirchhofs zu empfehen eie. Die Berlegunnlung flümmte am 11.3. Zamar ihrer Commiffien bei, worauf der Senat am 18. desselben Wonats 25—30,000 st. verlangte, um die Berlegung auszuführen, welche die Berlammlung am 20. bewisste

Seit 1826 wurde auf dem eine Biertelftunde vor der Stadt, nordich von ihr hochgelegenen Plah von 28 Morgen Größe mit der Anlage eines drifflichen Kriedhofs nach den Plänen des Baumeisters F. Rumpf") begonnen; das dortigde Bortal, welches idrigens architectonisch nicht durchgebidet ist, wurde nach Weiten zeichete, der anstigent erfoater jüdigde Friedhof erbiet fein Bortal nach Süden. Am 30. Juni 1828 wurde der Pleterstirchbos geschlosse, am 1. Juli als die erste Leiche eine Kran Allevon uns Annterdoma auf dem neuen drifflichen Friedhof begraden.

Da die Berlegung der Friedhofe vor die Stadt nothwendig neue Bestimmung der poliziellichen Anordnungen veranlaste, so beauftragte der Senat mit beren Bacrbeitung eine besondere Licchhofe. und Friedhosse Schommission von neun Mitgliedern aller driftlichen Consessioneren der derrittlichen Genstellichen, und legte deren Entwürfe, insbesondere niene vollziellichen Begrächnischräum nieh Weredigungstagen am 12. Mai 1828 vor, indem er zugleich die Permanenz dieser Semmission beautragte. Die geschgebende Verlanmstung beisolog mit 31. Mai unt mehreren Modificationen, 4 B. das Alleien auf den Thürmen dei Leichenbegängmissen abzuschäsisen, weren für Anträge zu genehnigen, wordus der Senat am 2. Juni auf diese Anträgen

Ju vieselbe Zeit wie die Eröffnung des Rirchhofs fallt auch die Anlage der Wa fert eitung. \*\*) Um 31. Mai 1815 hatte die flandige Bürgerrepräsentation auf den seit mehreren Jahren dabier versparten Bassemangel aufmerkam gemacht, und bei imem hocheblen Rath dem Antrag-gestellt, das löblichem Bauant aufgetragen werden moge, un gest au mt eine Aussochen, gigar mater Bersprechen einer ansehnlichen Krämie, öffentlich zu erlas ien: dei löblichem Bauant Borifologe zu machen, wie diesen

<sup>9)</sup> Bris 1825. R. 167. Entwurf von Beinrich Dubic nach bem Borbilb bes Campo Santo von Pisa, mit Abbubung.

<sup>\*\*)</sup> F. Jb. I. 197.

Mangel abzuhelfen fei, welche Borfdlage bann bas Bauamt au prufen und von feinem eigenen Gutachten begleitet einem Soch: eblen Rathe vorzulegen babe. "Die Bichtigfeit und Dring: lichteit bes Gegenstanbes made mobl ben Ausbrud bes Buniches überfluffig, baß lobl. Bauamt biefen Gegenftand uach als ler Thunlichteit beforbern merbe." Am 6. Juni 1815 murbe biefer Antrag jum Bericht an bas Bauamt gegeben, mel: des icon nad awolf Jahren, am 14. Muguft 1827, fei: nen Bericht erftattete. In bemfelben geftanb bas Bauamt bas Bedürfniß ju; Berr Infpector Boffmann habe fich foon feit Jahren mit ben Mitteln gur Abhulfe beschäftigt. Das Refultat biefer mubevollen Arbeit babe er nun bem Bauamt in einem ausführlichen Bericht fammt Riffen und Roftenüberichlagen über: geben, welche bas Bauamt Sobem Genat gur Brufung und wei teren Befdluffaffung vorlege. Am 3. Juli 1828 beantragte ber Senat bei ber gefetgebenben Berfammlung bie Ausführung ber Bafferleitung nach ben Soffmann'iden Blanen und ju biefem 3wede bie Aufnahme einer eigenen Anleibe von 260,000 fl., welche burch bie Rrabnchengebuhr ber Brivathaufer ju 15 fl., bas Brunnengelb und einen Beitrag aus bem Merario gu bet: ginfen und tilgen fei. Um 4. October 1828 billiate bie gefesgebenbe Berfammlung biefen Borfclag.\*)

Im nächsten Jahre wird die Wasseleitung begonnen, in sohn der Bellenge, 61/2 Fuß bobe und 41/2 Fuß bertie Gollerie erbaut, welche das Wasselammelt. Es wird in 8 Joll weiten Eisenrühren zur Stadt geleitet zu zwei Theilungskammern, wovon die für die erke Gollerie sich unter bem Sichenheimer, die für die zweite am Friedberger Thor besinder. Bon den beiden unter sich verdundenn Behältern geben die Röhren aus, welche die Stadt durchziehen und die Brunnen und Feuertrahnen speisen. Dei sierer Allage war diese Seitung eine der ausgezichneisten, welche erstillten, besonders auch dadurch, daß sie die Häufer zu so geringem Preise bis in die höchsten vorlage auch dadurch, daß sie die Häuser zu so geringem Preise bis in die höchsten weiteren Zweie, Kanala zu spüllen, nit hat entsprechen können. Am 12. Dezember 1832 beantragte be

Senat, da die für die neue Bafferleitung bewilligten Rittel für die Bollendung bes bereits mit dem vollständigsten Sefolg bewährten Bertes nicht hinreichend seien, weitere 36,000 fl. zu bewilligen; am 22. Mai 1833 trat die gesetzebende Bersammslung diesen Antrag bei. \*)

Der Erbauer ber Wasserleitung, der Wasser, Meg. ind Brüdenbau-Juspector Höllipp Jakob Hoffmann (geb. 1778) erlebte nicht die gänzliche Bollendung seines Werkes; er flard am 8. October 1834. Am 17. Januar 1835 ging der gesehrenden Versammlung folgende Senakvorlage zu: Aus der vom Bauante ausgeführten Rechungsstellung über den Ban der Wasserleitung geht hervor, daß noch eine weitere Bewilligung von 25,103 fl. 25 tr. erforderlich ist, welcher die für den verstorbenen Inspector Hoffmann zu bewilligende Remuneration von 6000 fl. beigufügen sein wird. Am 7. Februar genehmigte die geletze bende Versammlung dies Forderungen des Senats. --

Der Mangel eines ichidlichen Lotals gur Unterbringung ber tofibaren Coabe biefiger Ctabtbibliothet \*\*) in allen Radern ber Litteratur mar burd bas ftete Anmadien ber Budergabl febr fühlbar geworben, wesbalb man icon por Sabren an ben Bau eines neuen Lotale bachte. Berr Cenator Bronner ichentte bagu in 1802 fl. 25,000, welche er vom Beginne bes Baues in funf quartalsmeifen Raten ju 5000 fl. gablen wollte, indem er gu: gleich babei bie alten Stadtgebaube am Rogmartt und bie erworbene Edbehaufung an ber Galgengaffe berüdfichtigt gu feben wunfote. Der Genat nahm burd Befdlug vom 1. Juni 1802 bieß Gefchent mit Dant an, und beichloß am 26. Dai 1803 ben vom Stadtbaumeifter Georg Chriftian Def (1756-1816), gefertigten Rif ju Grund ju legen, Die burgerlichen Collegien aber erflarten fic gegen biefen Rig und wollten ben am Solggraben und Bfand: baus gelegenen Blat gemablt wiffen, und ba bie Berbandlungen tein Enbe nahmen, fo proponirte ber Genat einstweilen bas Lotal über bem Pfanbhaufe gur Bucherbewahrung gu beftimmen. Dagegen erflarten fich aber nicht nur die burgerlichen Collegien, fonbern auch Senator Bronner trat mit ber Meugerung berbor:



<sup>\*)</sup> F. Jb. II, 40, 178. IV, 242, V, 102. 125.

<sup>\*\*)</sup> Benber 123. F. Jb. 17. 3ufi 1883 ff.

er babe ichon in 1798, wo man beabsichigt babe, die Stadtbibliothet auf den zweiten Stock des Pfandhaufes zu verlegen, wojelbst er, Krönner, bekanntlich einen großen Worrald Bucher liegen
habe, für Ueberlassung dieses Lotals zu eigenem Bücherlager die
Summe von 25,000 fl. auf den Fall des Baues einer neuer
Staddbibliothet zugesgat und die Gutheisung der Senatsbeputivten erlangt. Solle er aber dieses Lotal räumen, so müsse er
bedauern, das man von seinem zum Besten des hiefen weisen weiens gemachten Anerdieten keinen Gebrauch machen wolle.
Um nun die Brönnerschen 1. 25,000 nicht zu verscherzen (wie ein Rachssschlüß vom 6. Rovember 1804 sich ausdrückt) stand man von jenem Vorhaben ab, und brachte die Bücher einstweilen an verschiedenen Orten unter.

Die folgenden Jahre maren ber Berfolgung biefer Angelegenheit nicht gunftig. Am 22. September 1812 ftarb Senator Bronner und in feinem Testament fand fic bas fragliche Legat awar vor, aber mit ber Bestimmung, bag bie fl. 25,000 verfallen follten, wenn binnen gebn Sahren nach feinem Tobe ber Ban nicht unternommen mare. Alsbann follten 20,000 fl. bem Bron: ner'ichen Saupterben gufallen, und nur bie Binfen von 5000 fl. jur Anichaffung von Buchern für Die Ctadtbibliothet verwendet werben. Am 15. Juli 1815 ficerte Berr v. Bethmann fl. 3000 ju, wenn ber Blan ju biefem Bau noch in 1815 feft angenommen, ber Grundftein gelegt und ber Bau unausgefest fortgeführt murbe, welchen Termin er nachmals bis Enbe Rebruar 1816 erftredte, worauf bann endlich am 13. Februar ber am 13. November 1815 vorgeschlagene Blat obniveit bes Obermainthore allfeitig genehmigt murbe. Rachbem man fomit binfictlich bes Plages ine Reine getommen war, beichlog ber Genat am 5. Marg 1818, fammtliche feither eingelangten Riffe ber ftanbigen Burgerreprafentation jur Berftanbigung im Allgemeinen mitzutheilen, mit bem Anfügen, bag er bei ber gefetgebenben Berfammlung beantragen werbe, Die Realitatentaffe foweit nothig gur Dedung ber Roften beigugieben. In Folge ber Erflarung bes Burgercollege reichte bas burch zwei Mitglieber beffelben und bes Genats verftartte Bauamt am 22. April 1819 ein Gutachten über bie berfciebenen Riffe und ben Roftenüberichlag ein, welchem ein, in Rolge eines Gutachtens bes großbergoglich befifchen Dberbauraths

Moller, umgearbeiteter umfassenber Plan des Stadtbaumeisters 30b. Friedr. Christian Heß (1785—1845) zu Grunde lag, nach welchem 118,754 Bicher untergebracht werden könnten und das Ganze st. 145,000 mit einstweiliger Aussehung der Herrichtung von Büchersalen leint jollte. — Run aber sprach sich am 2. August 1819 das Bürgercolleg, welches früher mit dem Genat über den Platz einversanden war, gegen biesen aus gene hie mach weit er viel zu entlegen und in Kriegszeiten zu großer Gesahr ausgeseht sei, webhalb der Karadeplatz aus deharte auf dem längst beschübe sich wentelzte; der Enat jedoch beharrte auf dem längst beschlossen. Aus ein Verweitung den Platz ausgesehren Platz auf dem längst beschlossen.

Ingwijden brobte bas Bronner'iche Legat ju verfallen, und jo trug ber Senat am 28. September 1819 bei ber gefengeben: ben Berfammlung auf Genehmigung feiner Anfichten an, und auf Bewilligung ber burch vorläufigen Bergicht auf bie Giurichtung bes Erbgeichoffes auf 130,000 fl. reducirten Roften. Rach Abrechnung ber Bronner'ichen und Bethmann'ichen Beitrage feien alfo 102,000 fl. aus ber ftabtifden Realitätentaffe gu entnehmen. Diefer Senatsantrag murbe von ber gefeggebenben Berfammlung an eine Commission verwiesen, welche einen Blat am Untermainthor vorichlug, und ba bie Berfammlung biefen Untrag ihrer Commiffion am 18. und 22. Dezember 1819 annahm, ber Senat aber am 17. Februar 1820 erflarte, bie gefetgebenbe Ber= fammlung habe burch Bestimming bes Blates ihre Competeng überfdritten, fo entftand eine neue Bergogerung. Endlich am 26. Februar 1820 nahm bie Berfammlung ihren Befdlug bom 18. December 1819 gurud und bewilligte, indem man gugleich bie Einrichtung bes Erbgefcoffes in Ausficht nahm, 145,000 fl., movon bie überichiegenben 15,000 fl. burch ein Unleben gu beden feien.

Am 18. Oktober 1820 konnte endlich der Grundfiein zum Bibliotheksgebäude gekegt werben! Die bewiligte Summe reichte iedoch nicht zur Wellendung des Annes hin, do die Fundamente lett tief gelegt wurden. Schon am 18. Februar 1823 wurden 48,820 ff. 11 Kr. Nachbewilligung verlangt, welche der gefekgebende Verlammlung ablehente, indem sie eine Mngade der zur Wollendung des Baues desinitiv nötzigen Summe verlangte. Am 10. Juni 1823 stellte der Senat biefelbe auf 80,851 ff. 23 Kr. sieh, nämlich 55,665 ff. sir den Bau mu 25,286 ff. 28 Kr. sir den Annes der Reich in der Reich amtlich 25.

ben Barten, und die Berfammlung bewilligte biefelbe. Dennoch mußte ber Genat, ale er am 29. Mary 1825 anzeigte, bas Gebaube fei fo weit fertig, bag in einigen Bochen bie Bucher barin aufgestellt werben tonnten, mit einer neuen Creditforberung tom: men, welche am 18. Dai 1825 mit 11.440 fl. von ber gefetgebenben Berfammlung bewilligt murbe, fo bag alfo bas gange Bebaube bis babin fiber 236,000 ff. getoftet batte.

Bas nun bie Bauten gur Ermeiterung ber Stabt und Erleichterung bes Bertebre betrifft, fo zeigt ber Stadt: plan bes Architetten C. F. Ulrich von 1819\*), wieviel Terrain fowohl mainaufwarts, auf bem Rifderfeld, als am Untermain: thor, von den ehemaligen Feftungewerten noch unbebaut mar-Der Soneidwall \*\*), julett ein beliebter Bergnugungsort, murbe 1818 auf ben Abbruch verfauft.

Am 30. December 1818 batte bie gefetgebenbe Berfamm: lung ben Antrag ihres Mitgliedes, Joh. Chriftoph Aumann, Die St. Dichaelstavelle und Die baran gelebnten fleinen Rramlaben an ber Domfirche abbrechen ju laffen \*\*\*) und ben baburd gewonnen werdenden freien Blat gur Bergrößerung bes Marttes ju verwenden, für auläffig erflart und bem Genat gur Rudaukerung übergeben.

Soon am 5. Dai 1829 ftellte ber Genat ben Antrag an die gefetgebende Berfammlung, biefen Abbruch, foweit er bie Rapelle und ftabtifches Eigenthum betreffe, ju genehmigen, worauf biefelbe am 23. Mai beiftimmte. Die völlige Freilegung bes Blates norblid vom Dom, welcher jest ben Ramen "Domplat" führt, blieb nach großen Schwierigfeiten einer fpateren Beit vorbebalten. Bis babin batte ber Blat: Bfarreifen gebeifen t). bon einem eifernen Rofte, welcher swifden bem Rreuggang ber Bfarrfirde au St. Bartholomaus und ber Dichaelstavelle lag. und ben Biebtrieb an diefer Stelle verbindern follte. Beil aber Die Frauensperfonen mit ben fpigen Abfagen an ihren Schuben öftere amifchen ben Gifen bangen blieben, murbe um bie Ditte bes achtzehnten Jahrhunderts ber Roft abgefcafft.

<sup>\*)</sup> Gm. K. & K., S. 306. \*\*) Benber S. 111. Battonn, I. 152. \*\*) Benber, S. 117. F. Jb. 6. Juli 1833, S. 222. †) Battonn III, 236.

Bur directen Verbindung der Brüde mit dem unterhalb derselben bestilbtigen Mainuster und jur Vermeidung des Umwegs durch die Fischergasse. 20,000 unter von einer Anzahl Bürger das Annerbieten gemacht, ca. 20,000 unter der Bedingung berzugeben, daß von der Brüde abwärts nach dem Rekgerthor ein Quai in derselben Breite wie ein der Schonen Aussicht errichtet und darüber bis jum 1. August 1825 bestinitiver Beschulz gespair würde. Auf Antrag des Senats wurde von der geschgebenden Bersammlung ein Merarialzuschulz won 8,000 st. am 20. Juli 1825 und ein nochmaliger von 8,329 st. 40 fr. am 20. December 1826 bewilligt.

### Biebengehntes Rapitel.

Bei Betrachtung ber auswärtigen Berhältniffe von Frankfurt muffen in erfter Linie bie Beziehungen zwischen Frankfurt und ber beutichen Bundeedverfammlung stehen. Die reichke Luelle für diese Zeit ist erst vor Autzem erichlossen worben durch Berbssentlichung des "Gebentbuchs zur Sacularfeier des Geburtstaas von Robann Smit bl."\*\*)

Bas insbesondere einerseits die Gründe betrifft, welche die Eröffnung vom 1. September 1815 bis jum 5. November 1816 verzögerten, andrerseits die Verhandlungen, welche in der Zwischengeit gesstogen wurden, so theilt Smide darüber solgendes mit (S. 180.):

Der wichtigste Grund war ohne Zweifel, daß die Territorialverhandlungen unter ben einzelnen beutichen Staaten noch in der Schwebe waren. Alles, was man sonst am 1. December (1815) an Motiven vorbringen hörte, war untergeordneter Art. Der Thurn und Tazie's'iche Ralast war freilich noch vom Fürsten hardenberg occupirt, derjelbe räumte ihn aber am 2. December. Das in erster Linie in Aussicht genommene Deutsch-Ordenshaus, sprach man, habe bisher als Lazareth gedient und müsse erit gereinigt und möblirt werden; ein drittes geeignetes Lotal, das

The sale Cong

<sup>\*)</sup> Benber, 222.

<sup>\*\*)</sup> Herausgegeben von der bistorischen Gefellschaft des Künftlervereins 18 Bremen. Mit Smidt's Bitduig in Stabstick. Bremen, C. E. Midte, 1878. Darin: Das erfte Jahr in Frankfurt v. Conft. Bulle, S. 88—192.

Saus bes herrn v. Sugel, tonne man aus Delicateffe nicht beanspruchen, weil fein Eigenthumer, aus fcmerglicher Enttaufdung barüber, bağ er nicht, wie er gehofft, felbft jum öfterreichifden Bunbesgefanbten ernannt fei, in Geiftesftorung perfallen mar. Cher ließ fich boren, wenn barauf bingemiefen murbe, baf Baben und Burttembera\*) noch nicht einmal ibren Beitritt gum Bunde erflart batten, ban ber preufifche Bertreter nur provfforifch bevollmächtigt und ber Brafibialgefanbte ohne Inftructionen war. Dies bewies meniaftens, baf man an ben betreffenben Sofen Grunde baben muffe, Die Eröffnung ju vergögern. Der Grund maren die ichmebenden Territorial-Berbandlungen, melde, wie Metternich in einer Rote an Albini, ben befignirten Brafibialgefandten, d. d. Baris, 21. November 1815, ausgeiprochen, erft beendigt fein mußten, ebe ber "bie Unverleglichfeit ber einzelnen beutiden Staaten fidernde Bund" ins Leben treten tonnte.

Der Bund fonnte sein Dasein doch nicht mit einem innern Krieg beginnen, und damit allerdings brobte gegen das Ende bes Jahres 1815 der Streit zwischen Destereich und Baiern um Salzburg und die von Destreich garantittent\*) Unsprücke Baierns auf den Badischen Nedar- und Tanbertreis. Auf die hindernisse, welche auch nach dem 14. April 1816 eine fernere Berzögerung bervorriesen, sonnen wir bier nicht näher eingeben; sie beruden theils auf dem Versuche Prudenk nachträglich Jugeständnisse von Desterreich hinschlich der Bundespräsibale und heerestrage zu erlangen, theils auf der Nothwendigsteit, weitere Territorial-fragen und die Angelegnheit der Bundespessung zu orden.

Mm 16. September 1816 endlich theilte ein Artikel der Oberspolanitszeitung den 5. November als Schffmungstag mit. Vorferg gingen noch nöchrend des Monats Oktober Verhaltlungen über das Verhältlung der Stadt Frankfurt zu der Bundesverfammlung. Diese Frage wurde an einen Auskhaft gewielen, welcher aus d. Martens (Hannover), v. Syben (Mekkenburg) und Smith bestand. Der letzter vertrat sehr eitzig, zum Theil eifziger als mancher Frankfurter selbst, die Rechte Frankfurts So be-

<sup>\*)</sup> Der König von Burttemberg ließ seine vom 1. September 1815 batiete Jutrittsacte erft am 15. Anguft 1816 überreichen. \*) Omrh die jechs geheimen Artitel jum Muchener Bertrag vom 14. April 3816, Sagdomaff im Martenn nouvoau recussi des traités, 3. Bb. 1818.

fand er nicht blof barauf, baf Martene bie Bezeichnung Ragifirat, bie er angewandt batte, und bie auch bie Frantfurter ans fruberer Bewöhnung mobl noch ju gebrauchen pflegten, mit Cenat vertaufchte, fonbern er beseitigte auch ben Musipruch, bag bie Bundes-Berfammlung die Cenfur über alle Frantfurter Reitungen führen folle, obgleich felbit ber altere Burgermeifter Dr. Desler\*) ber Anficht mar, bem Senate murbe eine folde Ginrichtung gar nicht unlieb fein, weil fie ibn mancher Berlegenheit überhobe. Dang\*\*) bagegen theilte Smibt's Anficht, bag Grantfurt fich eine folde Somalerung feiner Couveranitaterechte nicht bieten laffen burfe. Smidt batte ben Artitel am liebften gang geftrichen gefeben, ba er aber damit weber in ber Commiffion noch in ber Bunbes-Berfammlung burchbrang, fo mußte er fich bamit begnugen, eine Saffung burch: jufegen, welche bas Bertrauen aussprach, ber Genat werbe eine erlaubte und mobitbatige Breffreibeit fo wenig beidraufen, ale etwaige Digbrauche berfelben unbestraft laffen, und baburd bie Bundes:Berfammlung in bem einen, wie in bem anbern Ralle ber Rothwendigfeit überbeben, etwas weiteres benbalb an ben Cenat gelangen gu laffen.

<sup>90.</sup> Bill, Reefer, 9ch. 1785, felt 1785 in Dienften ber Stadt Brebung, feit 1790 Königl, Diffritmeicher bafelb, 21. Februar 1790 Edied, Diffritmeicher bafelb, 21. Februar 1790 Edied, Diffritmeicher bafelb, 21. Februar 1790 Edied, Person 1875, Cofff 1816, alterer Blipgemeiher 1917, 1819, 1823, emeritet 1836, 4 ff. Rat 1887, (Mr. V. 91.)

<sup>\*\*) 3</sup>ch. Eruft Friebr. Dang, geb. 1759, Sunbiens 1798, Schöff 1816,

versammlung, wie das des weiland Reichstag zu Regensburg den Weg alles Fleisches zu gehen riskirte."\*)

Der Brafibialgefandte, Graf Buol, machte bem Genat burch eine Rote Mittbeilung von bem Refultat ber gefammten Berathungen über bas gegenseitige Berbaltniß ber Bunbes-Berfammlung und ber Stabt. Der Senat antwortete barauf burd eine von Dang concipirte Rote, welche amar nur gegen zwei pon ben 8 Artifeln Ginmenbungen erhob, babei aber fo breit und fieif juriftifch abgefaßt mar, bag Smidt meinte, man febe baraus, wie die Frantfurter noch lernen mußten, bei ihren Dittheilungen an die Bundes-Berfammlung einen andern Bufchnitt, ale ben ber Biener und Wetlarer Acten, ju finden. Da man ein abvotatenmäßiges Repliciren, bas bann ungweifelbaft gu Du: pliten, Tripliten und Quabrupliten fubren merbe, ber Bundes: Berfammlung nicht wurdig fand, fo begnugte man fich auf Sum bolbt's Borfdlag mit einer turgen Empfangsbefdeinigung, welche bie Freude ber Bundes-Berfammlung barüber aussprach, bag in ben meiften Buntten Ginverftandniß berriche, und über bie Differengpuntte weitere Feststellungen vorbebielt.

Neben diesen Conferenzen lief noch ein Austausch von Bunichen und Abschaten in Bezug auf die seierliche Erchstrumg ber Bundes-Versammlung ber. Der Frankfurter Senat hatte ichon am 30. Juli seine Bereitwilligkeit erläart, zur Verberrlichung bes Kages, neben bem noch nicht vollgabligen Anieuwbilität, ben sehr gut ausgerüsteren Landhurm zu Pferd und zu Auf ausrücken, auch des Abends das Schauspielhaus und den Spagergang vor bemselben ülluminiren zu lassen, vollgreich aus und des Abends das Schauspielhaus und den Spagergang vor bemselben ülluminiren zu lassen, vollgreich Jahreszeit nicht enwische

Ueber diese Anerbieten sollte dieselbe Commission (Martens, Enden, Smith) berichten. Ihr Antrag siel bahin, aust: "das die Jumination als eine nicht beutsche (!) und mit unangenehmen Rüderinnerungen sur das Aublitum verbundene Sitte abzulehnen, dagegen eine Theatervorstellung, bei welcher auf anständige Alässfür die Gesandtschaften Bedacht genommen werde, und das Austrücken des Landsturuns zu währschen Berdacht genommen werde, und das Austrücken des Landsturuns zu währsche ihre". — In biefem Arden des Landsturuns zu währsche ihre". — In biefem Arden des

<sup>\*)</sup> Raberes bei Smibt, G. 120, 176.

vermisten Smitt und Plessen eine kichtide Keier und vönichten, wiestle in einer der letzen Consterenzen anzuregen. Buol war Anfangs derielben Meinung, plössich aber voirste er, mit Humboldt wetteisernd, dagegen. Welche Intriguen dabei zu Ernnbe lagen, darüber hat Smitt (a. a. d., S. 188—180) nur Vermuthungen mittheisen kinnen; voir erwähnen die Sache nur, weil sie, wie auch die Angelegenheit der Schildwachen (S. 174, 175) ein Spuptom des tiesgehenden Jwiespalts zwischen Oefterreich und Reutspen war.

Endlich war der Tag der feierlichen Eröffnung der Bundes: Berfammlung herangelommen.

Mm 4. Rovember Abende murbe mit allen Gloden geläutet und 101 Ranonenfouffe abgefeuert. Bleiches Gelaute und Ranonenbonner ertonten in ber Stunde ber Eröffnung, am 5. Ropember pon 11-12 Ubr. Reber Befandte fubr in einem beionberen Bagen und im boditen Gala mit feinem Gecretar nach bem Taris'iden Balaft. In ber Gidenbeimer Baffe bilbete ber Sandfturm Spalier; bei ber Ginfabrt jebes Bagens murbe bas Bewehr prafentirt, Die Trommel gerührt und Die Rabue geschwenft. Im Sofe mar wieder Militar aufgeftellt und Die gange Dieneridaft bes Grafen Buol, prachtig gefleibet, ftand an ber Thure: binter berfelben bie Gecretare ber Brafibialgefandtichaft, welche bie Gefandten empfingen und burch bie Borgimmer bie in bas Sibungegimmer begleiteten. Bor biefem ftanben wieber ein paar Grenadiere, Die bas Gewehr prafentirten. Rachbem alles verfammelt mar, feste man fich gerabe wie in ben Braliminarconferengen. jeber in feinen Lebnftubl, blog ber murttembergifche und ber boliteinifche blieben leer, inbem ber Graf von Manbelslob") noch nicht angetommen und herr v. Epben fortwährend frant mar. Die Secretare ftellten ober festen fic binter bie Befandten, mo ein: fache Stuble an Die Band gestellt maren,

Der Graf Buol eröffnete nun die Berfammlung mit Berlefung eines Theils einer von Wien ihm zugefandten Rebe, welche bann auch gebrudt umgetheilt wurde. Herr v. Humboldt verlas

3meites Bud.

<sup>&#</sup>x27;) König Friedrich v. Württemberg war am 30. Oftober 1816 gestoben; von finden hitte am Abend bes 4. November feine Aberufung erhalten, mit bem Bermert, daß Mandelstoh von dem nenen König (Kilbelm) ju feinem Rachfolger bestimmt fet.

and eine halbe Seite, worin er die Juftimmung seines Sofei versicherte. Gleiche Ertlärungen gaben mündlich auch die übrigen Gefandten uach der Reibe, bloß herr v. Gagern verlas eine längere Rede. Die meisten sagten nur ein paar Worte, wer ei bonnte aus dem Aposs, und wer nicht gewohnt voar, frei zu reden, schrieb sich, die die Reibe an ihn kam, einige Zeilen dazu auf, voa sich — sett Smith hinzu. — aber nicht gut ausknahm.

Dann murben bie Ratificationen ber beutiden Bunbesacte, welche fammtlich auf bem Tifche lagen, vorgezeigt, bie ofterreichifde, preufifde und fachifde verlefen und bie übrigen nur eingefeben pon bem, ber Luft bagu batte. Die meiften waren in buntelrotben Sammet prachtig eingebunden, und bie Giegel theils in filbernen, theils in golbenen Capfeln, welche bie Grofe eines Quartblattes erreichten. Die bremifde, fowie bie mehrerer fleinen Staaten, Die nur aus ein paar Bogen Papier bestanden, nahmen fich bageger etwas flaglich aus. - Dann follten Die Bollmachten verleien werben; ba man fie aber icon fammtlich gebort batte, fo bericonte man fich gegenfeitig bamit und nahm alles für gut und richtig an. Rur eine neue bolfteinische Bollmacht murbe verlefen und Die Stimme auf bas feit Abidluß ber Bunbesacte von Dane: mart erworbene Lauenburg erftredt. Bei biefer Belegenbeit gaben Metlenburg und Unbalt eine turge Bermabrung megen ibrer betannten alteu Aniprude auf Lauenburg ju Brotofoll, beren Form aber porber icon mit Berrn v. Enben freundichaftlich verabrebet mar. \*)

Endlich wurde die erste ordentliche Zusammenkunft auf Montag den 11. November festgefetzt und is die Berfanntlung geschloffen. Alles fuhr wieder nach ganie, das Militär paraditet, präsentiete und salutiete wie bei der Antunft. Straßen und Fenster waren von einer Wenge Juisquare belebt. Um 4 Upt war großes Tiner beim Grasen Buol, woran außer den Gesandten von England und Frankreich, Lord Clancarty und Graf Reinhard, dablreiche andere in Franklurt weilende Diplomaten, der Bürgermeister Wegler und die dei Senatopen die Commission der answärtigen Angelegenheiten u. s. w. anweiend waren. Lord Clancarty, der die Gräfin Buol, die einzige Dame

<sup>\*)</sup> G. v. Meyer bie Grundgefete bes bentichen Bunbes. Franffurt 1846. S. 26.

welche anwesend war, zu Tisch führte, brachte einen Toast auf die deutsche Bundes-Bersammlung aus, Graf Buol ließ dagegen die allitten Rächte leben. Die Frankfurter ließen während der Tassel wieder tücktig kanoniren. Um <sup>K</sup> Uhr war große Gesellschaft unt Dannen beim Grafen Buol.

Der Frankfurter Senat und das Bürger-Collegium haben ein Capital, worüber fie zu wohltbätigen Zweden zu disponiren batten, an diejem Tage zu dem erften Jond einer Berforgungsund Arbeitsanftalt für verschänte Arme bestimmt, deren Berwaltung sich an den Birtungstreis des hiefigen Franen-Bereins anjdießen foll. (Bergl. oben S. 199).

Eine Reihe von Festlichkeiten anderer Art ließ Graf Buol in ben nächten Tagen noch folgen; er legte sichtliches Gewicht darauf, die Gröffnung seinerseits so glangend als möglich zu feiern.

Bas über Smidt's Thatigkett in Frantfurt (S. 91 ff.) noch weiter mitgetheilt wird, gehort mehr ber bremifden, ber beutichen Geschächt, ab der Phydologie, als ber Frantfurter Geschichten, wie er bei den einen durch Bremer Delicatesein: Anadwein und Seefahrtsbier, Neunaugen und frische Hartinge, Schilbfroten und Auftern, Abeinwein aus dem Rathsteller ze, bei den andern durch ein Ehrenbürgerrecht und die Berleihung einer Medaille für Bremen au wirken wufte.

Außer Smibt's Aufzeichnungen ift für die spätere Zeit des int men Lebens des Bundestags wächtig das Wert! "Briefe des treuß. Etaalsministers, Generalspolimeisters und ehematigen Bundestags-Gesandten, K. F. F. d. Ragler, an einen Staatsbeamten", herausgegeben von Ernt Reichner und Prof. Pr. de Merbelsssonhartbolde, 2 Theile. Leipsig 1869 (Ml. IV. 90.)

Die Ausbildung der neuen staatsrechtlichen Stellung von Frankfurt erforderte eine Reihe von Verträgen über Gegenstände, wedhe theils von der primatischen Periode unerledigt gelassen worden waren, sheils in andrer Weise geordnet werden musten. Was zunächft die Auatsrechtliche Stellung der Stadt selfst berifft, so hatte Art. 46. der Wiener Congresacte von 1815 darüber bestimmt: "Die Stadt Frankfurt mit ihrem Gebiete, wie es 1803 bestand, ist für frei erklärt und wird an dem deutschen Jhre Austrutionen werden auf das Princip einer volltommenen Gleichheit der Nechte zwischen vorltommenen Gleichheit der Nechte zwischen vorltommenen

Culten der driftlichen Religion begründet sein. Diese Rechtsgleichheit wird sich auf alle bürgertlichen und politischen Recht erstreden, sowie in allen Vegeiehungen der Regierung und Berwaltung beobachtet werden. E. Die Streitigkeiten, weche sich erbeden konnten, sei es über die Finfahrung der Constitution, sei es über ihre Aufrechterbaltung, gehören vor die deutsche Bundes-Beriammlung und können nur durch diese nichtseiden werden.

Diefer Artifel wurde burd Art. 61. ber Biener Schlugacte pon 1820 ausbrucklich beftätigt. \*)

Ter frankfurter Territorialreces vom 20. Juli 1819 ordnet die Berhaltnisse ber Bunbesstaaten noch weiter; die Leger's iche Grafichaft Hoben-Geroldsed wurde am 10. Juli 1819 vom Desterreich an Baden abgetreten, über die Berhaltnisse zwiichen dem Grossberzog und dem Landgrafen von Seffen Befolus gefast, über die Bertbeilung der Gebiete im ehemaligen Saardepartement Berfügung getroffen u. f. w. \*\*)

Jur Ordnung der zwischen Frankfurt und den Rachbarstaaten bestehenden Gemeinschaften wurden verschiedene Edausverträge abgeschloffen. Gem solchen Dom Senat am 12. Juni 1824 mit dem Großberzogthum Heifen: Darmstadt abgeschloffen und am 14. Juli d. 3. von der gesegkenden Bersammlung genehmigt, ordnete die seither bestandenen Hobeitse, Kirchen, Schult: und Gemeindeverbältnisse von Riederunfel. \*\*\*)

Mit bem Hergogthum Ra if au wurde am 29. April 1816 ein Bertrag gefchiffen (am 26. März 1817 von ber gefetzgebenden Berfammlung genehmigt), wodurch die Gemeinichaft bes Schwan bei mer Bruches aufgeboben wurde. In diesem 735 Waldworgen großen Hittle hatte die Gemeinde Riedertad Weiderecht, während bie Zandeshobeit Raffau untland. i

Ein zweiter vom Senat am 29. September 1826 abgeichloffener und am 28. Dezember d. 3. von der gefetgebenden Berfammlung genehmigter Staatsvertrag ordnete alte Greny ftreitaftien. +†)

<sup>\*)</sup> G. von Deper a. a. D. G. 12.

<sup>\*\*\*)</sup> Geietjammlung III, 234. Bergl. oben &. 134. †) Benber, E. 77.

<sup>††)</sup> Benber, 9. 244. Gefetfamminng IV. 76. F. Jb. XII. 28.

In demielben Jahre tam auch die Theilungsangelegenheit der hobe n Mart jum Abschule. Jwar bate foon 1813 eine Theilung derfelben zwischen Gestlendammfabt, Großerzgothum Frankfurt, Nassau und Sessen-Homburg stattgesunden, aber der auf Frankfurt gefallene Theil umfahte auch die Berechtigungen der Handlichen Obere, welche bei Auslöfung des Großherzogibums Frankfurt an Aurhessen zwischen und später zum Theil au Heisen-Karnstadt abgetreten vonrben. Durch einen zwischen dern Bewollmächtigten von Auchessen, Larmstadt und Frankfurt am 4. März 1826 zu Kriebberg abgeschofenen (von der gesesgebenben Versammlung am 5. Insi d. I. genehmigten) Vertrag wurde diese Gemeinschaft ausgeboben, welche micht nur der Waldkulltur binderte, sowbern auch zu machbetel Verwischlungen sübrte.

Muf ein etwas ichwierigeres Gebiet ber auswärtigen Bolitit führte ber Antrag, welchen Dr. Die 8\*\*) am 20. november 1817 in ber gefengebenben Berfammlung ftellte auf Erlag eines Befetes, Rraft beffen ein jeber Muslander bas fefte Bertrauen begen tonne, in biefiger Stadt bie bochfte Sicherheit gu genießen und nie Befahr ju laufen, ohne bie ftrengfte Befolgung vollerrechtlich-peinlicher und polizeirechtlicher Gefete verhaftet in merben. Er begrundete biefen Antrag burd bas Schidfal bes Roniglich Prengifchen Oberften von Daffenbad, melder mitten in ber Racht im Romifden Raifer vermittele gewaltfamer Erbrechung feines Colafgemaches auf Befehl bes Cenats gefangen genommen und auf ber Stelle obne Berbor und ohne Berfiegelung feiner Scripturen und Effecten, an einen preugifchen Officier abgeliefert worben fein follte, worüber in allen Blattern bes Auslandes auf eine die Ebre bes Dagi: ftrates und folglich auch ber gefammten Burgericaft - hart mitnehmenbe Beife gefprochen worben fei.

Auf Mittheilung biefes Antrage erflärte der Senat am 8. Januar 1818: Erörtreungen über Berhaftnehmung tes Oberfien vom Naffenbach gebörten nicht zur Competenz der Lerfammlung; der Senat fei sich bewußt, nach Pflichten gehandelt zu haben, dalte es unter seiner Würde, sich gegen Zeitungsidreiber und beren Gehülfen irgend zu vertheibigen, und fei überzeugt, daß

\*\*) Benber, S. 101.

<sup>\*)</sup> Benber, 3, 233. Gefetfammlung IV. 77. Dr. jur. Friedrich Scharff AN. II. 318.

feine und der Bürgerichoft Ebre nach feiner Seite hin beeinträchigt ober das unichähdare öffentliche Vertrauen des Auslandes gegen hiefige Stadt verlcheit worden; ohne rechtlichen Grund werde nie ein Ausländer Rieite, ober ausgelkeiert, so wenig als der Senat Minister und Hürten lenne, gegen deren Gewalt eine besondere Sanction der Verfammulung: das er nichts Rechtswidriges thun durfe, Schuy gewähren miste, oder gegen welche die Rechtspsiege eines eigenen unwerlesbaren Asplis debürste. Das proponitre Geleg erinden um in entechtlicher, als dadurch nur das proclamit würbe, woran bis jeht Reimand gegweiselt und was in allen civilisiten Staaten soni während als unverbrüchliches Geset der gebildeten Menscheid gelte. Dieser Ablehung des Senats trat am 4. Februar 1818 die gestegebende Verlammlung mit großer Meckerich bei.

Bie von preußifder Geite biefe Angelegenbeit aufgefaßt wurde, barüber geben folgende zwei officiofe Artitel ber Dber-Boft-Amtegeitung Auffdluß. In bem Blatt vom 20. Auguft 1817 bieß es: Frantfurt, 19. August. Auf ausbrudliches Anfuchen ber t. preuß. Regierung an ben Genat ber freien Stadt Frantfurt ift ber Oberft v. Maffenbach bierfelbft arretirt und bem t. preus. Sauptmann Seren v. Rolden übergeben morben, um in Berlin por einer von Gr. Majeftat bem Ronig v. Breugen angeorbneten Commiffion über fein Benehmen Rechenschaft ju geben. Und im Blatt vom 4. September bieß es: Der Dberft v. Daffenbach bat fich eines bienftwibrigen Betragens foulbig gemacht, inbem er bem beftebenben und fruber von ibm felbft in Untrag gebrachten Befete: "bag tein Generalftabsofficier Papiere über Die Bertheibigung bes Lanbes, melde ibm auf feinen geleifteten Dienfteib anvertraut waren, öffentlich befannt machen burfe" entgegen gehandelt und mehrere fur ben preußischen Staat nicht unwichtige Papiere burd ben Drud ins Bublitum gebracht bat. Geine am 5. Januar 1817 nachgefuchte Entlaffung aus bem preugifden Militarbienft murbe ibm (laut Schreiben bes Staatstanglers vom 10. Februar) vom Ronig nur unter ber Bedingung ertbeilt, bas Maffenbach fich guvor nach Berlin begeben und alle Dienftpapiere abliefern folle. Da er aber ftatt beffen bie Bublifation biefer Baviere angefundigt bat, wenn bie preufifche Regierung ibm biefelben nicht abtaufe, fo ift er auf Requifition ber preufifden

Regierung als ein in preußischen Diensten ftehender Officier in Grantfurt verhaftet worden.

## Anhang jum flebengehnten Rapitel.

# Friedrich Dagimilian Freiherr v. Gunberrobe. \*)

Briedrich Maximilian von Gunbercobe war ju Grantfurt geboren am 18. December 1758. Geine erfte Bilbung erhielt er in ber Beauclair'ichen Benfionsanftalt in Sanau, bann befuchte er bie Somnafien ju Sanau und Rarlerube. 3m Jahre 1771 bezog er gum Studium ber Jurisprudeng Die Univerfitat Got= tingen, und von ba ging er 1773 nach Beglar, um fich prattifch in bas bei bem Reichstammergericht übliche Rechtsverfabren einjuarbeiten. Seine praftifche Laufbabn als Staatebiener trat v. Bunberrobe in 1775 im Dienfte bes Gurften v. Raffau-Ufingen an. Er murbe ale hofgerichte-Affelfor nach Wiesbaden berufen, um Mitglied bes Confiftoriume und fpater jum Director ber Bolijei ernaunt und begleitete 1784 als portragender Hath ben Surften auf einer in wichtigen politifchen Angelegenheiten unternommenen Reife nach Baris. Rach feiner Rudtehr murbe v. Gunberrobe Die Burbe als Genator in feiner Baterftabt angeboten, welche er 1785 annahm. 1787 trat er in bas Collegium ber fieben alteren Schöffen ober faiferlichen Rathe, und vermaltete von nun an die periciebenartigiten Memter. Als Ariftofrat im beften Ginne bes Bortes, ale Mann von weitem Blid und unabhang. iger Stellung, ber flar bie Dinge fchaute wie fie maren und es verichmabte, fich felbft ju taufden, mußte er nothwendig mit ber von taufend Rudfichten bestimmten, gaubernben und engbergigen handlungsweise ber burgerlichen Collegien ofters bart gufammen: ftogen. Go 1789 als Genatebeputirter jum Bauamt wegen ber endlojen Bergogerung bes Baues ber Barfugertirche.\*\*) In biefer Stellung trug er viel gur Bericonerung ber Stadt bei. Er

\*\*) Nj. 1870, S. 21.



<sup>\*)</sup> Aurg. Lebensbescherikung und Gabattersfelberung des verstehens. B. w. Gunderred, Gabadhaufderin und Gehren der Freierichten der gestellt g

leitete als Confiftorialprafibent Die Angelegenheiten ber Rirche und ber Schule, und ftand ben öffentlichen Berforgunge-Anftalten por. Daneben befleibete er 1789-1803 bas Amt eines Bertretere ber Reichsftadt Frankfurt bei ber Rreisversammlung bes Oberrheins. Rach ber Ginnabme von Frantfurt burch bie Frangofen in 1792 erbielt v. Gunberrobe ben Auftrag, mit mehreren feiner Mitburger\*) nach Baris ju geben, um bort bei ber Rational-Berfammlung ben Rachlaß ber ber Stadt auferlegten Contribu: tion gu betreiben und ju verhuten, bag bie Stadt nicht ferner feindlich behandelt werbe. Ungern folgte er biefer Beftimmung, ba er vorausfab, baf ber 3med biefer Genbung nicht erreicht werben murbe. Der Erfolg bestätigte biefe Bermutbung nicht nur polltommen, fonbern noch obenbrein verfette ein falider Bericht bes Generale Cuftine, ale ob Frantfurte Genat und Burgerichaft an ber tura barauf (2. December) erfolgten Bieber: eroberung ber Stadt burd bie preufifden und beffifden Truppen thatigen Antheil genommen batte, Die Surfprecher Frantfurte in bie außerfte Befahr.

Günberrobe murbe mit seinen Collegen in Paris verhaftet, mußte mehrere Monate lang zwischen Todessfurcht und Lebenschoffnung bindringen und erhielt erft mit Ausgang des über Ludwig XVI. verhängten Processe seine Freiheit wieder. Des Königs Todestag war sein und seiner Collegen Befreiungstag.

Folgendes ift ber wefentliche Inhalt ber Briefe, welche Gunberrobe aus Paris über ben Berlauf biefer Angelegeußeit an feinen Freund Luftnagel ichrieb; bie Originalien befinden fich fammtlich in meinem Befig.

#### Baris ben 23. Dezember 1792.

— Seitdem es nicht mehr von unferem Willen abhängt, unferen Aufenthalt abgudürzen, finde ich mich weit gelaffener und ergebener in das Schlöfal, als vorber; felfir die Offizierwack, die uns beschützt, ift eine Wohlthat die uns fichert, auf feine untübe Beife Martipere für das Baterland zu werden. Die Greuft thaten und Morde, die unferen menschenfreundlichen Mithurgern

<sup>&</sup>quot;) 306. Deinr, Jorbis und Beter C. Militer; Gottlieb Engelbach, welcher icon früher mit bem Spubiens Geeger nach Barrs gefandt worten, mar auch noch bert.

o unverbient bei ber Convention, in gwangig Zeitungeblattern ind burch bas laute Ausrufen ihres Inhalts burch bie Strafen vorgeworfen murben, maren mehr ale binreidenb, ben reigbaren Theil ber unteren Stanbe aufzuforben, ben Tob ber angeblich rmorbeten 1200 ober 2000, wie es bieß, burch ben Ginfall in Die Bohnung ber Deputirten ju rachen, über beren Sausthor in proben Buchftaben ju lefen mar: Grand hotel de Francfort meuble, und por meldem bie Schreier 12 Stunden lang mit vollem Salfe ausriefen : "Le Rapport du général Custine de la prise de Francfort par les Prussiens, et le massacre de 1200 Français par les traîtres Francfortois, et le grand couteau, dont étaient armés 10,000 bourgeois!" Unfere macht= habenben Offigiere berubigten une gwar burch bie Berficherung, baf fie bei anfdeinenber Gefahr unfere Beafdaffung in ein entlegenes Quartier beforgen, ober für hinreichenbe Berftartung be: bacht fein murben, indem bei einem wirflichen Anfalle bie Befahr für fie biefelbe blieb. Dit Gebulb und Ergebung liefen wir uns nicht merten, wie wenig Gefallen wir an biefer Gerenabe batten, und betrugen uns alfo außerlich volltommen unbefummert und unbeforgt, afen gang froblich ju Mittag und bemertten bie langen Befichter unferer biefigen Bebienten nicht, bag bei fo truben Conjuncturen bie Efluft nicht bon uns gewichen fei!

So lange wir es nicht vermögen, bem General Cuftine ben Jorn, ben er auf unfere Stadt wirft, ju nehmen, wird fie immet in größer Gesahr bleiben, und wie schwer wird das gegen solde Gestimungen sallen! Mollte boch ber himmel sein berg andern und seinen harten Sinn erweichen, damit die Convention jur Vergating des ungerechten Verdachs das Entrichtete jurudgabe und völlige Befreiung für die Jutunft zusicherte; ohne dieß wit auf unfer Vemilgen wenig fruchten!

Gunberrobe.

Baris ben ?5. December 1792.

Bir haben heute unjere Urfunde von Hause ethalten, zwar nicht vollfändig, wie ich besorgte und in Zeiten warnte; um aber nicht wieder vierzehn Tage durch Nachforderung einzubähen, wollen wir logleich zur Rechstertigung schreiten und abwarten, was nar

III, mary troop

barauf wegen ber Stadt und unferer Freiheit beschliehen wird. Bei ben biefigen Conjuncturen läßt fich so etwas nicht ahnen, vielweniger unethodisch prognofligiren, und unfere Kräfte erktrecken fich faum weiter, als auf ein finmunes Erstehen gunftiger Einftuffe und Bufalle! Wir wollen also gelassen thun, was wir vermögen, und zu nierer Aufmunterung bas Beste hoffen!

Gunberrobe.

### Baris ben 28. December 1792.

Noch hat es mir während unferer zwölftägigen Gefangenichaft nicht an Muth und Standbaftigleit gefellt; wir mülfen und um so mehr damit bewaffnen, da wir nicht zu errathen im Stande sind auf wie lange Zeit wir unferer Freiheit beraubt bleiben sollen. Wir haben und zweimal schriftlich au den Minister gewandt, aber verzeblich; noch sie und die Urfache unferer Inbaftring nicht bekannt gemacht, nichts mitgetheilt worden, worauf wir unfere Bertheibigung richten konnten.

Die graflichen Beidulbigungen gegen unfere menfchenfreundlichen, wohlthätigen Mitburger bei ber Ginnahme burch bie bentichen Truppen, wovon die Beitungen noch nicht aufhören, giftigen garmen ju blafen, ift ber einzige Beweggrund, ben wir vermutben muffen. Bir ichrieben bas bem Minifter, ichloffen ibm viele unverbachtige Brivatbriefe bei, bie wenigftens in allen wefentlichen Beichuldigungspuncten bei jebem unbefangenen Lefer Die Betmuthung ber Unichulb erzeugen muffen, fügten noch weitere einleuchtenbe Erlauterungen bei, baten ibn, folche bem Pouvoir executif und bem Brafibenten ber Convention vorzulegen, und ju enticheiben, ob bie Deputirten eines auswärtigen freien Staats, bie lange por bem leberfall ber Stadt in ben Cooof ber Convention ein Anliegen gur Entideibung niebergelegt batten, worauf feit 6 Bochen tein Befdluß erfolgt fei, bie nach ber Ginnahme ber Stabt, in vollem Bertrauen auf Die Berechtigfeit ber Ration und ibren unverletbaren Charafter, fich nicht entfernt batten, wie fie thun tounten, ob folde unbefangene Leute langerbin ibrer Freiheit beraubt bleiben fonnten, obne ibnen bie Grunde biervon ju ihrer Bertheibigung mitgutheilen.

Auf alles Diefes erfolgte nicht eine Splbe Antwort. Wir warten nun mit Ungebuld, bag man uns von haufe legaliter

ausgefertigte Unichuldsurtunden zusende, woraus wir unsere Rechtiertigung zu gründen vermögen. Es wird nicht gang leicht sein, sich solche gene verschaffen, die omni exceptione majora siud, oder woran nicht Ausstellungen gemacht werden könnten, es müßte denn sein, daß General Cüftine selbs der Wahrheit die Ehre geben und gehem noch gehem der gehem den noch die Stiet auch Ausstellung und die Stiet gehacht worden wert, man und eröffnete die Gesangennehmung sei auch noch dieser oder seiner andern Ursache wegen geschehen, die wir ebensonenig vermuthen als errachen lonnten; wentigens vielerobte ich das oft genug zur Ansforderung, und einen hinreichenden Borrath von Auch zu aus verschaffen, der auch im schinnelsen Kalle zum gelassen den den der den den der in schieden Auskabren dienreichte.

Der große Kostenauswand, ben nusere unglückliche Expedien oder Stadt zugieht, ohne ihr voraussischtig auch nur den mindesten Rugen zu gewehren; wird auch in der Kosse unagmehn empfunden werden, und mich schwerzt es, das unschuldige Bertzeug davon abgeben zu müssen. Der Gebrauch des Lapiersgebes, der Mangel an Berbeinst und Kreicht macht, das es bes inwers für Fremde unerhört theuer ist, und gleichwohl sinden wir nicht dem zehnten Theil von Bequemtlickeit an Wohnung was destann, wie bir derodown find.

In einer so eben erhaltenen Antivort des Ministers sagte er, es sei sein bemadrheitet, daß durch das Benehmen der Bürgerichaft vor, und durch das Erössen von Thore während der Belagerung die lledergade der Stadt hätte erfosgen mussen; es die also darauf antommen, od die Rechtfertigung über diese beiden Beschuldigungspunkte vollständig wird beigebracht voerden lönnen und für binreichend angeschen werden wird!

Gunberrobe.

Baris ben 4. Januar 1793.

Es wird sich schwertich sobald auftfaren, wie es möglich iein somnte, daß ein dseutlicher Borfall, wie der vom 2. Decemer, jo ungeheuer entstellt ward, daß ohne bestimmte Anslage, ohne daß bescheinigte Bata wären angesübrt worden, auf alleinige

Privat und Zeitungsangaben, das Ministerium der größten tusstreichen Republik einst im mig die Arretirung der Deputiten einer nicht angeklagten Stadt, selöst gegen den Knirag des Den nucianten verfügte, die Vertreter von 25 Millionen Menschen dies gut hießen, daß in der aufgetragenen näheren Unterluckung tein Wort von den juerk erdöhnten beschalbigungen vorfommt, die Arretirung gleichwohl bestehen bleibt, die sich doch vom Ansfang an, weder nach der Moral, noch nach dem Völkerrechte vertheidigen, noch entschuligen läßt, und die Gemülther der Gelegeber und Richter und so verblendet und vertreititet, das man sich glistlich zu schaften dar, wenn sie der Vorlegung der undezweiseltsten Unschuldsvarfunden darauf achten und ass Ganze nicht ohne alle Prüfung als verdächtig abweisen vollen!

In etlichen Tagen wird unfere Rechtfertigung überreicht und im Drud ausgetheilt; es wird fich bann zeigen, mas Bufall und Berbanguiß barauf verfügen; unfer mefentlichftes Anliegen besteht aber barin, biefer Unidulbebarlegung bie moglichft ausgebebnte Berbreitung zu verichaffen, bauptfächlich bei ben Armeen. wo bie erfte Untlage ben tiefften Ginbrud gurudgelaffen bat. Freiwillige Rrieger bei bem Seer am Rhein ichrieben noch gans fürglich in bem Beift an biefige Bermanbte, mit bem Beifugen, baf fie bagegen von ibrem General bie Rufage batten, Stabt und Ortichaften au plundern und Alles in Staub und Miche au verwandeln, fobalb fie nad Grantfurt gurudtamen!\*) Collte bas Schidfal ber Baffen bas jugeben, wieviel murbe ba nicht gu fürchten fein? Denn ift gleich ber Stadt angelobt, bag in bem Falle feine Rache geubt werben folle, fo batte fie ja auch vier Tage bor bem 2. December Die feierliche Rufage, baf fie bon aller Belagerung und Bewalt ber Baffen vericont merben folle!

Ich febne mich unendlich, wieder bei Ihnen zu sein; so lange wir aber an die übersprudelnde Quelle der Freiheit gekettet liegen, wo wir nicht wisen können, wann und wie man uns die

<sup>1)</sup> Um I. Januar 1798 fereitt v. Günberrobe in bemiefen Siune an einem Chopage, ben Soffen v. Dumbond, über bei in ber Mure gegen Rrauffurt genöhrte Erkiterung und bie beraus für die Blabt im Fall eines ber Frangeier lefgenbe Gefabr: "Berbis batte an ben injugeren Effinie geschreiben, besten bei mit ged eines Beite bei bei bei der gebreiben, besten bei Beite gefterieben, besten bei Beite gefterieben, besten bei Beite gefter bei beite aufgeben Volffichfeiberscheferungen umz allgemien Ausstiftet ebne irzufweiten Truft; ich beiorge baber, bag bie Frau w. Triuts nicht mehr ausrichten werde."

Feffeln will abstreifen laffen, beren constitutionelle Benennung Sie erfahren sollen, sobalb das fünftige Gesehuch der Rationen darüber entschieden haben wird, so lange muß ich mich mit eitlen Bunden beandaen.

Gunberrobe.

Baris ben 16. Januar 1793.

Die äußerst wichtige Entscheidung des merkwürdigen Prosche Sudwig AVI, bat unsere, unendich weniger bedeutenden Angelegenheiten zurückgeleit; man vertricht uns übrigen beitigt, noch vor Ende der Woche die Losslassung, in welchem Falle wir einfitumitg entschlossen von der der der die die eine fehnt ein, wie wenig wir durch ferneres Sollicitiren das Gegahte zurückselommen tonnten, die Frankfurter gebeime Teputation urtheilt ebenso, wir dürfen also mit ihrer Genehmigung vieles mir über Alles unseidliche Geschäft einem hiesigen Sachwalter zu fernerer Besorgung übertragen.

Gunberrobe.

Baris ben 19. Januar 1798.

Aus verschiedenen allgemeinen Angaden hatte ich schon für nich wahrscheinlich gehalten, das die Trodungen gegen umfre Stadt in Erfällung gehen wirden. Sie haben mir es aber so gründlich und überzeugend dargethan, das mein Jutrauen über einen Gegenfland, der mir in so vieler Rücksich in die vollen beigenen kinftigen Eriftenz äußerst wichtig ist, neu beseitigt ist. Aus diesem Geschändnis sehnen be das Amliegen und das gemeine Bobl allgugenau mit dem eigenen Bortbeil des Berigten bei bag ihm irgende ein Berbient beigelegt werden Budl allgugenau mit dem eigenen Bortbeil des Berigten bei bag ihm irgende ein Berbient beigelegt werden dürfte. In einer solchen Berbindung ist der Eigenmus wohl aber auch untabelhaft, und desprechen dullen wir mit gutem Jutrauen auf die Boriehung hössen, sie werde die Estadt, um der vielen Gerechten willen, die sie vereiutgt, schügen und schrimen; davon verspreche im mit unendlich mehr, als von Allem, das dir vernögen, um die Françesschiften mad Freseinkunselneh unch Darfellung der Wahrheit auf billige, gerechte, menschiche Gefunnung zurückzusgen. Das Wort Pländern der hie demennen gemeinen Mann einen Neis, den er Rrichtisssinne gleichtes,

und ben er damit alfgugern vereinigt, als daß er ihm ohne ben ftrengften Subordinationsgwang ausgerebet werben tonnte.

Gunberrobe.

### Baris ben 20. Januar 1793.

Benn wir nur jest die Abdigkeit des Referenten in unfrer Sache auf die nächken Tage in Bewegung feben konnen, sont stückte ich die unaugenehmite Beiterung wogen unfrer Befreiung; benn eben Las ich in dem Jacobinerblatte einen Protokollautzug vom 28. December aus Waing, wo noch mehr als 100 aus Frankfurt gestücktete Aranzosen die Uebergabe vom 2. December ber seindichen und graufamen Behandlung der Birgerichaft unter gräulichen Bergrößerungen auffürden. In jedigen Zeiten, zumal wenn nun vollends die Commissär von dort gurücktommen, könnte die einen mächtigen und schiemen eindruck bervordringen. Hätte der Referent vor 10—12 Tagen, wie es sicher von ihm abhing, seinen Bottrag halten vollen, der, wie er versichert, teine Viertelstunde andvauern soll, so sonnten vor bei Spinen sein!

Sogleich nach der schaubervollen Szecution, die morgen Mittag sein wird, wollen wir die Besteberung auf alle thunlicht Beiste sollicitiren. Den Ersolg aber müssen wir freilig der Vorssehung anheimstellen, und uns auf den schlimmten Fall mit Standhaftigkeit und Geduld möglichst ausrüften!

Gunberrobe.

Günberrode hatte sich im Juni 1796 mit der um 24 Jahre jüngeren Fräulein v. Kettels obt aus Audosstadt verheitathet. Drei Wochen nach der Hochzeit drangen plößlich um Mitternacht Gendarmen in das Schlasziminer des Schepaars; Gündberrode wurde verhaftet, und ohne daß man ihm gestattete, ein Wort ohne Faugen mit feiner Gattin zu sprechen, wenige Studendarauf als Geißel für die der Stadt von den Franzossen unterlagte Contribution von Frankfurt abgeführt. Von einem Orte zum andern beordert, mußte Günderrode endlich mit den übrigen Geißeln von August die Verember in den Festungen Charlemont und Givet, mitunter in enger Kat, ubringen.

Bald nach seiner Freilassung wurde er vom Senat zum Bertreter der Stabt bei dem Congres zu Rafatt ernannt. Der Friedenskongreß, der nur kurze Zeit dauern sollte, verlängerte sich wider Erwarten, und d. Gunderrode, überzeugt, daß er wenig Erwänsches wirten konne, kehrte noch vor dem Abbruch der dortigen Unterhandlungen nach Frankfurt zuruch, um nach so viellen Erkurmen auch einmal im häuslichen Kreise zu ruben und frische Kräfte zu sammeln.

Im Jahre 1803 fah fich ber Rath genöthigt, bie feit Jahrhunderten bestehende Whgade des Weinumgeldes ober der achten Japsmaas, wegen beren man sich bisber mit einer geringen jährlichen Absindungsmume von Seiten der Weimvirtse begmigt hatte, schärfer einzutreiben. Bei ben Wossen der Reichstriege, welche die städischen Behörden sogar genöthigt batten, außerordentliche Contributionsbeitrage aus dem Bermögen der Bürger zu erbeden, glaubte man sich verpflichtet, auf jene im Ganzen sehr ergebige, dem Singelnen taum fühlbare Magade zurfähzutommen. \*) Schöff v. Gündertode schrieb damals an den auf einer Badreise abwesenden Senior Hufnagel solgenden Brief vom 23. Just 1803:

"Lielleich ist Ihnen schon bekanut geworden, daß der Sastwirth Kingenheimere"), als er am letten Donnerstag als sax et tuda in dem Widerstande gegen das Weinungeld gepfändet werden sollte, ein solches gewalthätig verhinderte und den Grund davon in das Vorgeben schütze, von dem durch ihn und seine Gonjorten aufgestürmten Pobel geptündert zu werden. Dieses ist der Text zu einem Possenspiel, das man uns eine Racht und dertschaft Tage sindurch in der Aufthsslube, wo wir vermanent bleiben mußten, spielen lies! Die 300 Nann unfer-Garnson, über die zu gebieten war, schienen nicht hinzureichen, der Rasse des Vorzunehmenden Auspfändung danbbadden zu können; das die der vorzunehmenden Auspfändung danbbadden zu können; das

<sup>&</sup>quot;Das Väßere Mi. I. 164. Staatsfalenber für 1804 S. 44. Statsfolius vom 18. Januar 1803, die achte Japuinand betriffen, d. 64. Natisfolius vom 22. Inli wegen ber ridfjändigen lingelbez, S. 46. Stats-Ganzief-Kincige vom 23. Inli, hos bie verstammente Biltgreflotzi aus einamber geben folit. 6. 47. Nathfolius vom 16. Kunind bie achte Japuinaad betriffend S. 49. Nathfolius vom 16. Kunind bie achte Japuinaad betriffend S. 49. Nathfolius vom 16. Vingunt firence des Wein-lungude betriffend S. 49. Nathfolius vom 16. Vingunt firence des Wein-lungude betriffend.

<sup>\*\*)</sup> Bum Rothen Daus auf ber Beil.

burgerliche, ftete fcmerfallig ju bewegenbe Militar ber Quartiere aber fand in feiner Anhanglichfeit an Die Birthe und beren Sache fovielen Grund ju Ausflüchten und Bogerungen, Die Birthe wuften burd Borfclage gur Parition fo viele Beit ju gewinnen, bie Beborben zeigten fo viele Aengftlichteit und Berlegenheit, und fo tam es benn, bag erft geftern Bormittag bie Ausführung mit Giderbeit gefdeben tonnte, welcher Augenblid bann abge martet werben wollte, Die Farce ju enben, indem ber Gaftwirth Sonerr bie Belber binterlegte, welche Ringenbeimer batte gablen follen, bamit bie Muspfanbung unterblieb und Ringen beimer ben Rubm bavon trug, nicht bafur angefeben fein m wollen, ber Obrigfeit Folge geleiftet ju baben. Bei folden Borfällen ift tein bittererer Comers ale an ber obrigteitlichen Gemat Theil ju nehmen, und fo febr ich mich burch Beit und Erfahrung unterftutt bemubt babe, mich darin ju ergeben, fo vermag ich bod nicht zu verbruden und unempfindlich gegen biefe Chanbe au fein! -

So viel babei ber ansübenden Gewalt zur Laft fällt, is bleibt ihr boch auch Vieles zur Entschuldigung. Will fie mit Rachtvurd und Kraft vorschreiten und den Uning abkürzen, so is die Gewalt dazu so beschräntt, daß sie nicht vermag, Ordnung und Rube in allen Quartieren zugleich durch ihr Militär zu handhaben. Fährt sie rasch mit der geringen Garnison zu Wert— die gesteilt nichts vermag und überall schonend verschren so, und eine Horden der Geschlichten Geschlichten der Geschlichten gewesen wäre. Richts ift trübeliger, als eine reichsstädtische Organisation in Augenblicken isteratsdender Boltsuntuben!

Mehrere Sanbelsleute, burd bas Beispiel bes Geren Conful Bethmann angefeuert, griffen gbar jur Mustete, ju Patrouillen und Diensten unter ihren Burgercapitans, aber wie lange Bei verfließt, bis bag bies geschiebet, und zur allgemeinen Folgeleistung reichte es boch lange nicht bin.

Die Sachsenhauser, burch ihre Officiere hinterstellt, ließen fich nicht anfeuern, ju ben Baffen ju greifen, und jeben Einzelnen ju belehren, warum und wogu es nige, und daß die Insinua

tionen ber verleiteten Birthe und Conforten bos gemeint feien, wer vermag biefes, und was ift alles bagu erforberlich!

Günderrode's Berdienste um die Berbefferung des Schulwefents, insbesondere um Gründung der Musterschule find bereits oben (S. 86) erwähnt; die hinderniffe, welche die Reformatoren babei fanden, schildert ein Brief Günderrode's an hufnagel vom 10. Juli 1805:

"Die Versammlung der herren Bürgercapitans, bei welcher werben will, deren Vereintufitseit jur Theilsame an dem Unweichen der Subschiptionsliften ju Theilsame an dem Unweichen der Subschiptionsliften ju gewinnen, joll heute noch statt sinden; mithin kann auch noch heute ein ider der wohlthätigen Einsammler in seine Duartier das Resultat davon etwarten und fich bei seinem morgenden Umgang darnach richten. — hr. Schoff Schweiker ist darinnen mit mir eiwerstanden, daß wir den all morgen verabredeten Anfang jum Umgang nicht wieder auf einen Zag weite verschieben, da Berichieben, fo vieles schade und die Gegner nur allein davon Juhen ziehen. Bas durch Ausschiedung gewonnen werden konnte, üt reichlich erichvoft!

Bei der Bersammlung der Capitäns soll wenig zu hoffen fepn; sie stimmen darin wie die Herren Reuner, und der Actuarius ber letzteren, Hr. Schulin, soll bep beyden helldenkenden Collegien eben diese Sprache fübren und felbige unterstützen.

Die Subscription allein lagt uns noch hoffen, Mittel gu ethalten, bem bosen Billen Grenzen zu seten, also bamit nur vorwarts, je eber, je besser!

Sludt dies, und die schändlichen Plane der heillosen sogenannten Frommilinge scheitern, — so wird hintennach die gange Sache günftiger von der Nenge beurtheilt, und mancher zu beren Horberung übergeben, der sich verleiten ließ, dagegen zu sepn. "9

Bom Rovember 1806 bis zu feinem Tode war v. Gunderrobe Prafibent ber "ötonomifchen Deputation" ber Rufterschule.

<sup>&</sup>quot;Bergl. auch Aufhner, Beiträge jur Geschichte ber Muskerichule, in ber Einlaumgsschifft, werem Frilliumgen 1865, S. 16. Die hellben lenden Gellegen: ebenda bruncht is Guidberrode, wie ber Tenor feines oben gam mügscheilten Briefes geigt, ironice.

Im Februar 1806 wurde v. Günderrobe abermals nach Paris geschicht, um den Erlaß der am 4. Februar der Stadt vom General Augereau auferlegten Contribution \*) zu betriebund Frankfurt wo möglich seine Stellung als freie Stadt zu erhalten. Er blieb dort die Jum August und richtete über den Gang der Verhandlungen folgende Briefe an Hufnagel:

Baris 18. Dar; 1806.

— Für unser armes Baterland würde es unichaber sein, wenn es in Berbefferungen ber öffentlichen Erziebungse und Bilbungsanstalten ungehindert auf dem Grunde fortsabren konnt, wie Sie, mein Theuerster, ihn in Franksurt legten und hoffentlich auf fünftige Zeiten befestigen werden!

Auf biefem Wege fonnte Deutschland, ohne Reid und Auffeben au erregen, beffer ale burch irgend fonft eine Operation reichlich erfett erbalten, mas ibm in politischem und ftatiftischem Berth entzogen wird! wie viel bober murbe bie aus folden In ftalten auftretenbe Generation fteben, als bie ihrer übermachtigen Rachbarn, Die in ben Beiten ber Sturme aufgewachfen find ober in ben Lycees gebilbet werben follen! Die Ginrichtung biefer letteren fennen Gie icon vollständig burch unfern madern Dat: thia, vielleicht aber nicht bie baraus entftebenbe Rolge, bag ein Bater, bem es nicht genügt, feinem Cobn eine rein militarijde Erziehung, fonbern eine ausgebilbete miffenicaftliche ju geben, bie Roften bavon mabrend ungefahr 15-16 Jahren auf fic nehmen muß, die fich baburch ungemein erboben, bag er ibn in ben Stäbten ber Departemente, in welchen aneichließend biefer ober jener wiffenicaftliche Theil grundlich gelehrt wird, - muß berumreifen laffen, welches fur ein Rind auf eine Ausgabe von 25,000 France berechnet wirb. - Sur Die öffentliche Raiferliche Bibliothet geschiebt nichts, und ber ungebeure Bumachs, ber bie Babl ber alten und auch ihren Berth zwei bis breimal überfieigt, bleibt unberührt im Berborgenen! - -

Gunberrobe.

#### Baris ben 9. April 1806.

— Dem Kurpringen von Baden so wenig, als bem Minister und Gesandten biese Hofes hobe ich nöthig noch rählich, noch meiner Reigung übervindlich geglaubt, aufzuwarten! Die Erhaltung unfrer Stadt ist uns noch keineswegs abgesprochen, und sinden die gultigen Gründe, die bafür sprechen, Eingang, — wofür sich bebeutende Männer verwenden, so werden die Badisschen Anschlässe ebenso abgewiesen werden, wie es den hefsischen erging!

Den Erfolg getraue ich freilich nicht zu verbürgen — denn wer vermag das! allein das Wohl Frankfurts bedarf zu sehr die Beibehaltung seiner Unabhängigkeit, als daß nicht allein darauf müßte Rüdfücht genommen werden! Jeder andre Beherricher würde Frankfurts Wohlfahrt — nur vielleicht auf verschiedenem Weg wutercarden und in feinem Besth nicht erbalten. was er währt!

Meine neulich so begründet geglaubte Hoffmung zur ohnsehlbaren alsbaldigen Abreise ist mir so unangenehm vereitelt worden, — daß ich noch Müße sinde, mich darein zu ergeben!

Hierburch und von dem Trüben der Zukunft erwacht mein Sehmen nach Geschäftsentsernung und dem alleinigen Beschäftigen, den eignen Acker zu dauen, so lebhaft, daß ich ihm nicht länger glaube Wider all dauen, so lebhaft, daß ich ihm nicht länger glaube Widerstand beisten zu fommen! Nur der Gedanke an Sie, Theuerster, und daß durch Sie unser Kirchen, und Schulmesten noch einer größeren Befestigung bedarf, um der Selbsihändigkeit versichert zu bleiben, hält mich zurück! — —

Gunberrobe.

Paris ben 29. Mai 1806.

Seit dei Tagen halt man uns mit der Bekanttmachung von der guverlässigsten Berscherung gespannt, der Nachlas') sei bewilligt und die Aussertigung nach Frankfurt beitorgt, währendem Jire und andre Kriefe von dem Einfordern des Rücksandsandern. Die Berichtigung des Widerpruchs wird uns durch das Verfelsen des Zusichernden bis Worgen vorenthalten, und

<sup>\*)</sup> Der Mugereau'iden Contribution, von ber nichts erlaffen murbe.

alle unfre Angaben laffen und noch nicht erratben, wie fich biek auflofen moge. Rach biefem Borgang, beren man bier fo viele ju erfahren bat, tonnen Gie urtheilen, mas Gefchaftsbeforgungen bier für Jemand find, ber fie fich ju Bergen nimmt und bem ber Bugang ju allen Inftangen unterfaat ift.

In bem nie raftenden Bechfeln und Drangen ift es über alles flaglich, bag bie Beftanbigfeit in Bezug auf bas binbalten Deutschlands und unfere Coidfale allein fo andauemb bleibt!

Bon ben Rabigfeiten bes herrn von Reigenftein,\*) ber mabricheinlich Cedenborf's Bogling ift, borte ich vor Langem mit Achtung urtheilen; feine Blane aber gur Bergrößerung feines Berrn auf Untoften ber Schuldlofen, \*\*) fo wie bas Seftige und Beitgreifende berfelben von allen biebern Gefdaftsmannern miß: billigen! auch foll er bei ber Ausführung berfelben ju vielen Biberftand finden, um fie burchfeben ju tonnen, fo bag feinem Sof und benen von Stuttgart und Munden bas Unglud Deutid: lande wenig au Gute fommen burfte! welchen von allen beutiden Regenten fann auch ibr Benehmen frommen? -

Roch vor Abfendung biefer Beilen am 31. beftatigt fich mir Die Erfahrung, bag bie mit aller Bestimmtheit gemachten Bufich: erungen\*\*\*) ber geachteften Beidafteleute fur nichts gu achten find; bag bier nichts guverlaffiig ift, ale bie Bollftredung, und nichts verunftalteter als Babrbeit! - -

Gunberrobe.

Baris ben 28. 3uli 1806.

Abre mir an ber Cober Beilquelle am 21. b. geidriebenen trefflichen Reilen unterbrechen febr mobitbatig meinen Difmutb über unfern mabrhaft fpottbaft geworbenen überlangen biefigen

Befit von Frantfurt ju vergrößern, vergl. ben Brief v. 9. Mpril.

\*\*\*) In Bezug auf Erlag ber Contribution.

<sup>\*)</sup> Siamund Rarl Johann Freiherr von Reigen ftein aus Baireuth trat 1784 ale Dofrath und Rammerberr in babifche Dienfte und murbe 1792 Canbrogt in Berach. Seit bem Jahre 1796 murbe er in biplomatischen Gelchäften verwende, schlieben Separatirieben Abende mit Frankreich und war 1801 in Almeulle besten Bewollmächiger, 1806 Gefanbler in Paris. Dann murbe er Eurgeto ber Dodidule ju Beibelberg, 1810 Minifter, 1834 Gefanbter beim Minifter-Congres in Bien. Er farb 1847.
\*\*) Dieje Stelle bezieht fic auf ben Berfuch Babens, fich burch ben

Aufenthalt! ein beutenber Staatsmann wie Seeger weiß boch, daß ein opus consummatum, wie ber vollendete foberationsplan es ift, teiner Bonbertung weiter fabig fein tann! er muß in bem vorliegenden Plan die Willensmeinung Napoleon's lefen: leine Kleine Staaten (die einzelnen Beguinftigten abgerechnet) und leine Befallungen in bem Unifang feiner Beherfulyang beirben ju lassen; er muß wissen, daß teine irbische Gewalt ihn bewegen lann, anders zu wollen als er will! und bag wan, bei der Lebergugung, nach aller menschieden die finsigt nicht besten zu sonlen, durch das Ergreisen eiteler Mittel, die den Anschein haben, als glaubte man noch an Hifte, leinem Scharssinn tein Ehrenbentmal fiifte!

Giner Abfendung, die feche Monate bindurch ju feiner Mubieng gelangen tonnte, ber man bas Abnehmen und Anboren aller fdriftlichen und munblichen Antrage verweigerte; ber man causa jam decisa et judicata miffen lagt, fie fonne ben Beimweg fründlich antreten, - noch bie Somach baburd ju erhöben, fie nicht von bem Gled laffen ju wollen, bis ber neue Lanbesbert fie abrufen lagt, - beißt benn boch mit allem Muthwillen eine Somad aufburben, ber man fich felbft nicht murbe untergieben mogen! Je mehr mich biefes mit gutem Grund verbrieft, befto mehr freut mich ber gefegnete Erfolg Ihres Aufenthalts in Coben. Für bas fünftige Bobl unferes Rirchen- und Schulmefens muffen Gie ohnebin bas meifte thun und beburfen baju Gefund: beit und Beiterfeit. Bird Dalberg unfer Canbesvater - wie ich als malum minus wunfchen und hoffen muß, - fo vermogen Sie ungemein viel auf fein Berg und fein Befühl; von Seiten bes Berftanbes foll ibm weit fcmerer und oft gar nicht beigutommen fein! Gollte er refigniren, - mogu boch vorerft fein Anfchein ift, - fo muffen wir Alles ber Borfebung überlaffen ---

Gunberrobe.

Alls Frantsurt in bemfelben Jahre bem Fürsten Primas ju Theil wurde und biefer Anfangs ber Stadt ihre frühere Beriaffung lassen wollte, nurbe herr v. Günderrode jum Stadt-shultheisen mit bem Titel eines Geheimenrathes, und 1810 bei der Einführung einer neuen Bervollungsordnung jum Präsecken des Bevartements Frantsurt und Wehlar ernannt (vergl. S. 19.

24.) Er vertrat die Stadt bei dem Pringen Karl v. Baiern, am 30. October 1813 (vergl. S. 34) und empfing in der Nacht vom 31. October auf den 1. November (vergl. S. 35) den Kaifer Napoleon vor den Thoren, bemüht, die Beichiebung und Münderung der Stadt abzubenden. In derfelben Woche begrüßte er im Ramen des Senats und der Bürgerichaft die drei verbündeten Wonarchen bei ihrem Aufenthalt in Frankfurt.

Rad Biederherstellung ber republikanischen Berfassung wurde v. Ginderrode Schöff und Prasident des Appellationsgerichts. Er flarb am 9. Mai 1824; es überlebten ihn zwei Kinder, Justima Marimitian und Thetla. Der Sohn lebt als I. baierischer Legationstath a. D. und Kammerherr in Frankfurt und ift Bater zweier Sohne; die Lochter ift die Gattin des großherz, meellenbitteligigen Rammerherrn Auno Mugust Beter von der Rettenburg auf Matgendorf (Meellenburg-Schwerin.)

### Achtzehntes Rapitel.

In diefem Schlußtapitel wollen wir einige cultur-historiich mertwürdige 3ige gulammenftellen, welche ben Geift jener Epoche geichnen, ohne daß sie zwangloß in irgend einem ber früheren Abschmitte unterzubringen gewesen waren.

Sany mittelalterlich muthet uns heute nicht nur das Berfahren der Gerichte, sondern die ganze Auffalungsweile eines Ereigniffes an, welches damals die Stadt in die größte Aufregung verfehte. Am 21. August 1817, Morgens 6 Uhr, ermordete der Schreinermeiker G. Woog aus Kobberg in Bommern in seiner im Norden-Eddwenglächen gelegenen Wohnung seine Krau, seine stanf Kinder im Miter von 6 Jahren 9 Monaten die 1 Jahr 8 Monat (darunter ein Zwillingsbaar) und endlich sich siehen mit dem Bater gefämpft zu haben, da seine Sändchen ganz zerichtieten waren. Rahrungsforgen scheine der Grund der entsellichen Leht gewehn zu sein. Die Mutter und die Kinder wurden einen Tag lang in der heiligsgesstlitzige zur Schau ausgesstellt und dann mit großer Feierlichseit begraden. Woog erfüld den Bearanding in eine Beterdeben. Woog erfüld den Bearanding eines Verbrechers.

Bie Lerener berichtet, murbe 1685 ein Geifenfieber, ber erft feine Rrau, bann fich umgebracht, burch ben Scharfrichter auf einer Schleife von feinem Saus, burch bie Stabt an ben Galgen gefchleppt, fein Ropf allba abgebauen, auf einen Pfahl geftedt, ber Leib auf bas Rab gelegt. Bang ebenfo gefcah noch 1817 mit Moog; in bem Frankfurter Journal vom 25. August aber ericien nach einem Artitel, Dr. G. unterzeichnet, eine bemertenswerthe Anfprache bes Cenats an die Burger- und Ginwohnericaft. Jener Artitel beginnt fo: "Rachbem geftern jene ungludliche Mutter fammt ihren fünf unmundigen Rindern feierlich jur Erbe bestattet worben ift, wird morgen an bem entleibten Morbvater mit Strenge ber Richterfpruch vollzogen, ber Leichnam dimpflich binausgefahren und verftummelt aufs Rab geflochten, Ropf und Sande gefpieft, bie Unthat wird verfundet an einer babei errichteten Tafel: Moog aus Colberg in Bommern, Morber feiner gangen Familie und feiner felbft. Wenn auch folder gerechte Ausbrud öffentlichen Abicheues im Ramen bes Gefetes vom Staate gegeben, teinen Gottlofen von Ausführung eines unmenidlichen Berbrechens gurudbalten tonnte, fobalb nämlich eines Menichen Seele ben graflichften Borfat nur erft ju faffen wird im Stanbe gemefen fein, fo vermag bennoch bie Erinnerung an ben Rluch aller Mitmeniden ben fich bil benben idredlichen Billen gu fomachen, fo bag berfelbe vielleicht gar nicht gum flaren Bemußtfein erwacht und unausgeführt bleibt. Da jeboch felbft bie gerechtefte und jugleich fürchterlichfte Digbanblung einer Leiche nur ben weiblichen Bufdauern recht lebhaften Gin= brud macht, fo burfte fur zwedmäßig erachtet werben, zwei andere Mittel angumenben, um bauernben Abichen vor ber Frevelthat ju erweden."

Also der Verfasser des Artikels, welcher als solche Mittel vorschlägt: die Errichtung einer Steinsfäuse und die Diche tung eines Erzige der Verfasser Amogs That! — Theis die Etrenge der Sensur, theils die allgemeine Schau vor der Oeffentlichteit schloß damals Frankfurter Angelegenheiten von der Bestedung in Frankfurter Zeitungen aus, wie denn die Oberpolkunstzeitung die gange Begebenheit ignoritt. Wir gehen aber wohl nicht fehl, wenn wir den obigen Artikel auffassen als einen Berjuch, darbarische Errafbestimmungen zu rechfertigen, welche

mit bem Zeitgeift im Wiberspruch ftanden. Der Ausderuck "gerechte Mishandlung" solliest freilich selbst einen Wiberspruch in sich 3n ber vom 23. August batirten Ansprache bes Senats werben "bie wenigen, beren Lebensweise ben Lebren ber Religion und ben Pflichten ber Bürger nicht entspricht, ben Pfab ber Tugend und bes Rechts zu betreten" ermachnt.

Mm 22. Juni 1819 ericbien eine vom 17. batirte Anfprache bes Senats an loblice Burger- und Ginwohnericaft \*). welche querft an bie por bunbert Jahren in ber Racht vom 26./27. Jum ausgebrochene Reuersbrunft, welche in weniger als zwei Tagen 400 Saufer in Aide legte, erinnerte, bann gur Borfict im Gebrauche bes Reuers und, im Rall eines Branbes, ju thatiger Bulfleiftung ermabnte, und folgenbermagen enbigte: "Der Genat bat beidloffen, baß bas Anbeuten an jene Schredenstage feierlich begangen merbe und erwartet von bem rechtlichen Ginne löblicher Burger: und Ginwobnericaft, baß folde burd ernfte Gottesverehrung ben Dant gegen bie Borfebung, fur bie viele, feit jener Beit, besondere burch Abwendung abnlicher Unglude: fälle, biefiger Stadt erzeigte Boblthaten, laut aussprechen merbe Bu bem Enbe wird Conntage ben 27. I. Monate in allen drift: lichen Rirden feierlicher Gottesbienft gehalten merben, fo mie in ber indiiden Spnggoge Gebete perorbnet find." Am 25, Juni machte bas Boligei-Amt befannt, baf gufolge Genatsbeichluffes megen biefer Feier am 26. und 27. jebe Tangmufit unterfagt mar.

Bu einer fröhlicheren Feier gab ein andres Element Beranlastung, benn ber strenge Winter 1826/27 gestattete, nach altem Brauch, wie zulet am 5. Februar 1695 und am 1. März 1740 geschehen war, ein Faß auf ber Eisbede bes Mains 31 binden\*\*), was nur um Kastuach gescheben barf.

Am 27. Februar 1827 wurde von ben Rufergefellen bas gaß auf bem Main gebunden; auf bem vorderen Boben beffelben befand fich ber Frankfurter Abler, auf beffen beiben Seiten bie

<sup>9)</sup> Bollt X. 102. M. IV. 333. Dos Rabree in ber 1819 bei 5. 6. Sitte braud erichienenen Erinnerungsschrift, ferner: Terte und Gestage Ausgabe jur Seier bes am III. Sonntag nach Ernitt ben 27. Juni 1819 eine fallenden Geöchnischage ber großen Generobrunff. Frankfurt a. M., gebraft Ed. 3. D. Santefander. 15 6. So.

<sup>••)</sup> F. Jb. XI, 138. I. Lerener Chronit v. Frantfurt I. 537.

Wappen ber regierenden Bürgermeister nehst einer Inschrift. Am G. März wurde das Jah durch die Hauptstraßen der Stadt gessahren. Sin Bachus ritt darauf, der den filbernen Becher fleihig Leerte und vor dem Kömer, den Wohnungen der Bürgermeister, der Innungsgeschworenen, der angesehensten Weindandler z. seine Rede hielt. (Das nächte Jah von 8 Ohm wurde am 26. Februar 1838 gebunden; zwei Stunden nach dessen Vollendung brach die Sisdocke.)

### Fortgefebte Erklarung ber abgekursten Buchertitel,

Battonn - Dertliche Beidreibung ber Stadt Frantfurt a. DR. von Bobann Georg Battonn, gewesenem geiftlichen Rath, Cuftos und Canonicul bee St. Bartholomausfiifts. Aus beffen Rachlaß beransgegeben von bem Berein für Beidichte und Alterthumetunbe burd ben zeitigen Direttor beffelben, Dr. jur. 2. S. Euler, Juftigrath. Artft., Berlag bes Bereine. 6 Befte. 1861-1871.

Bdr., Bender, Benber 1834. = Die Berhanblungen ber gefengebenben Berfammlung ber freien Stabt Frantfurt in ben 3abren 1816- 1831. Rad ben Originalacten bargeftellt von Dr. Johann Beinrich Benber. Franffurt a. M., G. A. Rrug 1834, 40, VIII, unb 301 G.

F. Jb. - Frantfurter Jahrbilder, Gine Zeitschrift für bie Erörterung biefiger öffentlichen Angelegenbeiten, Rrantfint a. D., S. 2, Bronner. 40. 90. 1-12, 1832-38,

Gw. K. & K. = Runft und Rlinftler in Frantfurt a. DR. vom 13. Jahrhundert bie gur Eröffnung bee Statel'iden Runftinftitute von Dr. Bhilipp Friedrich Gwinner, Gengtor und Sondicus. Dit gwei Bilbuiffen und einer Stammtgiel, Grantiurt a. DR., Boieph Baer 1862, XVI, und 577 G.

Gw K. & K. Z. - Bufabe und Berichtigungen gn obiger Schrift Frantfurt a D., 3. Baer, 1867, 142 G.

Iris f. G. 118.

#### Beri dtigungen:

Seite 25. 3. 5. von oben lies Bef († 1816) ftatt 1845.

- " 56. 3. 2. von unten fies 1815 ftatt 1813.
- . 75. 3. 7. von unten lies Bilbelm Friedrich flatt Friedrich Bilbeim.
- " 103. 3. 13. von oben fies finbirt flatt finbirte. . 103. 3. 9. von unten fies B. X. flatt X. B.

## Renere Geschichte

non

# Frankfurt am Main.

Bon

Dr. Wilhelm Strider.

Drittes Buch.

## Gefdichte von Frankfurt

vom Ausbruch ber frangofifcen Julirevolution bis jum Ausbruch ber frangofifcen Februarrevolution 1880-1845.

Frankfurt a. 20.

Berlag von Frang Benjamin Auffarth.

1875.



## Reuere Geschichte

7 33 ,

nou

# Frankfurt am Main.

Bon

Dr. Wilhelm Strider.

### Drittee Bud.

### Befdichte von Frankfurt

vom Ausbruch ber franzöfischen Julirevolution bis zum Ausbruch ber franzöfischen Februarrevolution 1880—1848.

Frankfurt a. 20.

Berlag von Frang Benjamin Auffarth.

1875.

# Geschichte von Frankfurt

mom

Ausbruch der frangösischen Julirevolution bis zum Ausbruch der französischen Februarrevolution. 1830—1848.

Bon

Dr. Wilhelm Stricker.



Frankfurt a. 3A. Berlag von Frang Benjamin Auffarth. 1875.

### Erftes (einleitendes) Rapitel,

Die hervorragenden Fragen, welche mahrend des Zeitraums von 1830—1848 die Behörden und Bürgerschaft von Frankfurt beschäftigten, waren theils Folgen der Julirevolution, theils hingen sie mit der handelspolitischen Entwidelung der Dinge in Deutschaftland jusammen.

Bu ben ersten gehörten zahlreiche liberale Reformen ber Berfasiung und bas Aprilattentat, welches ernster, als das dem Sem Seine bei Fabigiet von Frankfurt zur Ecksändigsteit in Frage flellte; der zweiten Reihe gehörte die Entscheidung für den Anschlaß von Frankfurt an den Bollverein an und die damit gegedene radicale Ummälzung der Handelsseiseihungen von Frankfurt. Im inniger Berbindung damit stand die Mungregenseit der Eisen dahnet, von deren Entwicklung ime Zeit und nich tur in Frankfurt weit entstent war, sich einen Begriff zu machen. So arbeiteten die fremde Besaung leit 1833, der Eintritt in den Joldverein seit 1838 und die Eisen dehmerbindung seit 1840 aufammen, um die frühere Jossiung der Stadt zu mindern. Auch nationale Festläckeiten, welche die Irkankfur brachte, wurden wegen der bequemen Lage der Stadt in Frankfurt abgebalten.

Wenn wir in Folge ber uns beherrschen Rüdsicht auf Frankfurt diesen Zeitraum des britten Buchs, wie geschechen, abs gerbeilt daben, so durfen wir doch nicht unerwähnt lassen, daß im hindlic auf die öffentliche Weinung in Deutschland, von deren Bellenchschapen die Wundesstadt nicht underührt bleiben konnte, ein weiterer Einschnitt zu machen ist. Dir meinen den Berrichpungsbruch in Hannover (1837), den Thronwechsel in Preußen und den französsischen Rheinkarm (1840). Wie nach 1830 eine losmopolitische Stimmung geherrscht hatte, wie die Kespormbestrebungen auf Liberalistrung der Einzelstaaten (unter gänzlicher Verzwistung an jeder Bundeskreson) gerückte waren und ziebe Kammer

für sich eine eigene Welt bildete, so trat nach den Jahren der völligen Erschlaffung — als deren Sohenpunkt wir 1836 bezeichnen tönnen — mit den etwähnten Ereignissen eine Wendung ein, welche den nationalen Standpunkt als nothwendig und als hosinungsreich erkennen ließ.

An die Stelle der Bolenspmpathie, welche den Bilhellenismus der vorhergegenden Epodje abgelöst hatte, trat nun die ichleswig-holsteinische Frange, und gerade Frankfurt mit dem Germanistencongres von 1846 erlebte in seinen Mauern die Borbereitung der nationalen Bewegung, welche 1848 zu Tage trat.

Die Darstellung wird hie und da persönlichen Sharakter aunehmen, da der Verfasser 1844 nach elsjähriger Wowselenheit wieder dauernd in seine Vaterstad zurüdzelehet ist, mit welcher er auch in der Zwischenkeit nicht die Fühlung verloren hatte, der in allen Jahren, nur nicht 1842 und 1843, längere oder Küzere Zeit in derselben verweilte. Aber dieser Scharakter der Darstellung legt auch gewisse Beschaftungen aus in einer Perioke, wo so viele der Mitwistenden noch am Leben sind und gewis wird der Leser die Juridhaltung des Beschses dieser Manches in den sogenen Wälkern nur chronitartig beröchet, und sich enthält, kaum vernarbte Bunden wieder aufzureiher,

|      | Melterer Bürgermeifter.                        | Jüngerer Bürgermeifter.        |  |  |  |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------|--|--|--|
| 1830 | Fr. Ph. B. Freih. v. Malapert, gen. Renfville. | Gottfrieb Coarff.              |  |  |  |
| 1831 | Georg Friebrich b. Guaita.                     | Dr. R. B. R. 3. Miltenberg.    |  |  |  |
| 1832 | Dr. 3. G. Cb. Themas                           | Dr. Johann Conrab Bebrenbe     |  |  |  |
| 1833 | G. F. v. Guaita.                               | Dr. Bebannes Rappes.           |  |  |  |
| 1834 | Dr. Rerb. Dar Stard.                           | Dr. Gigiemund Baul Diebe.      |  |  |  |
| 1835 | Dr. 3. G. Cb. Thomas.                          | Dr. 3. R. Bebrenbe.            |  |  |  |
| 1836 | Dr. R. DR. Stard.                              | Rarl Beinrich (Beorg b. Bepber |  |  |  |
| 1837 | G. R. v. Guaita.                               | Dr. Couarb Entwig Barnier.     |  |  |  |
| 1838 | Dr. 3. G. Cb. Themas. *)                       | Dr. Chuarb Rrang Coudan.       |  |  |  |
| 1839 | Dr. Jehann Friedrich v. Dever.                 | Dr. E. E. Barnier.             |  |  |  |
| 1840 | Gottfrieb Scarff.                              | Dr. Jeb. Friebrich Schmibt.    |  |  |  |
| 1811 | R. R. D. 2B. Freib. v. Gunberrobe.             | Dr. E. Y. Barnier,             |  |  |  |
| 1842 | Gottfrich Ecarff.                              | Dr. Samuel Gottlieb DRaffer.   |  |  |  |
| 1843 | Dr. 3. F. v. Meper.                            | Dr. Johann Georg Reuburg.      |  |  |  |
| 1844 | Gettfried Charff.                              | Dr. &. G. DRaller.             |  |  |  |
| 1845 | Rarl Beinrich Georg b. Bepben.                 | Dr. Rarl Grang b. Schweiter.   |  |  |  |
| 1846 | Gottfrieb Coarff.                              | Dr. Johann Leonbard Renft.     |  |  |  |
| 1847 | R. R. D. BB. Freib. b. Gunberrobe.             | Cebafttan be Reufville.        |  |  |  |
| 1848 | Я. Ф. Ф. в. фервеп.                            | Dr. R. R. b. Schweiter.        |  |  |  |

<sup>\*)</sup> Starb am 1. november, an feine Stelle trat bis jum Jahresichlus ber Exconful Genior G. F. v. Guaita.

Den Stillftand ber Bevölkerung in Folge ber ben Zeitraum von 1816—1848 beherrichenben Gefetgebung zeigt bie nachfolgende flatistische Uebersicht:

| Jahr. | Baare | Se-<br>borene | forbene | Jahr. | Baare | Be-<br>borene | ftorbene |
|-------|-------|---------------|---------|-------|-------|---------------|----------|
| 1816  | 274   | 1304          | 1118    | 1833  | 252   | 1062          | 1230     |
| 1817  | 317   | 1187          | 1136    | 1834  | 303   | 1163          | 1227     |
| 1818  | 315   | 1213          | 1188    | 1835  | 298   | 1167          | 1037     |
| 1819  | 283   | 1254          | 1209    | 1836  | 295   | 1166          | 1248     |
| 1820  | 312   | 1246          | 1163    | 1837  | 306   | 1138          | 1244     |
| 1821  | 309   | 1157          | 1012    | 1838  | 311   | 1176          | 1178     |
| 1822  | 247   | 1086          | 1088    | 1839  | 342   | 1209          | 1197     |
| 1823  | 256   | 1077          | 1103    | 1840  | 325   | 1227          | 1062     |
| 1824  | 267   | 1096          | 1053    | 1841  | 276   | 1266          | 1218     |
| 1825  | 240   | 1107          | 1071    | 1842  | 271   | 1291          | 1127     |
| 1826  | 253   | 1109          | 1301    | 1843  | 267   | 1255          | 1096     |
| 1827  | 253   | 1105          | 1094    | 1844  | 279   | 1215          | 1164     |
| 1828  | 279   | 1117          | 1020    | 1845  | 299   | 1282          | 1165     |
| 1829  | 254   | 1039          | 1253    | 1846  | 314   | 1194          | 1106     |
| 1830  | 267   | 1098          | 1045    | 1847  | 278   | 1233          | 1185     |
| 1831  | 279   | 1070          | 1218    | 1848  | 268   | 1261          | 1262     |
| 1832  | 262   | 1122          | 1127    |       |       |               | 1        |

Die Zählung von October 1823 ergab 43,918 Sinwohner. Die erste Zollvereinszählung (Dec. 1837) ergab 54,037 Sinwo. " zweite " (" 1840) " 56,217 "

" britte " ( " 1843) " 56,348 " vierte " ( " 1846) " 58,519 " fünfte " ( " 1849) " 59,316

ionach beträgt bie Zunahme in 26 Jahren 15,402 ober jährlich 1% ber Zahl von 1849.

### Bweites Rapitel.

Die Radricht von bem Erfolg ber Julirevolution (Flucht bes Ronigs) tam am 1. Auguft in Frantfurt an. Der Blit hatte in bas europaifche Staatengebaube gefchlagen und aller entaundlicher Stoff, ber fich angebauft, brach in Rlammen aus. Es ift bier nicht ber Ort au ichilbern, wie bie Bolfsbemegungen in Braunfdweig, Sachien und Rurbeffen - beren lettere megen ber Rachbaricaft ibre Schwingungen lebhaft nach Frantfurt verbreitete - einen augenblidlichen Erfolg batten, mabrend bie Erhebung ju Gottingen icheiterte; wie bebeutend ber Rudichlag bes Banges ber Dinge in Franfreich und in Bolen auf bie Sprace ber beutiden Stanbeverfammlungen und ber Breffe mar. Der Sall von Barichau mar in biefer Sinfict von enticheibenber Birfung. Jest bilbete fich eine compacte Opposition ber perio bifden Breffe aus, welche vorzugemeife bie beutiden Berbaltniffe ins Muge faßte und, in Gubbeutidland menigftens, ibre Forberungen fteigerte. Unter Diefen Bebingungen tonnten, menige Boden nad Baridaus Rall, bie Serbittage von 1831, jene Caturnalien von Alt-Granffurt, mit ibrer Truntenbeit von Bein und Bulperbampf, eine blutige Rataftropbe beraufbeidmoren.

<sup>\*)</sup> Johann Abam Triebert, ein verheiratheter Mann.

wurde nun verstärtt, der Tunntl aber dadurch noch nicht geftillt, denn obgleich lein thätlicher Angriss weitberter erfolgte, so zerstreute sich doch die Menge nicht, sondern verbiddnte und provocitte fortenabrend bas Militär, welches aber durch siene Auch größeres lingild verhütete. Um die Ordnung wiederberzusstellen, wurde die Stadtweckt unter die Wassen genen und von dieser gemeinschaftlich mit dem Militär die Wache bis zum Tage bezogen. Hernald zerstreuten sich gegen 2 Uhr Worgens (26.) die Gruppen umd der übrica Kas erfeit zusia.

Am 26. Abende erließ ber Senat eine Proclamation an

bie Bürgerichaft.

Am 28. trug er ber gefetgebenben Berfammlung por\*); er febe fich veranlagt, megen ber an ben beiben erften Berbfttagen ftattgebabten traurigen Ereigniffe bie Berfammlung eiligft gu= fammen ju rufen. Die Entruftung über biefe Morbthaten fei allgemein gemejen, ebenfo allgemein aber auch ber patriotifche Gifer ber Burger und Ginmobner, jebe weitere Rubeftorung abjumenden und baburd ben Bemeis ju geben, bag Aufmiegelungen, bie feit einiger Beit in fo vielerlei Gestalten erfchienen und fich taglid erneuerten, an bem feften Sinne ber Burgericaft icheitern mußten. Da bie Stadtmehr auch bei bem beften Willen und ber größten Bereitwilligfeit auf bie Dauer einen fo fdweren Dienft, wie in ben letten Tagen, nicht aushalten tonne, fo fei eine Borfdrift bringend nothwendig, nach melder bie öffentlichen Beborben ju verfahren batten, wenn es einmal babin tommen follte, baß Bewalt mit Bemalt vertrieben merben mußte, - eine Boridrift, bie bis jest gefehlt babe, weil fruber feine fo ernftliche Beranlaffung bagu eingetreten mare. Darum lege ber Genat ber Berfammlung eine gefehliche Bestimmung barüber vor, wie in folden fällen ju verfahren fei. - Die Berfammlung genehmigte biefes Befet mit einigen Mobificationen, worauf es als proviforifdes Befet publicirt murbe. \*\*)

Bugleich richtete aber bie Berjammlung an ben Senat bas Erfuchen, biefen Segenstand ber nächtigbrigen Berfammlung zu weiterer befinitiver Beschlufinahme vorzulegen.

§. 5. bes Tumultmanbats, welcher borfdrieb, bag jeber,

<sup>\*)</sup> Benber 293.

The state Cathy

ber nach 10 Uhr Abends auf öffentlicher Straße sich bliden läßt, mit einer Laterne, worin ein brennendes Licht, verfehen sein muß, hat viel Gelegenheit zu Schabernach gegeben. Sin großes Lager altmodischer Papierlaternen war in wenigen Tagen ausvertauft, um zu abenteuerlichen Laternenzügen verwendet zu werden. In das besinitive Geseh sie biese Paragraph nicht wieder ausgenommen worden.

Bur Anerkennung der braven Pflichterfüllung und rubigen Besonnenheit, welche das Liniemmilitär an jenen Tagen seigte, und umd um dem nachgelassenen Schne des gebliedenen Militärs eine Unterstühung für die Julunft zu sichern, wurde sogleich eine Subscription eröffnet. Sin Tebel der einzegangenen Beiträge wurde für den Sohn des Arciedert auf der Sportfasse angelegt, der Reit zur Berfügung des Kriegsseugamts gestellt und am 30. und 31 Januar 1832 dem Mataillon ein Fest gegeden, wozu Deputationen von allen Sorps der Stadtweft eingeladen waren.

Am 4. November 1831 wurde das provisorische Geset, (Tumultmandar) außer Krast geset und am 15. Rovember legte der Genat der gesetgebenden Bersammlung den Entwurf eines definitiven Gesets vor, zu bessen Begutachtung die Bersammlung am 19. eine Commission wählte.

Diefelbe erstattete am 28. December ihren Bericht und fügte einen neuen Gefesentwurf bei. Am 7. Januar 1832 wurde die Berathung beies Gegenstandes fortgefest und das turhestische Gefet vom 22. October 1830, die Sibrung der öffentlichen Rubbert, zur Bergleichung mitgetheilt. Es wurde beschoffen, ein neue Commission zur Borlage eines neuen Entwurfs zu wöhlen. Diese Commission zur Borlage eines neuen Entwurfs zu wöhlen. Diese Commission erflattete Bericht am 20. October 1832 burch ihren Borsisenden, Dr. Ohlenschlager. Er betonte die Rotbwendigfeit der Trennung der gesehlich zu beschießendem Rafregeln, welche die Etdrung der öffentlichen Ruhe eintreten sollen von den über die Ruhestörer zu verhängenden Criminasstrafen.

Bur Aunftration bes jest geltenben Buftanbes murbe von einem Commiffions-Mitgliebe, Dr. M. Reinganum in feinem Ceparatvotum\*\*) hervorgehoben,\*\*\*) "baftes murbiger und gerechter

<sup>\*)</sup> F. Jb. I, 14.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot; 140, 267. \*\*\*) " 271. 279 II. 86. 222. III. 255.

jet, die Anheistere nach bestimmten Geleben und einem bestimmten Straimaaß zu richten als nach Willüt und bloßem richterlichem Ernessen, oder gar nach der Fatte unteren Alteren Gelebe zu strafen, in welcher Beziehung die Stadtresormation (Th. X tit. 1. §. 15) vorichreibt: "Ein sücher soll nach Gelegenheit solches begangenen Frässels mit Abhauung seiner rechten hand gestraft, ober nach Größe der Uedersahrung auch am Leben mit dem Schwerte gericht werden." Nach einer gründlichen Berathung einigte die gesetzebende Bersammlung sich am 31. Oktober 1832 auf Annahme eines vielsach annenditten Entwurfs als Geleb und legte dasselbe dem Senate vor. Eine Rückaußerung dessehn vor aber noch nicht erfolgt, als die Ereignisse vom 3. April 1833 eintraten.

Pen Schulbigen vom October 1831 wurde am 3. Juli 1833 ihr Urtheil verfündigt. Die Rechtsfacultät zu Tübingen verurthillte den Metgermeister Joh, Martin Mohr zu einer zwanzig-monatlichen, den Beigbindergeschen Christop Denkelmann zu einer 18monatlichen und den Schrieben Sechtelmann zu einer neunfährigen Juchtpausktrase. Die Berurtheilten appellitten.

Am 25. November 1833 wurden weitere Bertheibigungs-ihriften von dem Bertheibigern [Dr. Judo, Reinganum und Rapp) nach Göttingen geschiedt, worauf am 7. Marz 1834 die dortige Rechtsfacultät die Strafe bes Mohr auf 14 Monate, die des hentelmann und hohl auf ein Jahr herabsette, indem der lettere wegen bes ihm beigemessenen Mordversuchs von der Instanz ente bunden wurde. Genkelmann war schon am 5. April 1833 verstorbeit (vergl. S. 1911.)

Das Jahr 1832 fand die gange Gegend von Frankfrut in großer Aufregung, wogu außer ben politischen Berfaltnissen auch die neuen Zoliffranken beitrugen. Bei Bindeden wurde Ansangs Februar ein Bäder aus Großtarben, ein Bater von 4 Kindern, wicher 1/2 st Casse und 1/4 st Zuder ichnuggeln wollte, von einem Zollwächter erschoffen und die Zollmannischen dann von der Bevöllerung auf's surchtbackte mishandelt\*). Ende Januar wurden an der dairisch-lurhessischen Grenze-zwei Mann vom 14. beitische Regiment von den Schmuggern erschoffen.

<sup>\*)</sup> Frantfurter Journal 9. Februar.

Am 5. und 6. Januar fanben gelegentlich ber erften Jahresfeier ber Berfaffung ernfte Unruben in und bei Sanau ftatt. Am 5. murben die Bollbeamten in ber Stadt angegriffen und Die Munge gerftort, am 6. tam es beim Bollbaus Maintur gu einem ziemlich blutigen Rampfe gwifchen Bauern und Militar. In Rolge bavon murbe Die Broving Sanau militarifd befest. In biefe Aufregung fiel ber Durchjug ber Bolen.

### Brittes Rapitel.

Der polnifche Aufftand erregte in Frantfurt bie größte Theilnahme. Drei junge frantfurter Mergte eilten, ber Rational: regierung ju Baridau ihre Dienfte angubieten. Es maren bies: Job. Ric. Fiedler, prom. 1824 ju Berlin, Chriftian Friedrich Dorner, prom. 1826 ju Burgburg, + am 10. Juni 1831 am Topbus ju Baridau ale polnifder Stabsargt, und Alexander Crailsheim; prom. 1830 ju Berlin.

Am 16. Januar 1832 begann ber Durchjug ber Trummer bes polnifden Beeres. Um 22. Februar fand bei bem Frantfurter Forfibaus ein Duell fatt, swifden einem turbeffifden bufarenlieutenant Riemeper und einem polnifden Lieutenant Dmor: fin. Der 19jahrige Riemeper murbe burch ben Ropf gefcoffen und vericied fury nachber.\*)

In der Sigung ber gefetgebenben Berfammlung bom 31. Mary 1832\*\*) tam ein Genatevortrag vom 27. Mary, bie Betpflegung bes bier burdreifenden polnifden Militars betr., jur Berbandlung.

Bu feinem Berftandniß muffen wir vorausichiden, bag bie bamals in Stuttgart ericeinenbe "Deutsche allgemeine Beitung" bie Antlage ber Rudfichtelofigfeit gegen bie Beborben und Burger von Rrantfurt in Sinfict auf Die Bolen erhoben batte. In biefer Begiehung wurde bereits am 8. Februar folgenbes feftgeftellt: "Die Bolen murben auf ber Grenge von hiefigen Beamten empfangen, bort murben ihnen bereits bie Anmeifungen für bie

<sup>\*)</sup> Frantfurter Journal v. 23.-26, Februar gibt bas Rabere.

Einkehr jugeftellt; fie wurden in ben vorzüglichen Gasthofen ber Stadt einquartirt und verpflegt. Geehrte Burger übernahmen die Fürsorge, ben Bedürfnissen mbglicht abzuhelsen, indem eine regelmäßige Bertheilung von Kleidungsftuden und Wälche ftatt fand.

Die Bolen maren überall von theilnabmvollen Frantfurtern umgeben, bie ihnen ibre Befühle barlegten; bon Frauen und Jungfrauen flog mande Tbrane innigen Mitleibs. - Jene Brofef: fioniften, welche ben Lobn ibrer Arbeit gurudwiefen, und fich bafür von ben Sulfebeburftigen ein Reichen ber Erinnerung ale Reliquie ausbaten; jene armen Bafderinnen, welche fich emfig berbeibrangten, um auch etwas ju leiften, und ale einzigen Lobn für ihre Arbeit ben forberten, feinen Lobn nehmen gu burfen; jene Schülerinnen, welche Bemben nabten, Strumpfe ftridten und gludlich maren, als fie felbft ibre Gabe ben ritterlichen Empfangern barbringen burften; jener Unbefannte, ber feinen Mantel ploglich bem Frierenden umwarf, bem Dante fich entgog und in ber Menge verichmand - fie ftellten im Gingelnen bie Befinnung bar, welche Alle befeelte. Als ber 19jabrige Dberlieutenant von ber polnifden Artillerie, Ludwig Lange\*), in Frantfurt verfdieben war, folgten Taufende feiner Leiche, in Anbacht und ftillem Schmers, gleich als batte bie Baterftabt felbft einen ibrer ebelften Burger verloren. In ibm ehrte man ben tapferen Bolen, melder für fein Baterland ftarb.

Miemand aber erfchien bei biefen Begebenheiten würdiger, als bie Polen felbft. Ihre Bescheibenheit, ihre Milbe, ihr ebler und berglicher Charafter, selbst ihre Schönheit und ihr herrlicher friegerischer Anstand rissen alle herzen bin.

Unfer Abler, unfre Farben erinnerten fie an ihr Baterland! Sie retteten Kinder aus ben Flammen. \*\*)"

Auf jenen Incibengfall, welcher ben Angriff bes Stuttgarter Blattes und bie obenftebenbe Gefühlsergießung hervorgerufen hatte, baß nämlich eine nicht angekundigte, von Frieb-

<sup>\*\*)</sup> Bei bem Brande, welcher am 20. Januar in ber Rubgaffe, Steljengaffe und Allerbeiligengaffe onibete und bie Daufer B. 189, 194, 200 bie 207, 243 und 244 ermiff, (F. Db. II. 165).



<sup>\*)</sup> Sein Dentmal, von rothem Sanbftein, fteht lints von bem Bege, welcher von bem Bortal bes Friedhofs nach ber Ditte bes Gruftenbaues ffibrt.

berg sommende Abtheilung Bolen vor dem Frantsutter Stodtthor eine Zeitlang hatte marten müssen, bezieht sich der Eingang des Senatsvortrags vom 27. März: Die erste Abtheilung der hier durchgesommenen Holen langte so meckvartet an, daß es nicht möglich war, vorbereitende Maaßregeln zu ührer Untertunft zu tressen. Richt minder unbestimmt waren seitdem die Nachrichten über die Antunft der anhergesommenen Polen. Wäre dies aber auch nicht der Fall gewesen, so würde es dennoch nicht werd mäßig gewosen sein, so würde es dennoch nicht werd mäßig gewosen sein, eine andre Verpflegungsweise, als die wirtlich eingehaltene, zu ergreisen, da namentlich das Unterdringen berfelben in Privatsbausern, wodurch freilich das Asera sehr eleichtert worden wäre, manntigfache Ansände gehabt haben würke

Die gemachten Accorbe find in Uebereinstimmung mit lobl. ftanbiger Burgerreprafentation gefoloffen morben, mit möglichfter Berudfichtigung beffen, mas bie allgemeine Menfchenpflicht für beimatlofe Ungludliche, und jugleich ber Ruftand bes feit bem Jahre 1830 burd bie Beitereigniffe außerorbentlich in Anfprud genommenen Merars erheifchte. Die Unbestimmtbeit ber Rachrichten über bie Babl ber bier burchreifenben Bolen und beren öftere abgeanderte Reiferoute ließ hoffen, bag ber biergu erforberliche Ausgabepoften auf Die Rubrit fur unporgesebene Musgaben genommen werben tonnte. Da berfelbe in biefem Augenblid aber icon über 10,000 fl. betragt, vor wenigen Tagen auch eine Abtbeilung gemeiner Colbaten (bie bisber burchgetommenen maren meiftens Officiere) bier antam, auf einer Route, bon ber man fie nicht erwarten burfte, namlich von Burgburg, mo fie über Bifchofsbeim an ber Tauber nach Beibelberg geben follten\*), auch ein weiterer Transport von Erfurt aus angefundigt mar, - alles gmar nicht officiell und gum Theil miberfprocen; ba ferner noch 5000 polnifche Colbaten fich im Ronigreich Breugen befinden, mithin nicht im Boraus ju berechnen ift, wie boch fich bie Ausgaben fur biefen Begenftand am Enbe bes Jahres belaufen burften, fo tonnen folde nicht auf gebachte Rubrit gebracht merben, fonbern beburfen einer befonberen Bewilliaung.

<sup>\*)</sup> Bon Burgburg nach heibelberg über Frantfurt — bas erinnert an bos Bort bes Doppelius (Bragerlapitan I, 14): "Alles muß borch Frantfort, e jeber juggelt mortt an Frantfort.

Der Senat trägt bager barauf an, auf ben Bebufpiifitand bes Jahres 1832 für bie Berpfiegung und Beiterbringung ber bierherkommenben Bolen die Summe von 20,000 fl. qu bewiltigen, wolchern bie gestegende Berfammlung ohne Umfrage beitrat.

Aus einem weiteren Senatsvortrag vom 4. Dezember\*)
1832 waren diese 20,000 fl. im Juni ausgebraucht. Nach einem am 17. Januar mit den Wirthen abgeschoffnens Goutrakte war für die Verpflegung eines Officiers täglich 2 fl. 24 kr., für die eines Unterofficiers und Gemeinen 1 fl. 12 kr. zu vergäten; für einen Hitze Wagen Wagen varen 7 fl., für einen Wagen zu 10-12 Personen 10 fl. bedungen. Schon am 29. Februar mußte jedoch den Wirthen 48 kr. für den Kopf zugefest werden, weil die späte Anfunft der Polen, gewöhnlich um 1 Uhr Mittags, deren Weitzefchaftung an bemielben Tage dem Polizisamt unmöglich machte. Bom 28. April an ward kein längerer Aufenthalt als 24 Stunden gestattet. Am 4. Juli wurden die Preise für die berpflegung wieder auf den früheren Sas heradgemindert.

Am 2. November war ber bewilligte Betrag von 20,000 fl. bereits um 12512 fl. überschritten, doch war es durch llebereinkunft mit benachbarten Regierungen gelungen, vom 24. October an die tägliche Berpflegung pr. Kopf auf 54 fr. heradyumindern. Auch andre Beschäftungen hinschlich bes Transports ließ man eintreten und so hoffte man für alle Fälle mit einer weiteren Bewilligung von 37,000 fl. ausgureichen. Die gefehgebende Bersammlung ertheilte ihre Genehmigung und erhielt doei die Notiz, daß bisher 5725 Officiere, 444 Unterossiciere und 296 Gewine bier verpflegt worden koaren.

### Diertes Rapitel.

Die Bundesbeschlässe vom 28. Juni und 5. Juli 1832, bern erfter gegen die Einwirtung der Stänbeversammlungen auf die Pflichten der deutschen Souveräme als Bundesglieber gerückt war, nährend der zweite das Bereinswesen, die Volksversammlungen, das Aragen von Abzeichen verbot oder beschänkte und segmistige prompteste militärische Affiltenz zwischen den Bundes-



<sup>\*)</sup> F. Jb. II, 20.

gliedern jusagte,\*) riefen als eine Maagregel, welche jede Radsgiebigleit der Regierungen ausschloß, bei der revolutionaren Partei ben Entschluß hervor, es mit der Gewalt zu versuchen.\*\*)

Bis um 91/2 Uhr Abende blieb in ber Stadt alles rubig; um biefe Stunde aber überfielen ploglich Bewaffnete bie Saupt: made, von ber Ratbarinenpforte bertomment, ericoffen bie Schildmache und ben Sergeanten, bemachtigten fich ber Bewehre und befreiten bie Gefangenen. Gleichzeitig murbe von einem zweiten Saufen Bemafineter Die Conftablermade angegriffen, Die Bade nach tuchtiger Gegenwebr und nachdem mebrere getobet und permunbet worben, ebenfalls übermaltigt und bie Befangenen befreit. Gine britte Coaar bat trot bes Biberftanbes ber Boligei: made fic bes Bfarrtburme bemachtigt und bie Sturmglode gezogen. Aber bas bereit geftellte Bataillon nahm fogleich bie beiben Bachen wieber. Die befreiten Gefangenen ftellteu fic felbft, ober murben wieber verhaftet. Die Thore murben gefchlof: fen, Generalmarich gefchlagen, und mehrere Theilnehmer bes Attentats theils bei bem Angriffe felbft, theils in ihren Racht quartieren verhaftet. Rach einer halben Stunde mar alles por: über; nach außen batte bas Ereigniß feinen Biberhall gefunden, als daß ein Trupp bewaffneter Bauern mit Trommel und Sahne fich ber Stadt bis jum Friedberger Thor naberte, fich aber gu-

<sup>\*)</sup> G. v. Meper, bie Grundgejepe bes bentiden Bunbes, G. 16. 31je, Gefchichte ber polit. Unters. Frantfurt 1860. G. 295.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Borbereitungen jum Attentat vergl. 3ffe. G. 318.

<sup>\*\*\*)</sup> F. Jb. 10. April 1833.

cuckjog, als er dasselbe geschlossen fand. Die Opfer des Attentats waren, soweit sogleich bekannt war, 4 Tode und 15 Bervoundete, darunter 5 Schwerverwundete auf Seiten des Mittars; 2 schwerverwundete von Seiten des Angrisses. Die logseich getrossenen Machregelt waren: vom Einbrechen Dachmerung an, farte Beispung der beiben Wachen durch das Linienbataillon und Bereithaltung des Reses in der Kalerne; Bespung der Stadtsfore und Patronillen von Seiten der Stadtweck, der Bolisspiersonals. — So die Mittheliung, des Senats in der außerordentlichen Sitzung der gesegbenden Berjammlung vom 9. April, wo die getrossen Machren.

Die umfaffenbfte Darftellung bes Aprilattentate finbet fic im "Conversationelegicon ber Gegenwart," Leipzig, F. A. Brod: haus. 1839. II. 71-80. Diefer Artitel ift von bem barmftabter Flüchtling, Bilh. Soulg : Bobmer in Burich nach ben Dit: theilungen ber Betheiligten Ernft Matthia und Couard Fries verfaßt. Aus ibm fugen wir ber obigen officiellen Darftellung folgenbe Erganjungen und Berichtigungen bei. Rachbem ber Bufammenbang bes Frantfurter Attentate mit ben Militarverichmorungen in Burttemberg und Seffen : Somburg (3ffe. S. 320. 322. 323. Zweiter Anhang. S. IV. VI. VIII. XVI. XXVIII. XXX.), mit bem Ginfall ber Bolen aus Frankreich in Die Schweig bargethan ift, fahrt ber Coulg'iche Artitel fort: Inamifden maren ben Beborben in Frantfurt über beabsichtigte Unruben einiges gu Bebor getommen. Rach allgemeiner Berficherung hatten fie burch ben bairifden Bunbestagsgefandten von Lerdenfelb felbft über Die Beit berfelben genauere Renninig erhalten. Dies tonnte aber nur am Tage bes Unternehmens felbft gefcheben fein, ba erft am Morgen bes 3. April ber Ausbruch am Abende von ben Berbundeten beichloffen murbe. Am Abend vorber mar eine Bers fammlung in Bodenbeim gehalten worben; obgleich fur bie jungen Leute, welche Sandlanger eines verzweifelten Unternehmens maren, beffen Leiter ihnen theilmeife immer verborgen geblieben finb,\*) bei ber ganglichen Ungulanglichfeit ber Borbereitung an ber Erfolglofigfeit bes, wie ihnen befannt, bereits verrathenen Unter-

<sup>\*)</sup> Ife, a. a. D. S. 265. Rombft authentifche Actenftude aus beiben bes beuifchen Bunbes 1835. G. 58.

uehmens tein Zweifel fein tonnte, fo ichlugen fie bennoch los, weil aus falichem Sprgefühl teiner gurudtreten wollte.

Mm 3. April wurde nach Mainz ein Courier geschickt und noch an demielben Abende einige Neiterabheilungen auf die Frankfurter Landitraße gesandt und ein Theil der Beschung in Bereitschaft gehalten. In Frankfurt selbst waren die Maaßregeln durchaus ungenügend. Man ließ die Mannischaft auf der Hauptwacke nicht schaft laden, man vertraute ihr Commando dem jüngsten Lieutenant und besehre den Pfarrthurm so schwach, daß 4—5 der Verschworenen die Polizeimannischaft überwältigen und Sturm läuten sonnten.

Das icauluftige Bublitum mar in großer Menge im Theater, wo Robert ber Teufel aufgeführt murbe, und ba man einer besonders glangenden Borftellung verfichert mar, batten fic auch viele Frembe aus ber Nachbaridaft eingefunden. Babrend man bier bem Spiele laufchte, hatten fich bie Berbundenen gum blutigen Ernfte geruftet. In ibrer gewöhnlichen Rleibung, aber mit fcmarg : roth : golbenen Coarpen umgurtet, Die ihnen als Er: tennungezeichen bienten, mit alten frangofifden Dusteten und Dolden, jum Theil mit Biftolen und Degen bewaffnet, hatten fie fich in zwei beinabe gleichftarte Saufen gefcaart, Die Buntt 91/. Ubr fich (pon ber Dunge que) gleichzeitig in Bewegung festen. Der eine biefer Saufen, nicht ftarfer als 30-35 Mann, aus Studenten beftebend, unter ber Subrung eines Deutschen, ber fruber in Bolen gebient hatte und polnifche Uniform trug, (b. Raufdenblatt)\*) brach aus ber Ratharinenpforte ploglich und ichweigend gegen die Sauptwache bervor. In einem Augenblide mar biefe erfturmt.\*\*)

Der zweite haufen: einige Bolen, einige Arbeiter und metrere junge Mäuner aus Franffurt batte fich gleichzeitig auf die Sonstablerwache gestürzt, auf das französische Commando eines Bolen Feuer gegeben und die Wache überrumpelt. Bon den bier

<sup>\*)</sup> Dr. Guftav Rorner, meider 1862, als er ben Boften eines Geiandten ber Bereinigten Staaten in Spanien antral, feine Baterstadt mebel fab, iferiett. 3.00 Sauptwache, eine meiner letten Erinnerune bes 3. Mir, auf bem Nögimart bas Daus, in welchem ich meine letze Nach in Krantfart vermutbet jugefrach batte. E. Rorner am Spanien, frankfart bestendt hatte.



<sup>\*) 3</sup>ife a. a. D. II. Anhang. G. XXII.

Berhafteten wurden bie aus politischen Gründen Sefangenen,\*) aber absichtlich nur biefe in Freihelt gefest. Einer der fehreren, der Beischieder Jenfel un ann (S. 183) wurde im Duntel von einem ber Anfturmenden für den Gefängniswärter gehalten und durch einen Bajonnetifich verwundet, woran er am 5. April farb, dierauf juchten sich Belagdnies und bes darin befindlichen Geschüsses zu bemächtigen, tamen aber flatt bessen vor ein Sprigensaus, und tonnten die Thure besselben erft nach großer Anstreagung erberden.

Aur Rachricht, oder erforderlichen Falls jur Halfe hatte inwidden die Schaar, welche die hauptwache erstürmt hatte, eine Abtheilung nach der Constadlerwache geschickt und eine zweite Abheilung, 4-5 Mann, nach dem Pfarrthurm entsendet, um die Enturmglode ertönen zu lassen. Die dazu Ausbersehenen hatten sich am Worgen unter dem Borwand, die Merkvücksjeiten der Etadt zu besehen, mit der Localität bekannt gemacht. Die am Varrthurm opfitzen Volleiglossohen wurden ohne Muhr über werden zurücksiehen, agswangen, ihnen die Areppe hinaufzuleuchten und die Eturmalode zu ziehen der Etwendode zu ziehen

Dieß geichah sür turze Zeit und nicht eber, als bis in der Sauptiache schon Alles vorüber war. An der Sauptinache, wie an der Considertwade haten die Angeissischen unter der Bereicherung, daß es in diesem Augenblicke in ganz Deutschland loszehe, die neugierig zusammengelausene Wenge aufgesordert, ihrer Sache sich anzichließen und mit ihnen für die Freiheit zu sechen. Aber die Ausschleisen und kitionen stutie der eine Ausgebetenen Beroche und Katronen wurden von den einen unter manchetlei Entschungen zurückzeiten, von andern angenommen, aber doch sogleich wieder die Seiter gestellt. — Auf die Kunde von der Erstütrmung der Jauptinache batte das Linienbataillon die Kaisern verlassen und war gegen die Hauptwache angerück. Aun jogen sich die wenigen datelbst Jurückzeitsebenen, um sich mit dem stärteren Jausen zu verbinden, nach der Constablertvache. Aur einer, Student Aus dereschlicher Ausschleitvache, fact in dauf der Jauptwache verschätet, nach verzellicher Ausschleitvache.

<sup>\*) &</sup>amp;. Fant, vergl. Couverf. Ler. ber Gegenwart II. 242. F. Jb. III. 157.

ergeben und nach der heftigsten Gegenwehr mit Baponnetstücken verwundet und mit Rolben niedergeschlagen, siel er in die hande des Militäens. Dieses füdte nun, einen Trupp Schüken voraussendend, gegen die Constablerwache an. hier entspann sich ein Beionnetzgefach wer. Der großen Lebentes Feuer, und für turge Zeit ging der Kampf selbst in Basionnetzgefach über. Der großen Uebermacht weichend, zogn sich entsich die Kufrührer in geordnetem Rückung in die benachdarten Straßen, wo sie ausseinander gingen, ohne weiter versolgt zu werben.

Dieg batte mobl feinen Grund barin, bag bas Dilitar bie fleine Babl ber Gegner nicht fannte. Reben einer großeren Babl pon Bermundeten batten die Linientruppen fünf Tobte, bie an verichiebenen Orten bes Rampfes theils auf bem Blat geblieben, theils in ber Racht ober an ben folgenben Tagen an ihren Bunben gestorben maren. Bon ben Angreifenben murbe einer Ramens 3mud, fruber Unteroffizier bei bem Frantfurter Militar, an ber Conftablermache toblich vermundet und ftarb am 6. April, Muferbem batten biefe einige leicht Bermunbete und auch aus ber umftebenden Menge murben Debrere leichter ober ichmerer verlett. Alle biefe Ereigniffe brangten fich in bem furgen Raum einer Stunde gufammen. Etwa um 101/2 Uhr berrichte in ber Stadt wieder bie größte Stille. 3m Theater, bas bis gegen 10 Ubr bauerte, batte man von bem gangen Auftritte nichts vernommen, obgleich bas Schaufpielhaus ber Sauptmache giemlich nabe liegt.

Bahrend dieser Borgange hatte sich von Bonames aus, unter der Ansührung einiger Berbundenen, ein gaufe von 70-80 Landbeuten, mit einer Trommel und einer schwarzerothzgoldenen Fahne, in Marich geiet. Das auf dem Bege nach Frankfurt liegende Mauthhaus des kurchesstüden Redenzolamis Ar ein geseim's wurde gestützut, die Japiere wurden vernichtet und die Beauten versichte und die Beauten gegen das Friedeberger Thor und als sie dasselbe mit verstärken Bachen verschen sanden, sogen sie sie done Verstuck eines Angrises gurud.

In Frantfurt hatte ein Theil der Berbundenen fich in ihre Gaftboje begeben, wo fie icon um Mitternacht verbaftet murben;

<sup>\*)</sup> Bergl. 3ffe. a. a. D. Zweiter Anhang G. IV. XXII. XXIV, XXVI.

anderen gelang es, in der Nacht oder am folgenden Tage aus Frankfurt zu entsommen. Indefien wurde schon am Morgen des 4. April der aus Bonames kammende Dr. Neuh of, Movotat in Krankfurt, zu Darmfladt verhaftet und nach Frankfurt zurüczededracht. Dier gelang es ihm zwar durch eine gläckliche Lift auf der Straße dem ihn begleitenden großberzgl. bestigten Bolizeibeamten zu entwichen, aber nach einiger Zeit wurde er auf dem Schoffs fei Eronberg (in Nassau, wo er sich bei bessen besitzer, einem Berwandten, Namens Schott, aushielt, entbedt und nach Wiesbaden in ein strenges Gefängnis gebracht, aus dem ihn nach einigen Bochen der Tod befreite.

Gleichfalls am Abend bes 4. April waren in Darmfladt wie Gelubenten arreitt worden, die von der Seite von Afdaffenburg tu umfahren verfuchten. Einer berfelben, v. Nochau, wollte nach vergeblichem Befreiungsverzigde sich selbst entleiben, wurde aber daran gehindert, von den Bunden, die er sich beigebracht, geheilt, und pater zu den andern Gelangenen nach Krankfurt abgeführt.

Schon am 4. April hatte fich bie Bundesversammlung, unter bem Prafibium bes sachsichen Ministers von Manteuffel, ju außerordentlicher Sibung versammelt, um für die den Umfanden gemäß icheinenden Rachtregein Einleitung zu treffen.

Mußerorbentliche und geheime Stpungen der geschgebenden Berjammlung sanden statt am 11., 12. (Wormittags und Nachmittags) und 13. April. Mn letzgenannten Tage mußte ber Senat der Bürger und Ginwohnerschaft der Stadt Franksurs from ber den Bewohnern der Franksurter Ortschaften anzeigen, daß die hohe dennedwerfammlung in dem Attental nicht sowohl ein Angriff auf die öffentliche Auhe in hiefiger freier Stadt, als vielnicher auf den deutschen Bund erkannt, und despald beischoffen dobe, die Stadt und Umgesch willkrüfflich gu beschen, um zehn Angriff von Angen zu verhüten. Dehalb werde ein öfterreichisch preußisches Gorps aller drei Baffengatungen Sachjenbaufen, Obertad, Riedertad, Bornheim\*), Bodenheim und Röbelbeim beiben, doch solle Franksurt und Sachienhaufen von aller Einquare

<sup>9)</sup> Sir Bornheim ergab fich folgenbe Statistit. Es waren 1833 unter 97 Geburten 13 der 199/9 mebeliche, 1834 unter 100 aber 20 ober 200/9, 1835 unter 123 bren 44 ober 30-6/9.

tirung frei bleiben. Rach einer Ermahnung an bie Burgerichaft und Dant an bas gefammte Militar ichließt ber Genat feine Anfprache mit ben Borten: "Und fo wollen wir vereint boffen, bag auch gegenwärtiges Ungemach vorübergeben und unfre freie Stadt fich auch ferner erhalten werbe!"\*) Um 15. April rudten 2500 Mann von Daing aus in die ihnen bezeichneten Standquartiere. Aber außer biefen Corgen mar bie Burgericaft auch burch bas Loos ber Gefangenen bewegt. Richt menige Familien maren bireft betroffen und in Sorge wegen bes Loofes ber theilweife noch modenlang bier verftedten Bermanbten. \*\*)

Eine vielleicht nothige, aber traurige Dagnabme regte bie Gemutber noch mehr auf. Da bie Gefangniffe auf ber Conftablermache auf bie lebhaftefte Bertebragegend ber Stadt binfaben, fo murben gur Bermeibung von Collufionen an ben Feuftern Raften angebracht, welche feinen Blid auf bie Strafe verftatteten. Die Unterfuchung\*\*\*) gegen bie Angeschuldigten verblieb ben Frantfurter Beborben und murbe gur moglichften Beichleunigung mit vermebrtem Berfonal geführt. ...

Mm 20. Junit) faßte bie Bunbes-Berfammlung ben Beidluß, baf von Bunbesmegen eine Centralbeborbe nieber= gefett merbe, um bie naberen Umftanbe, ben Umfang und Bufammenbang bes gegen ben Beftand bes Bunbes und gegen bie öffentliche Ordnung in Deutschland gerichteten Complottes, ind= besondere bes am 3. April babier ftattgebabten Attentate, gut erbeben, und fortmabrend bon fammtliden Berbandlungen ber verfdiebenen, mit Unterfuchungen binfictlich bes gebachten Com= plottes in ben einzelnen Bunbesftaaten beidaftigten Beborben Renntniß gu nehmen, auch gegenseitige Mittheilungen unter ben= felben ju beforbern, endlich fur Grundlichfeit, Bollftandigfeit und Beidleunigung ber Unterfudungen Gorge gu tragen. - Durch benfelben Bunbesbeidluß murben bie Regierungen pon Defterreich. Breugen, Baiern, Burttemberg und Großbergogthum Seffen als biejenigen bestimmt, beren jebe ein Mitglied gu ber genamten Centralbeborbe gu ernennen babe, und nachbem bie Mitglieber

<sup>\*)</sup> F. Jb. II, 144. \*) 3lie a. a. D., S. 357. \*\*) F. Jb. II, 163. †) F. Jb. II, 268.

biefer Behörde fämmtlich bahier eingetroffen waren, ist dieselbe in der Bundestags-Sihung vom 8. August als constituirt erklärt worden.

Mm 31. October 1833 gelang es bem Stud. juris Bernhard Li 3 i us aus Midafenburg an einem nebligen Abend unter Beibülfe von außen — eine vorgebliche Ausferei veranlaßte die Schildwache sich von ihrem Posten zu entsernen — sich vom seinem Kerterseniter, bessen Stade er durchgesägt, berad zu lassen und zu entspringen. Bald wurde nach der Melodie: "Ich bir der Toctor Giendart" das Lied:

> Jeht Schnitspahn fred bie Beine aus, Die Fall' ift offen, fort bie Maus; O Bolizei, wie viel Berbruff, Macht bir ber Stubio Ligius!

in allen Gaffen gefungen.

Am 2. Dai 1834 fand ein Berfuch gur gewaltsamen Befreiung ber auf ber Conftablermache betinirten Wefangenen ftatt. Am genannten Tage \*) turs por gebn Ubr fagte ein Golbat ber Schubencompagnie (welcher fpater verhaftet murbe) ber Schilb: made por ber Beughauswache, fie moge fich gurudgieben, inbem Gefangene befreit murben. Bugleich melbete bie genannte Schilb: mache, daß fich ein Trupp Menfchen nabere. Als bemfelben eine Batrouille entgegengeschidt murbe, gingen bie Leute gmar auseinander, gleich barauf aber rudte ein ftarterer Trupp Denichen an und feuerte auf die Batrouille. In bemfelben Augenblid befreiten fich funf Gefangene, wovon einer getobet, Die andern aber bis auf einen wieber eingefangen murben. Go mar bie officielle Darftellung bes Cenate in feiner Mittbeilung an bie gefetgebenbe Berfammlung am 3. Dai. Der Getobete mar Rubner, welcher in Rolge einer beim Sturg erhaltenen Ropfperlebung. noch in berfelben Racht ftarb; ber Entronnene mar Alban. \*\*) Bahrend bes Auflaufs feuerte bie Bache auf bie Umftebenben, moburd mebrere verwundet und ein Comied G. R. Coreiner. ber por feinem Saus ftanb, getobet murbe.

Die über biefe Borfalle eingeleitete Untersuchung ergab, bag ein Complot unter ber Schübencompagnie gur Befreiung ber

<sup>\*)</sup> F. Jb. 3. Mai 1834. IV, 31. F. Jb. 22. Anguft 1885. VI, 39.
\*\*) Julius Dantmar Alban aus Gräfentonna entlam in bie Schweiz, finbirte in Zürich, ftarb als Arzt in Riban (Canton Bern.)
14\*

Gefangenen flattgefunden hatte. Es wurden ein Corporal, ein Gefreiter und sieben Schügen, sammtlich aus Frantfurt und besten Gebiet gebürtig, in Unterjudung gezogen. Am 19. Juni 1835 sprach das Artegsgericht sein Urtheil, welches am 6. August im Hose ber Caserne bei gedsineten Thüren und vor ausgerücktem Bataillon verfündigt wurde. Danach wurde einer der Angeschüleisten zur Codesstrafe, einer zu zehnschiger Gienstrafe, einer zu fünfjähriger Buchtbausstrafe, die übrigen zu 12, 8, und 4wöchiger 14tägiger und 8tägiger Arrefittrafe, je nach der Schwere ibrer Berichulbung, verurtheilt. Die Todesstrase wandelte der Senat in 20jährige Eisenstrase um.

Außerordentlich groß waren die Kosten, welche die Ereignisse vom 3. April 1833 und 2. Mai 1834 der Stadt verurfachten. Am 11. Juni 1833 bewilligte die geschgebende Berfammlung 50,000 fl. für die Untersuchung, Berpstegung der Gesangenen und Berbesserung der Gesängnisse.

Ein Bortrag bes Genats, welcher in ber Situng ber gefetgebenden Berfammlung bom 15. Darg 1834 portam, forberte abermals 15.000 fl., welche bewilligt murben. Bei ber fort: mabrenden Aufregung, führte ber Genat aus, ben neueften Ereig: niffen in ber Schweig, welche bie Glüchtlinge gu entfernen gebieten, ber ftrengen Controllirung ber Baffe bei bevorftebenber Reffe fei eine Bermehrung ber Boligeifrafte notbig, bamit nicht Rluchtlinge fich einschleichen und bie Anwesenbeit ber Gefangenen gu neuen Attentaten benuten. Am 7. Marg 1835\*\*\*) verlangte ber Cenat außerorbentlicher Beife: 1. jur Dedung bes Beburf: nifftandes des Bolizeiamtes, bis die befinitive neue Boligeiorganisation erfolgt fein wird, für 1835 bie Summe von 29,295 ft. und 2. jur Dedung bes Bedurfnißstandes bes peinlichen Berbor: amtes auf die Dauer bes Bedarfs und ber obidwebenden Unter: fuchungen 16,000 fl. ale Marimum für 1835; bie Berfammlung reducirte ben erften Boften um 5000 fl. und bewilligte ben ameiten vollständig.

Am 14. Juni 1836 verlangte ber Senat abermals einen außerordentlichen Credit fur bas Appellationsgericht wegen ber

<sup>\*)</sup> F. Jb. II, 236.

<sup>\*\*)</sup> F. Jb. III, 261.

reignisse vom 3. April 1833 und 2. Mai 1834 von 8000 fl., velcher am 18. Juni von der gesetzgebenden Bersammlung bevilligt wurde.

Während der langen Haft waren (außer Rubner) zwei Geartigene gestroben, zwei als wachzinnig in Jrrenhäuser gesommen,
ver badische Student Eimer nach seinem Beckangen auf die
ablische Festung Kislau abgeliesert. Endlich am 19. October
1836, also nach mehr als 3½ Zahren, wurde das Urtheil der
Rechtskaultät zu Tübingen den Angeslagten eröffnet. Danach
wurden zehn zu lebenstänglicher, einer zu lössähriger, einer zu
123ähriger, einer zu schwicklänglicher, dure zu noch der
dausstrasse verurtheilt. Zwei Inquisiten wurden von der Infanz
absolviert.

Am Tage nach ber Publication des Urtheils entwich von Rochau, der ausgezeichnete Publicift und hiftoriter, der berühmte Berfasser der delepolitik, welcher wegen Krantfeit auf dem Rententhurm gefangen gehalten wurde, mit seinem Gesängniswärter, den er gewonnen batte.

Es begannen nun die langwierigen Actenauszüge zur Appellation nach Lübed, die Zwischeriet benutzten aber die am meisten Gravirten, um unter Mitwirtung des Gefängniswärter-tucchts Johann Geiger aus Orb aus ihren Gefängnisserter-tucchts Johann Geiger aus Orb aus ihren Gefängnisser autweichen. Es waren dies, laut ihren am II. Januar 1837 im Kransfrurer Journal publiciten Seckbriefen: Ignaz Santorietud, piets dies eine Aranfrick in Mürch; Ernst Matthia, Seud. philol. aus Grünstadt, jeh Arzt im Bulftingen dei Winterthur, Kanton Järlög: Bouard Pries, Stud. med. aus Grünstadt, jeht Arzt in Sissa, Kanton Waselland; Wilh, Obermüller, Stud. med. aus Karlswuße; Wilh Zehler, Setud. med. aus Karlswuße; Wilh Zehler, Etud. med. aus Karlswuße; Wilh Zehler, Etud. med. aus Karlswuße; Wilh Zehler, Etud. med. aus Karlswuße; Wilh Zehler, Stud. hand in der Schweiz und kehren. Merren mit Verlen aus mit der Schweiz und kehren. Merren werden und der Schweiz und kehren aus Mansellie 1848 nach Valern zu und der Schweiz und kehren aus Mansellie 1848 nach Valern zu und der Ausweite 1848 nach

Man hatte zur Ausstührung des längst vorbereiteten Fluchtplans einen Tag gewählt, wo wegen der gegen Abend ankommenden Holzsuhren das große Thor geöffnet werden nußte. Dieß

<sup>\*)</sup> F. Jb. VII. 223. \*\*) F. Jb. VIII, 118.

gefcah am 10. Januar, mo febr raubes Wetter war. Es gelang, Die Gefangenen unbemertt aus ibren Bellen in ben Sof zu bringen, mabrend bie Bachtmannicaft burd Rartenfpiel fich unterbielt und bas Auffichtsperfonal fic beim Rachteffen befant. Den bienftthuenden Barter mußte Johann Geiger burch bie Betrad. tung geburtebulflicher Tafeln, welche einer ber Gefangenen gu feinen medicinifden Studien benutte, ju beidaftigen. Der Fluchtverfuch mußte bis 9 Uhr gelungen fein, benn bann wurden bie Bellen revibirt. - und er gelang!

Den Schluffel bes Softhors, welcher ihnen gur Freiheit verholfen, hatten fie mitgenommen und gur Erinnerung an bie gelungene Rlucht ließen fie baraus Ringe fdmieben, bie bas Geprage bes Schluffels felbft und bas ber Jahresgahl trugen.\*)

Fries und Matthia waren noch funf Bochen in Frantfurt verborgen in vericiebenen, ftets medfelnben Berfteden. Endlich murben beibe moblgetleibet, mit Brillen verfeben und geschmintt jum Gidenbeimerthor binaus in offener eleganter Equipage nad Sochheim gefahren, wo bas erfte Rachtquartier war. Um Abend bes folgenben Tages brachte fie ein fleiner Rabn, bon vertrauter und fundiger Sand geführt, nach Daing, wo burch ein fleines Rebenthor bie beiben Stubenten ungehinderten Ginlaß fanden. Ihre weiteren Stationen maren Guntereblum, Borme, Franten: thal, Berggabern, Beifenburg. Die frangofifde Regierung geftattete ihnen nicht, in Montvellier zu ftubieren, worauf fie fich nach ber Schweig wandten. Das Auffeben, welches biefe Entweichung machte, fpiegelt fich in Raglers Briefen an Reldner (I. 230.)

2m 17. Januar idreibt Ragler aus Berlin: Allerbings ift bie Evafion ber feche Stubenten eine bie beutiden Regierungen, ben Bund und Die arme Centralbeborbe laderlich machenbes Ereigniß. - Baiern bat viel Schuld neben Frantfurt, bag bie Befangenen nicht nach Daing tamen, auch wohl bie Wiener Conferens. Um 30. idreibt berfelbe: Wenn bie Frantfurter febr gereigt werben, fo werben fie mit Fehrentheil und Salomon\*) bem Bunbe antworten, und am 1. Februar: Der Artitel ber

<sup>\*)</sup> Tinen solchen Ring als Geichent bes Dr. Stiebet bestiht bie Sammlung bes Frankfurter Sereins für Geschiede und Alterhumsfundt, vergl. Mi. IV, 860. Febrentheil und Ochmüller Salomon waren in die sessionannte Titutert Serfcwörung 1880 verwiedelt, vergl. Ifte polit. linkerf. S. 132.

staatszeitung war etwas berb. — Preußen hat freilich au Fehrens zeil und Salomon zu denken.

In einem Brief vom 5. Februar schreibt Nagler, daß zualge Parifer Nachrichten auch ein Dr. Be br und ein Dr. Bager — dent Eudenten ganz unbefannte Bessönlichstetten — die flucht befördert hätten. Nicht begründeter sis die Nachricht: "Als ie sechs in Paris antamen, war großer Schmauß unter Beneerds Borsith da wir wissen, daß die sechs Flüchtlinge weder gleichzeitig Kraunkfurt verlässen, daß die Karis berührt haben.

Am 28. Februar und 1. März wurden die noch übrigen volltischen Gefangenen nach der Bundeskestung Nainz abgeführt, "wo für dieselben nicht nur sehr gesunde und zwecknäßige Arrestlocale eingerichtet sind, sondern auch für gute Verköstigung und genügende Bewegung in freier Luft gesorgt ist" (auf den harten

berg.) \*)

Im Jahr 1842 wurde die Bundescentralbehörde aufgelöft und in demfelben Jahre verließ die Bundesbefatung Frankfurt.\*\*)

# Junftes Rapitel.

Das vierte Jahrzehnt bes Jahrzhunderts begann sur Frankiurt in handelspolitischer Beziehung unter sehr unbehaglichen Umnänden. Das erste Stadium der handelspolitischen Einigung von Deutschland hatte die preußische Regierung vollendet. Der erste Echritt auf dieser Bahn war das Geseh vom 26. Mai 1818, welches die Beschärantungen des Bertehes zwischen diesen singen Apvock ankündigte: "durch eine angemessen Besteurung des äußeren Jandels und des Verbrauches frember Waaren die insandische Gewerbsamkeit zu schüben und den Schne kommen zu sichern, welches Jandel und Lurus ohne Erischverung des Vertehers genahren fonnen." Das Geseh ochnete sternach an: das alle fremden Erzeugnisse der Natur und Kunst in den preusischen Etaat eingeschirt werden konnen und nicht über 10%, vom Werthe Einsubryol bezahlen sollen. Der zweite Schritt

<sup>\*\*)</sup> Das Rabere bei Ife, polit. Unterf. S. 276-278.



<sup>\*)</sup> F. Jb. IX. 108.

war ber Anschließ ber nordbeutiden und rheinischen Rleinstaaten ober Theile berieben burch eine Reife von Bertragen, welch zwischen 1819 und 1831 abgeichloffen wurden und bie preußischen Grenzen vereinsachten. )

Der britte Coritt mar ber Bollvertrag Breugene mit bem Großbergogtbum Beffen (14. Februar 1828), welcher, gleich: zeitig mit bem Bertrag gwifden Baiern und Burttemberg, Baben von feinen norbifden Berbundeten bes fogenannten "Mittelbeut: iden Sanbelevereins" ifolirte und Raffau umflammerte, meldem nur bie Abeinftrafe und ber Sanbelsmeg nach Frantfurt frei blieb. Der vierte Schritt mar ber in biefe Beriobe fallenbe Bertrag Breugens mit ber furfürftlich beffifden Regierung (25. Muguft 1831,) melder bie beiben Gebietstheile Breugens vereinte, In biefer Bofition tonnte ber norbbeutiche Bollverein abwarten, bis bie in feine Dachtipbare fallenden Staaten bas Beburfnig bes Anichluffes fuhlten. Das zweite Stadium ber Bilbung bes Bollvereins umfaßte ben Butritt von Baiern-Burttemberg (22. Marg 1833), Ronigreid Cachien (30. Marg 1833), bee Thuringifden Bereins (11. Dai 1833), wodurd am 1. Samuar 1834 ber beutiche Bollverein ine Leben trat, bem bam noch am 20. Februar 1835 Beffen-Somburg und am 12. Mai 1835 Baben gutrat. Coon ber Beitritt Beffen-Darmftabte batte Die Frantfurter Intereffen lebhaft berührt. Rorblich und fublic von ber Stadt erhoben fic an ber Samburg-Bafeler Sanbels: ftrage bie Bollftatten; als Concurrens ber Frantfurter Deffen entwidelten fich bie von Offenbad. Zweimal jahrlich tonte bie rubige Sauptftrage ber ifenburgifden Refibeng wieder von bem Degvertebr; bie Saufer ber "Frantfurter Strafe" bafelbft maren bebedt mit Firmenicilbern, und bie nach ber furgen Blutbe ber Offenbacher Deffen noch fichtbaren Rloben, an welchen bie Schilber gehangen, jogen ber Strafe ben fpottifden Ramen ber "Rlobengaffe" gu.

Verstimmung herrichte auch unter ben Arbeitern, welche sich mit ben billigen Colonialwaaren aus Franksurter Geschäften zu versorgen, und die Einkäuse selbst Abends heimzutragen pflegten Zest sollten se bieselben versteuern, wenn es nicht gelang, auf Schleichwegen die Waaren in die Vorfer zu schmuggeln. Mit

<sup>\*) 3</sup>hr Bergeichniß: Gegenwart XI., 109. 110. F. Jb. VII, 93.

bem Butritt Rurbeffens murbe bie Cache noch ichlimmer; bie Stadt Franffurt erbob mit mehreren andern Benoffen bes mittelbeutiden Sanbelsvereins: Sannover, Olbenburg, Braunichweig, Raffau und Bremen\*) am 24. Dai 1832 Rlage beim Bunbes: tag gegen ben bunbesbrüchigen Genoffen.

Der Rurfürft ernannte ben Unterbanbler bes Rollvertrage mit Breufen, von Ries, jum Bunbestagsgefandten. \*\*)

Run mar bem Frantfurter Sanbel auch bie große Leipziger Strafe burd Rollftatten gefperrt, und nur ber Dain und bie Stragen nach Raffau noch offen. Reber Spagiergang war geftort. Rach bem vielbefuchten Bergnugungeort Saufen tonnte man nur gelangen, inbem man bie Rollftatte paffirte. Es erboben fich nativiftifche Stimmen, welche poridlugen, Bodenbeim mit feinen "fußen Jungfern" (einer beliebten Conbitorei) gu meiben und Bornbeim allein gu befuchen, beffen Unnebmlichfeiten burch einen Bart auf ber Saibe und eine Allee über ben Roberberg gu erboben maren. \*\*\*)

Am 16. Dezember 1831 tam in ber gefetgebenben Berfamm: lung ber Antrag bes herrn A. Forsboom: Golbner, bie Sanbeleverhaltniffe biefiger Stadt in Besug auf bas Musland betreffend, jur Beratbung.+)

In ber Motivirung beift es, baß ber preufifd : beffifche Rauthverein unleugbar einer rafden, für ben beutiden Sanbel einflugreichen Entwidelung entgegengebt, mabrend ber unter Ditwirfung von Frankfurt abgeschloffene mittelbeutiche Sanbelsverein burch ben Rudtritt eines ber bebeutenbften Bereinsftaaten meniaftens factifc wieber als aufgeloft ju betrachten ift. Wenn ber Ausweg für ben Frantfurter Sanbel aus biefer ungunftigen Lage. wo bie hemmungelinien, bie ibm entgegentreten, fich mit jebem Tage vermebren, nun von ber einen Geite im Anichluß an ben preußischeffischen Mauthverein erwartet wirb, inbem man für folden Kall bie Erwirtung besonderer Augestandniffe für biefige

<sup>\*)</sup> F. Jb. I. 144. 7) R. Jo. 1, 1933.

21) Der einigie Erfolg biefer Klage bei ber Bundeb-Berfammlung war, daß Autheffen ben feit 3. Januar 1832 vertragswidtig erhöhen Durch-sanghoff filt die genannten Staaten vom 1. Juli 1833 an auf ben früheren Ertrag nach Magigabe bes am 24. September 1828 zu Kuffel abgeschöffenen Bertrags berabfeste. (F. Jb. I. 162. 297).

<sup>\*\*\*)</sup> Frantfurter Journal 11. Februar 1832. F. Jb. I. 4. †) F. Jb, I. 97. 165.

Stadt als eine ausgemachte Cache porausseben, - mabrend bie anbre Geite, weil fie folde Bugeftanbniffe in Abrebe ftellt, ibr Beil auf entgegengesetten Wegen fuchen will, - fo leuchtet ein, bag Bflicht und Intereffe erbeifden, fich - unbeichabet bem was funftig gefcheben folle, und obne Beeintrachtigung ber bon Frantfurt gegen ben mittelbeutiden Berein übernommenen Bertragsverbindlichfeiten - vorläufig menigftens alle bie Daterialien ju verichaffen, welche jur grundlichen Brufung aller einschlägigen Berbaltniffe und gur Borbereitung eines bemnachft nach reifer Ueberlegung ju faffenben Beidluffes erforberlich finb.

Der Antrag felbft lautete: "Die Berfammlung wolle Soben Senat erfuchen: barüber, - unter melden Bebingungen ein Anichluft biefiger Stadt an ben preufifch : beffifden Mauthverein etwa ftatt finden fonne, Ertundigung einzugieben, und bierauf im Intereffe bes Sandele und bes Gemeinmefens biefem Begen:

ftanbe bie verfaffungemafige Erledigung gu geben."

Die biefem burdaus zu nichts verpflichtenben Antrag fol: genbe Discuffion zeigte, in welchen Illufionen man fich noch wiegte. Man bestritt, bag ber Sanbel von Frantfurt gelitten habe; man erwartete Erfolg von ben beim Bunbe gegen Rut: beifen megen Erfullung feiner Beroflichtungen gegen ben mittelbeutiden Berein gethanen Schritten ober gar von "volferrectlichen Ginichreitungen;" man betrachtete wegen ber Saltung ber Regie rungen von Raffau und Baben ben mittelbeutichen Berein noch als fortbeftebenb.

Berr F. M. Jab batte ben Gegenantrag geftellt: "Soben Senat ju erfuchen, eine grundliche Darftellung ber bermaligen biefigen Sandels- und Gewerbeverbaltniffe, nebft barauf Begug babenben Belegen und Anfichten balbigft anber gelangen gu laffen."

Bei ber Abstimmung murbe ber Forsboom'iche Untrag mit 68 gegen 1 und 4 fuspenbirte Stimmen für ungulaffig erflart, ber Sap'iche mit 71 gegen 3 Stimmen angenommen. Sigung ber gefetgebenben Berfammlung bom 20. Juni 1832 legte ber Genat berfelben bas Refultat feiner Ermittelungen über bie Lage bes biefigen Sanbels por nebft zwei Butachten ber Sanbelstammer\*), beren eins für, bas anbre gegen ben Unichlus

<sup>\*)</sup> F. Jb. I, 205, 220, 227, 243, 253, 256, 300, 308, II, 28, 61, 69, 97, 117, 129, 140,

an das preußische Spstem sich aussprach. Der Senat selbst erklärte sich auf das entschiedenste gegen den Anschluß an den preußischen Rollverband.

Natürlich, denn in der Sibung der gesetgebenden Berfammlung vom 6. Juni 1832 war ein Separatyrotocoll aufgenommen worden über eine Mittheilung des Senats vom 5. Juni. Dies Protocoll wurde am 3. September veröffentlicht.\*) Es enthielt den Handels-und Schiffchaftbatheit zu bilchen Frankfurt und Vrofhbitlannien vom 13. Mai 1832.

Die Coluffolgerungen aus ben beiben febr umfangreichen und viel ftatiftifdes Material bietenden Ontachten ber Sandeletammer lauteten folgendermaßen. Das für Anfoluß an ben Bollverein folog mit biefen Gaten (F. Jb. I. 229); Frantfurt, mit feinem Sanbel und Ermerb bauptfachlich auf Die naberen ober ferneren beutschen Lander angewiefen, und eines freien Berfebre mit benfelben unerlaflich bedurftig, jedoch burd bie preufifche Mauth von ihnen abgefdnitten, bat verfucht die Geidafte, Die baburd von bier verbrangt murben, von fremben Blagen innerhalb ber Bollinie aus zu betreiben. Bisber ift auf biefe Beife, wenn auch nicht bem biefigen Blate, boch biefigen Saufern, Manches erhalten worben, auf bas fie fonft völlig batten verzichten muffen, und fie haben in jenem Austunftsmittel eine gwar traurige, jeboch allerdings michtige Gulfe gefunden. Je wichtiger aber biefelbe bisber mar, um fo wichtiger wird auch beren Fortbauer fein, und es fragt fich baber, welche Burgichaft haben mir fur eine folde Fortbauer? Bir muffen antworten: Reine. Es ift ferner nicht zu verfennen, daß die preußischen Tranfitzolle unferen Sanbel nach allen Seiten auf bas Empfindlichfte bruden. Deren Anfat ju milbern ober eine Erhöbung beffelben ju binbern, liegt ganglich außer unfrer Dacht.

As Gutbunten der Vereinsstaaten allein hat darüber zu entheiden, und wird, das ift gewiß, nicht zu Franflurts Vortbeil entscheiden. In welcher Lage werden wir uns aber besinden, venn diese Zolle erhöht werden? Sie werden dann einem undedingten handelsverbot für Franflurt, wenn auch nicht dem Ammen, doch der Sach nach, gleich sein. Iederspappt können wir nicht oft genug daran erinnern, daß wir Staaten gegenüber stehen,

<sup>\*)</sup> F. Jb. I. 211.

bie ungleich machtiger find, ale wir, und bie, wenn fie une jum Beitritt ju ihrem Spftem gwingen wollen, Die Dittel bagu in Sanben baben und und ju gwingen wiffen werben. Es ift jebod naturlid, bag, wenn wir nur bem 3mange weichen, man uns auch als Gezwungene bebanbeln und uns die Bedingungen por: foreiben wird, die wir annehmen follen, mabrend wenn wir uns freiwillig melben, wir wenigstens noch einigermaagen über bie Bedingungen, die wir annehmen wollen, ju unterhandeln und uns Bortheile gu fichern vermogen, Die fpaterbin nicht mehr gu erreichen fein werben. Frantfurt bat icon in 1828, ale Breufen mit feinem Mauthfoftem noch allein ftanb, bie Unmöglichteit eingefeben, feine commercielle Gelbftftanbigfeit gegen biefes Spftem aus eigener Rraft ju icuten und benbalb im mittelbeutiden Berein Gulfe burd Berbundete gelucht. Diefer Berein ift nun aufgelogt und jeues Epflem bat burd ben Beitritt ber beiben Beffen und ben Bertrag mit Baiern und Burttemberg großen Rumade erhalten.

Es geht aus allem bisher Gesagten hervor: 1. Daß Frantfurts Sanbel und Wohlfand durch die uns umgebende preusissen Panthlinie in Berfall gerathen ist; 2. Daß die hiesigen Geschäfte und Messen fich von hier wegsogen und nach auswärtigen, innerhalb des preußischen Mauthgebiets gelegenen Plähen gewendt haben: 3. Daß freier Bertehr mit unsern Rachbarslaaten unerläßliche Bebingung des hiesigen Sandels ist, daß jedoch 4. jenn nach auswärtigen Plähen verdrängten Haben Werdrächten Mendels und Nechgeschäfte nicht wieder zurüchgeführt, auch ein freier Bertehr mit unsern Rachbarslaaten nicht anders erreicht werden fann, als venn Frantsurt dem preußissen Mauthperchand betiriti, auch 5. erferdericht ist, daß dieser Beitritt baldwöglicht gesche, da Berzögerung besselben unsere Lage verschlimmern und uns in die Immölisselt aufmitze Bedinaunen zu erreichen, sehn würde.

Das gegen ben Anichluß an ben Zollverein lautende Gutachten schloßen mit folgender Zulammenfaltung 1. Das bieber in Frantsurt befolgte Spikem (Brincip) ber Landelfreiheit hat sich bis jeht als heilfam bewiesen und der Ratur des Frantsurter Handels ist diese Greiheit) undedignt nothwendig; 2. Zwischen biesem Spikem und dem preußischen herricht aber eine gängliche Verschiebensheit, indem biese dem Handel eine Menge Beichauft

ungen auferlegt und freie Bewegung nicht julagt, ber Betreibung eines großen Theiles ber bier berrichenden Sandelegweige baber geradegu entgegen ift. 3. Daß bas preußische Bollipftem in ben Staaten, bie une umgeben, in Ausführung gebracht ift, verurfacht bem Frankfurter Sanbel allerdings Rachtheile, welche theilmeife ju bermeiben maren, wenn wir une bemielben anichloffen. 4. Dieß tonnte aber nur gefdeben, indem wir andre mirtliche Bortbeile, in beren Befit wir find und welche jene Rachtheile weit überwiegen, ale Opfer brachten. 5. Gine Beranderung bes biefigen Spftems burch einen Bollanidluß murbe alfo unfre Lage berblechtern, ftatt fie ju verbeffern. 6. Es ift aber ber bermalige biefige Sandel, trot ber Beeintrachtigungen, unter benen er leibet, immer uoch bedeutend, und bedeutender felbft, als wir ibn in ben Landern feben, melde unter preugifden Bollgefeben leben, Durch einen Anichluß murbe aber auch 7. ber gangen Burgericaft eine bobe Beftenerung fur frembe Staatszwede auferlegt; nicht minber fteht babei eine Benachtbeiligung unferer Gemerbe ju beforgen; auch murbe baburd ferner 8. unfere Ctabt in eine gewiffe Abbangigfeit verfest und ihre Bofition gegen bas Ausland nachtheilig verandert werben, und endlich murbe alebann 9. wenn burch bie Abnabme bes Sanbels ber allgemeine Boblftanb fich verminderte, ein Ginten bes Grundwerthes und ber Gebaulidfeiten ale nothwendige Rolge eintreten.

Der Senat übergab ben Bertrag mit Großbritannien der geichgebenden Bertrag: "Der Senat hat von der Zeit an, wo mit folgendem Bottag: "Der Senat hat von der Zeit an, wo mit einiger Bertaffigleit die Erledigung der Abeinschiffigleits die Erledigung der Abeinschiffigleits die Erledigung der Abeinschiffigleits die Erledigung der Abeinschiffigleit die Erledigung der Genommen, hiefige Stadt durch einen Bertrag mit England in ein abnliches Berhältnig ju sehen, wie es bei den Haufand in ein abnliches Berhältnig ju sehen, wie es bei den Haufand der Gee bis zu ihr zuläht, und ihr stübere Schiffighert von der See dis zu ihr zuläht, und ihr stüberiche möglich werden holte, eine gleiche Behandtung in England zu sicher "Der Inhalt des Bertrags bestimmt im Allgemeinen: 1. Junichtlich der Schifffahrt mit Anerkennung und Beachtung der Lage biesiger Stadt, die vorerst leine directen Kahren gehöttet, Bleichheit der Schiffahren wir den eigenen englischen Schiffen, wenn sie auch nicht direct von hier dorthin fahren.

 Sinfichtlich bes handels für alle von hier verladenen Baaren, gleichiel ob solche Frantfurter Erzeugnisse sind ober nicht, eine gleiche, jedensalls den begünftigtsten Staaten gleich zu baltende Behanblung in den Einfuhrabgaben, alles dieses natürlich gegen seitia.

Se wurde eine Commission") von sieben Mitgliedern gur Begutachtung bes Bertrags ermöstt, welche am 20. Juni 1882 berichtete. Da ber Unterfandler bes Bertrags zugleich zum Referenten ber Commission ernannt wurde, so ging ber Antog berfelben auch selbsverständlich auf Genehmigung bes handels vertrags. Bei der Tiscussion machten nur vereingelte Stimmen darauf anfmerksam, daß es bedenktich sie, sich auf so lange git zu binden, "da man in einer Zeit lebe, wo man nicht einmal brei Monate vorausbestimmen tonne, wie es bis dahin gehen werde." Mit einer Mehrheit von 57 gegen 11 Stimmen wurde ber Vertrag ratificit.

## Sechstes Rapitel.

Am 4. Marz 1834 enthielten die Franksurter Jahrbücher einen längeren Artikel über "Franksurts Handelsverhältnise," welcher mit dem Sate schließt: "Daß Franksurts Beitritt zum

<sup>\*)</sup> Deren Bufammenfegung F. Jb. I. 214.

Zollverband nur dann ftatthaben kann, wenn ihm Concessionen gewährt werden, wie sie für Leipzig im Princip sestgeft find, wodurch der Zwischenhandel in Manusfactur- und Colonialwaaren, Beinen u. s. w. den es jeht besitt, obgleich durch Formalitäten erichwert, doch erhalten werden kann.

Anfange 1835 murbe ber Cooff von Guaita und Cenator Banfa gu Unterhandlungen nach Berlin gefandt. (F. Jb. IV, 92). In ber gebeimen Situng ber gefetgebenben Berfammlung vom 23. December 1835 ftellte ber Cenat ben Antrag, bag bie gangliche ober theilmeife Aufhebung bes mit ber Regierung von Groß: britannien am 13. Dai 1832 auf 10 Jahre gefchloffenen Bertrags bewirft werbe. Die Berfammlung trat bei und in Folge bavon ichloß Cenator Dr. harnier am 29. December 1835 einen Bertrag ab, modurd, "ba Umftanbe eingetreten find, woburch gemiffe Bestimmungen biefes Staatevertrage ftorenb fur bas Sandeleintereffe ber Stadt Franffurt geworben find," bie bem Eintritt Frantfurte in ben Bollverein binderlichen Artitel 1-5 bes Bertrags aufgeboben werben. Durch Genats-Bortrag bom 26. Januar 1836 murbe in ber Gigung ber gefetgebenden Berfammlung biefer Bertrag mitgetheilt und obne Umfrage gu ben Acten genommen.\*)

Bon biefer Fessel befreit hatte ber Senat am 2. Januar 1836 ben Bertrag abgeschlossen, wodurch Frankfurt bem Bollverein beitrat.\*\*)

Am 7. Januar wurde diefer Staatsvettrag zu Berlin von sammtlichen Jollvereinsflaaten tatiscitt; gleichzeitig trat auch Acfiau in den Zollverein (Vertrag vom 10. December 1885.). Der Jollverein umfaßte jest 8110 Geviertmeilen mit 25,150,216 Sinvohnern. Bekanntlich vurden vöcktige Jugestandnisse am Krantburt gemacht. Es wurde eine Jollvierkion eingesetzt, auß einem größerzgelich-bestigten (Gebeimer Ober-Finanz-Rath S. L. Bierlad, Direktor), einem kurfürstlich-bestischen (Ober-Finanz-Rath G. A. Bommel, † 1868) und einem frankfursichen (Sollvierkions-Vath Dr. jur. Z. Hender) Mitglied bestehend. Es wurden Frankfurt dieselben Concessionen sinssische Senden Frankfurt dieselben Concessionen sinssische Senden Frankfurt

<sup>\*)</sup> F. Jb. VII, 11. 83.

<sup>\*\*)</sup> Bortfaut bes Bertrags F. Jb. VII, 53. Gejebfammlung VI, 1.

welche Cachien fich fur Leipzig ausgehalten batte.\*) Begen ber großeren Confumtionefabigfeit ber Stabtbevolferung von Frantfurt murbe biefelbe 42/e mal ber wahren Rabl bei Ber: theilung ber Bolleinfunfte gerechnet. Die laftigen Daingolle, welche Frantfurt allein ju beseitigen nicht im Stanbe mar, fielen in Rolge ber Bollvereinsvertrage. Bom 9. Mary bie Enbe Dai 1836 murben 64 neue Firmen angemelbet. Die erfte Deffe, auf welche bie neuen Berbaltniffe icon voll einwirten tonnten, die Berbftmeffe 1836, zeigte bereits wieder bedeuten: ben Auffdmung. Infonderheit batte ber Leberhandel burch bae factifche Aufhören ber Offenbacher Deffe wieber ausschließlich feinen Gis in Frantfurt genommen. Die üblichen Beidente beim Bertragsabidlug ließ ber Cenat auch bem Minifter von Ragler ju Theil merben. Obgleich biefer es fur eine "fonderbare 3bee" erflarte, bag man ibm eine Dofe gefandt, ba er wenig beim Abichluß bes Bertrage gethan babe, fo nahm er fie boch an und verbandelte die Dofe, welche bas Bemalbe ber Cachienbaufer Brude zeigte und mit 20 Brillanten befett mar, mieber an ben Lieferanten, herrn Gpelg. \*\*)

<sup>\*)</sup> F. Jb. VII, 181. VIII, 137. 153. 165. 246.

<sup>\*\*)</sup> v. Ragler Briefe I, 212. 215. 217. 222.

<sup>\*\*\*)</sup> F., Jb. VII, 285. A. N. IV, 35.

<sup>†)</sup> A. III, 125 mit Abbilbung A. N. IV, 34.

<sup>††)</sup> A. L. 129 mit Abilbung von Balenbeger, A. N. IV, 29. 3r biefem lehterwährten Auffah hat herr Oberft von Cobanien nachgemiera, baß in Folge ber falschen Sefang von MCCCCIIII fatt MCC-CIIII; bet gangt Ultebeiftigung um etwa 65 gebre zu früh gefeht, daß sie mm 1450 flatt um 1460, net man annach, ansgesischt worden ist,

Der im Jahre 1840 beenbigte nene Mainquai, ber fich in geraber Linie und einer Lange von 1338 Fuß (Frantfurter Maafes, 105/6 Sug Rheinlandifd = 12 Jug Frantfurter Maak) vom Solgausladeplat bis jum Beinmartt erftredt, bat für bas Ufer einen ebenen Rlachenraum von 66,345 Frantfurter Quabratfuß gewonnen; Die Bobe biefes neuen Quai betragt burdidnittlich 4 rheinlandifche Fuß mehr, ale bas alte Ufer und amar 10 Ruß 10 Boll rheinifch über bem Rullpunfte bes Bruden: pegels. Unter bem ebemaligen Fahrthor murbe bie Strage um 41/6 Rug rheinlanbifd erbobt.\*)

Auch die Mungconvention zwifden ben fübbeutichen Staaten mar eine Ausführung von Art. 11 bes Bertrage vom 2. Januar 1836. Am 28. Dai 1837 reifte Cenator Dr. Condap nach Munchen, um ale Commiffar bes Cenate an ben am 1. Juni beginnenben Conferengen Theil gu nebmen. Am 25. August murbe ber Mungvertrag mit ben Konigreiden Baiern und Burttemberg. ben Großbergogthumern Baben und beffen und bem Bergogthum Raffau abgefoloffen und bamit ber fübbeutiden Mungvermirrung abgeholfen \*\*) und bem Mangel an Umlaufsmitteln gefteuert, welcher aus ber Devalvirung und Berrufung ber viertel und balben Rrontbaler entftanben mar. Der Bortrag bes Genate erflarte fich gegen Annahme bes 14-Thaler-Fußes megen ber baraus entstebenben Bertheuerung bes Lebens. Der Mungconvention mar noch eine besondere lebereintunft megen ber Scheibemunge beigefügt. Der Retto-Antheil von Frantfurt an ben Ueberfduffen ber Rolleinitabme bes Bereins betrug 1836: Thir. 125,048; 1837: 132,450; 1838: 163,715; 1839: 164,225; 1840: 173,043; 1841: 178,498; 1842: 184,851; 1843: 202,570; 1844: 202,312: 1845: 212,567, jufammen in 10 Jahren: 1,739,279 Thir. ober 3,143,738 fl. - 1846 betrug berfelbe 430,0981/, fl. \*\*\*)

Der Gingang inlandifder Baaren gu ben Deffen t) zeigte fast fortmabrenbe Berminberung: 1836: 103,724 Ctr., 1840: 101,634; 1844: 95,670; 1847: 87,975 Ctr.

3m Jahr 1843 ericien in Lift's Bollvereinsblatt ein

e) Gn. Chr. I. 59.

<sup>\*\*)</sup> F. Jb. X. 167-172. \*\*\*) Gn. Chr. VI. 159. VII, 87.

<sup>†)</sup> Jahresbericht ber Sanbeletammer für 1873. G. 79.

Artitel über ben Frantfurter Sanbel,\*) welcher im Bergleich mit ben Seite 67 mitgetheilten Rotigen, ben Umidmung ber Berhaltniffe in Folge bes Butritte von Frantfurt jum Bollverein zeigt. Darnach gerfielen bie Beichafte von Frantfurt in folgende Rategorien: 1. Großhandel in Colonialmaaren, Dro: querien. Materialmaaren und roben Stoffen nach Baiern, Burttemberg, beiben Seffen und Raffau, infoweit nicht in fublider Richtung bie Rhein: und Redarftrage und in öftlider Richtung ber Bagrengug mefermarts als Concurrenten in Die Schranten traten. Die Saupteintaufe merben in Amfterbam und Rotterbam und namentlich auf ben Auctionen ber nieberlandifden Maatschappy gemacht. Den Londoner Martt und bie Sanfeftabte benutt ber Grantfurter Großbandler nur in einzelnen Artiteln und wenn in Folge von befondern Conjuncturen Die Bagrenpreife fich bort vortheilhafter ftellen, als in Solland. Gleiches ift ber Rall mit ben Material- und Droqueriemagren, nur bak viele biefer Artitel aus ben füblichen und fuboftlichen Erzeugunge: landern Europas unmittelbar bezogen werben. Der Abfat in ben letteren Artifeln ift im Berhaltniß jum Berbrauch ausgebreiteter als bei ben Colonialproduften und erftredt fich in manchen über gans Deutschland. Im Colonialmaarengeschäft gablt man 20, und in Drogueries, Materials und bergleichen Baaren 33 eigentliche Groß: banbler, von benen jedoch bie meiften auch Detailvertauf betreiben.

Früher war der Großhandel in diesen Zweigen weit beträchtlicher. Seitbem aber die Schiffiahrt auf dem Rhein durch Benuhung des Dampses als Transportkraft eine beinahe gänzliche Umgestaltung erfahren, hat der schnelter Waarentransport Berbindungen, die man vordem nicht kannte, hervorgerusen. Auch die Kegullirung der Schiffiahrtsverhaltnisse auf dem Abein dat, insoweit durch sie die unmittelbaren Waarenbezüge für das südsliche und süddssiches erindsgebiet im Allgemeinen erleichtert werden, Frankfurts Großhandel mit Colonialwaaren zum Bortheil anderer Plätze geschmälert. Dies gilt insbesondere von dem Absalen, auch Valier, Müttembera und Vaden.

2) Großhandel und Megvertehr in Fabrit und Manufatturmaaren. Daß Frantfurt in Diesem Sandels-

<sup>\*)</sup> Gn. Chr. III. 76.

weige immer noch einer ber wichtigften Plate Deutschlands ift, erbantt es feinen Deffen. Die beutiche Bolleinigung und ber ugerorbentliche Aufschwung, ben in ben Bollvereinsstaaten bie Induftrie genommen bat, wirfte auf ben Großhandel von Franturt infofern ungunftig, als baburch vieles an außervereins= anbifden Erzeugniffen vom Markt weggewiesen ward und als unmehr ber inländische Sabritant mit bem Detailhandler vielältig in unmittelbare Berbindung trat. 3m lebrigen mar auch ruber ber Blat in Sabrit: und Manufatturmaaren tein Belt: markt. Die Abfatgeichafte beidrantten fich im Befentlichen auf bas weftliche, fubliche und fubofiliche Deutschland, bann auf Solland und die Schweig. Auch ber Deghandel fand hauptfächlich in ben Besuchern aus biefen ganbern feine Rabrung. meffentlichen und außermeffentlichen Absatverbindungen besteben im Befentlichen noch, und baburch ift Frankfurte Beitritt gum Boll= verbande, von anderer Seite betrachtet, infofern von ben wohlthatigften Rolgen fur ben noch porbanbenen Großbanbel gemejen. als burch benfelben ber freie Bertebr mit ben meiften in obigem Bereiche gelegenen Staaten erhalten ober wiederhergeftellt murbe. Alles, mas bie Induftrie Englands, Franfreichs, Defterreichs und ber Comeig erzeugt, gebt, foweit es fich noch jum Bezuge eignet, in ben biefigen Großbanbel über. Am bebeutenbften ift ber Denvertebr in Rollvereinserzeugniffen. Die bermalige Babl ber Großbandlungen läßt fich zu beiläufig 100 annehmen, bon benen 55 auf Manufattur und 45 auf Sabritmaaren ju rechnen find.

3) Speditionshandel.

Folgende Jandelsstraßen für welche Frankfurt die Spedition zu beforgen hat, treffen hier zusammen: a. der Maarenzug tycinimd mainauswärts aus holländischen Seepläßen und aus den prußischen Rechuprodingen in weiterem Besjandt von Frankfurt nach den datisichen Mainhäfen, in gleichem nach der großherzoglich beslischen Proving Starkenburg und der kurfürstlich beslischen Proving Sanau; b. der Güterzug von den hanfestäden auf den durch Auchessen führenden Straßen, dann aus Jannover, Brannschweig und Kurchessen, in weiterem Bersandt von Frankfurt nach Bairn, Baden, Württemberg, der Proving Starkenburg und der Schweiz; e. der Waarenverlandt auf der von Leitzig and Frankfurt sübsen der Verlagen der von Leitzig nach Frankfurt sichen der Verlagen der Verlagen und Krankfurt sübsen des Güter, welch

von Often nach dem Suben Dentichlands, nach Frankreich und ber Schweiz gesen; d. der Waarengug auf den zwichen der Elbe und Donau gesegnen, nach Frankreit ausmündenbem Etraßen, welche für den Speditionsverkehr insofern von Bedeutung sind, als die Gitter von bier aus in westlicher Richtung nach holland, Belgien und Pheimpreußen, weiter verladen werben; e. der Waarengug auf den Straßen von der Donau dis zur Schweiz im weiterspensign auf den Straßen von der Donau dis zur Schweiz im weiterverleyr auf den längs der Schweizerigrenze einmündenden, nach Frankreich gerage einmündenden, nach Frankreich Etraßen.

Derfelbe umfaßt ben gefammten Erporttranfito ber Schweiger Fabrit: und Manufattur-Baaren für bas Bollvereinegebiet in nördlicher Richtung und bie Berladungen fur ben Defolat Leipzig, bann allen Berfebr Babens und Burttembergs in gleicher Richtung; g. ber Gutergug rheinthalabwarts und mainaufmarte bis Franffurt und bemnachftigen Beitertransport in nördlicher und norböftlicher Richtung; h. ber Baarengug auf ben Stragen, bie links ber frangofifden Grenze einbrechen und ihre Richtung nach Frantfurt nehmen; Diefer ift fur Frantfurts Speditions: bandel ber wichtigfte, indem bie meiften Erzeugniffe Frankreiche für bas norbliche und öftliche Deutschland und felbft für ben boberen Rorben auf benfelben verlaben werben. Endlich i. ber Baarenging aus Belgien und ben preußischen Rieberlanden theils landwarts, theils (über Roln) rheinwarts, in meiterer Berlabung ber Guter nach Stalien, ber Comeig, Defterreid, Baiern, Burttemberg, Baben, fowie nach bem nordlichen und nordoftlichen Deutichland.

So ift Frankfurt Centralpunkt eines bedeutenden Binnen-Bertefrs. Diefer Bertefr, dem die Zollvereinigung in vielen Beziehungen neues Leben gab, hat auch manchen Abbruch gelitten, z. B. durch den Aufichwung der Dampfichifflahrt, die ganz neue Berfendungswege gebildet hat. Wit dem Speditionsverkehr befacht sich die Mehrzahl ber Großhandlungshäufer und Kaufleute. Die Zahl derer, welche ihn als ihr Hauptgeschäft betreiben, tann zu 65 angenommen werden.

4. Bantiergeschäfte, Bechfelhanbel und handel in Staatseffetten. Daß Frantfurt zu ben handelsplaten erften Ranges in Europa gegablt wird, und felbit auf hanbels-

plähen anderer Welttheile in hohem Ansehen steht, verdankt diese Stadt ihren Bantgeschäftlen. 24 Handlungshäufer, die zum Theil Capitalien von mehr denn einer Million Gulden besihen und unter denen die mit weit mächtigeren Geldmitteln arbeitenden weltbestannten Kirmen M. A. von Rothschild und Söhne und Gebrüder Weltbestannten Kirmen weltbestannten Kirmen weltbestannten stenach eine Welthaun obenan stehen, unterhalten die aussgedehntesten Geschäftsverdindungen mit beinahe allen Handlspläsen von einigem Muse in Suropa.

Außerdem befassen sich noch weiter 74 handlungssirmen mit bem Wechselbandel und dem Einkauf und Bertauf von Staatspapieren. Ein weiterer vieligiger Geschäftiszweig der Franklurter Bankiers besteht in den Berbindungen mit Fadrikanten und Großfändlern, wobei in übervoiegendem Maasse das Eröffnen laufender Credite in Betracht kommt. Der Aufschwung, welchen Fadrikten aller Att durch die Jollvereinigung genommen, hat zur

Bermehrung biefer Gefchafte nambaft beigetragen.

Das Adresbuch für 1842 enthält 1005 Namen von durch Borfenanischlag legitimitern Sanddungen und Fabrilen. Trumter find: 32 Buchhandlungen, 148 Firmen in Colonial- und Hoszertwaaren, 50 in Galanteriewaaren; 210 in Manufaftur- und Modemaaren, 46 in Auchivaaren und 72 in Wein. An Fabrilen zijt es: mehrere Ababfächiten, eine chemische Produktenschrift eine Farbenfabril mit Dampfmaschine, eine Holzsunrichmeibere, mit Dampfmaschine, Eisens und Messingseisereien, mehrere Ethographien und Buchontaereien, eine Liquenfabril, Fabril von Schaum-Weinen, Weingesie und Sississerien, 4 Wachse undfabrilen, 3 Hutspriken, mehrere Appetenschrien, 4 Wachselmschriften, Leppissfabril, Gerbereien und Karbereien."

Bekanntlich trat turz nach Frankfurts Eintritt in den Zoll verein eine veränderte Aendenz der Regierungen binichtlich der Zollfäße ein. "" Diefelben Staaten, welche bei ihrem Eintritt in den Zollverein niedere Zolle für Fadritate verlangt hatten, dranzen num auf deren Erhöhung: Baiern, Sachfen, Wätrtemberg, Baden vertraten in den Generalconferenzen von nun an diefe Richtung. Die sechste Zollkonferenz 1843 in Berlin, die



<sup>\*)</sup> Die allezeit bebeutenben Fabriten von Druderichwärze . Schwarz") find in obiger Aufgablung vergeffen.

<sup>\*\*)</sup> Gegenwart XI, 122 ff. 128, 129.

1845 ju Karlsruhe und die achte 1846 ju Berlin führten wie ihre Vorgänger das Refultat mit fich, das handelssyllem des Jolivereins durch Erhöhung von Eingangshölen zu verändern und es immer mehr in ein Schutsollivstem zu vertvandeln.

Der Senat ift biefen Beftrebungen immer nach Rraften ent: gegengetreten. Ale er am 10. Oftober 1846 ber gefetgebenben Berfammlung bas Brotofoll ber achten Generalzolltonfereng gur Sanftion porlegt, fpricht er wieberbolt fein Bebauern aus, bag Die feit Sahren bestandene und fortmabrend betampfte Richtung auf Erbobung ber Soutgolle einen neuen Erfolg gewonnen bat, melder in feiner Birfung ben Intereffen bes biefigen Sanbels nachtheilig werben tann. Wie unvermeiblich inbeffen bie in biefer Begiebung ben betreffenben Fabrifationegmeigen gemachten Gin: raumungen gemefen find, ergibt fich icon baraus, bag fie gum großen Theil gegen die Anficht und ben Bunich ber einflugreichften Bereineftaaten bes Norbens gemacht werben und ber Genat muß feine Soffnung barauf feben, baf man in Deutschland auf ben Sobepuntt eines Spfteme gelangt fein wirb, meldes in anbern Staaten verlaffen ober boch beftig befampft wirb. Wie auf allen feitherigen Conferengen, einschließlich biefer letteren, werben bie Bevollmächtigten ber Stabt aud fünftig alle Mittel anmenben. bie in ihrer Dacht fteben, um ben freien Sanbel möglichft ju vertheibigen und nur basjenige in einem anberen Ginne gugefteben, mas fie nicht ju anbern vermogen."\*\*)

#### Siebentes Rapitel.

Was die Finanzen biefes Zeitraums betrifft, so machte fich eine Minderung der Zinselnalft in Folge der durch die politischen Ereignisse edignien Wehrausgaden (S. 196) dringlisse geltend und wurde dem Senat von der gesehgebenden Bersammiung durch Beichlus vom 14. Wai 1834 empfohen. Der Senat erstattete Vortrag am 14. Februar 1835 wegen Convertitung der

<sup>\*)</sup> Erhöhung ber Bolle auf Robeifen, Stabeifen, Baumwollengarne, feine Wollmaaren, Tapeten.

<sup>\*\*)</sup> Gn. Chr. VI. 189.

4 %igen Sould in eine breiprozentige. Die gefehgebenbe Ber: fammlung beichloß in brei gebeimen Sigungen am 25. und 28. Februar und 4. Marg, biefen Borichlagen nicht beitreten gu tonnen und andern entgegengufeben.

Es follt e ben fammtlichen Inhabern ber 40/gigen Obliga: tionen nach biefem erften Reduftioneplan ein Umtaufch in 30/aige ober bie Beimgablung ibres Rapitals angeboten merben, Debrere Bantierhaufer batten fich verbindlich gemacht, die biergu erforder: lichen Geldmittel gegen Brovifion bereit au balten.

In Folge ber Ablehnung legte ber Senat am 25. Juli 1835 einen gweiten Reduftionsplan bor, wonach ein gemifchtes, theils aus verzinslichen 3% Dbligationen, theils aus unverginslichen Lotterieloofen beftebendes Unleben creirt und an gewiffe Unternehmer al pari überlaffen merben follte.

Die gesetgebenbe Berfammlung genehmigte biefen Blan am 7. Ottober; eine am 31. Dezember 1835 niebergefeste gemifchte Commiffion aus magiftratifden und burgerliden Deputirten fdrieb am 11. Dai 1836 eine öffentliche Aufforderung aus jur Ginreichung von Submiffionen fur Uebernahme biefes Anlebens bis jum 10. Juni. Diefer Termin verftrich jeboch, obne bag irgend ein Anerbieten gemacht murbe. Darauf legte bie Centralfinang: commiffion\*\*) am 27. Juni 1836 einen britten Blan por, welcher barin bestand, baß a. der Zinssuß der städtischen Schuld von 40/0 auf 30/0 berabgesett werde, und b. unverzinsliche Raffenicheine gu 1/6 bes aufzunehmenden Betrags von 9 Dillionen fL, alfo im Belauf von 1,500,000 fl. und in Studen von 500 fl. mit 3mangefure, ausgegeben werben follten.

Die ftanbige Burgerreprafentation erflarte fich mit biefem Plane einverftanden, ber Genat beantragte jedoch mittele Bor: trage pom 28. Ceptember ale vierten Blan: bag, wie bie Minberbeit ber Commiffion (Dr. harnier, 3. 3. Rort) porgefdlagen, eine Binfenreduttion von 1/2 % burch bie ftabtifche Beborbe eingeleitet, von jeber Creirung unverzinslicher Raffen: icheine aber abgeseben werbe, und bie gefetgebende Berfammlung trat am 29. Oftober bei. Besonders bie Commissionsmitglieber

<sup>\*)</sup> F. Jb. V. 137. VI. 13, 90. 222. 234. VII. 161. VIII.86. 146 IX. 191. 98, 240. 243. 266. \*\*) Gie beftand ans 5 Genatsbeputirten und 5 Deputirten bes Burger-

queiduffes.

Senator Dr. harnier und 3. 3. Rort (F. Jb.VIII 135) und ber Biceprafibent ber Berfammlung, 3. 3. Finger (F. Jb, VIII, 146) baben fich energifch gegen biefe Magregel ausgesprochen. Die erfteren fagen : "Die Emiffion von Bapiergeld, von unverginsliden Raffenideinen mit gezwungenem Rurs ift eine Finangmagregel von unabsebbaren Folgen für biefige Stadt. - Rach bem Borichlag follen g. B. Die unverginglichen Raffenfcheine überall an Bablung angenommen werben muffen, und bei ber betreffenben Beborbe jebergeit gegen baares Gelb umgetaufct worben tonnen. Dieje ftabtijde Beborbe murbe biefem nach ale Rettelbant, bas emittirte Bapiergelb ale Bantzettel mit gezwungenem Rure ju betrachten fein. Das Erforberniß jeber Rettelbant, welche bie Berpflichtung jur jeberzeitigen baaren Ginlofung ihrer Rettel bat, ift ein baarer Bantfonbs. Gin folder ift nad bem porgelegten Blane nicht porgefeben. Dem Stagt ift smar ein Rudgriff gegen bie Unternehmer vorbehalten, indem biefe fic verpflichten follen, ber Beborbe ben baaren Betrag bis gum gangen Belauf ber Raffenfdeine auf jebesmaliges Erforberniß anguidaffen. Diefe Garantie fann aber ebenfomenig eine baare Dotation ber unmittelbar als Souldnerin verpflichteten Staats: taffe erfeten, als bie gur Giderheit hinterlegten ftabtifden Dbligationen, beren Reprafentanten bie unverginelichen Raffenicheine find. - In Beiten ber Rrife tritt ber Mangel an baaren Rablmitteln oft fo unerwartet ein, bag auch die machtiaften Beidafts: baufer bavon ergriffen merben, und felbit im leberfluß an Gelb: werth außer Stand find, Metallgelb berbeiguichaffen. In folden Beiten murbe bas Rudgrifferecht bes Staates gegen bie Unternehmer aus ber geleifteten Garantie bemfelben ebenfowenig nuten, als ber Befit ber binterlegten Staatspapiere, und bie ftabtifche Beborbe bie Ginlofung, menigstens für ben Mugenblid, fiftiren muffen. In Diefem Ralle murbe aber ein Steigen bes Detall: gelbes und Ginten bes Papiergelbes und alle beflagenswertben Rolgen bavon bier ebenfo, wie in allen Lanbern, eintreten, mo Bapiergelb ift. Auf folde Befahr bin, fcheint eine mit Sulfe von Papiergelb zu bemirtenbe plobliche Reduttion bes Binsfuges ber flabtifden Sould von 4 auf 3%, ju theuer ertauft."

Achnlich fprach fich 3. 3. Finger über bas Projett ber Centralfinanztommission aus : "Es hanbelt fich hierbei um

Ginführung einer neuen, bisber in Frantfurt noch nicht befannten Baluta: von Bapiergelb. Die ju zwei verfdiebenen Dalen auf furge Termine creirten Redeneischeine\*) maren tein foldes. fondern die Reprafentanten eines bafür mit Ueberfcuß binterlegten Werthes baarer Gold- und Gilbermungen und verdienten und genoffen baber vollen Rredit. Den neuen Raffenicheinen aber foll fein Depofitum ebler Detalle gur Stupe bienen, fonbern nur ber gleiche Betrag neuer ftabtifcher 3% Dbligationen mit einer verhaltnigmäßigen Ueberbefferung. Es mag fein, bag bicfe Sicherbeit, fo lange mir Rube und Frieden behalten, manchem Brivat: mann genugend buntt, aber ber Staat tann und barf nicht nach Brivatanfichten verfahren; bas Merar und Gemeinwefen muffen volle Giderbeit gegen alle Bedfelfalle ber Butunft befigen, und biefe leiftet fein noch fo folides Staatspapier. Es fonnen poli= tifde und merkantilifche Rrifen eintreten, in benen felbit bie beften Papiere zu feinem Rurs angebracht werben fomen, weil bas baare Gelb, ber mabre Reprafentant eines mirfliden Berthes, feblt. Bergebens nehmen wir bann megen Ginlofung unferer Raffeniceine unfere Buflucht ju ben Raffen ber Unternehmer. Much biefe tann, wie bie Erfabrung bereits gelehrt bat, ber Drang von Umftanben, welchen abzumenben felbit bebeutenbe Beldmächte nicht allmächtig genug find, ericopft haben, und bann ift bie Berbeigung, bag bie Raffenicheine ju jeber Beit gegen baares Gelb follten umgewechfelt werben fonnen, unerfüllbar. In ber von ben Unternehmern gemachten Anerhietung, fur bie Raffenicheine ftabtifche Obligationen mit einer augemeffenen leberbefferung (von 10 %) ju binterlegen, liegt bereite eine ftill: ichweigende Anertennung ber Möglichfeit, bag unter gemiffen Umftanben nicht ibre Raffen, fonbern ber Bertauf bes Depofitums bie Mittel gur Ginlofung ber Raffeniceine liefern foll, und ba biefer Bertauf vielleicht nur ju febr verluftbringenben Rurfen, vielleicht auch gar nicht moglich ift, fo entftebt baburch ein Rifito, ben bie Stadt nicht laufen tann und barf."

<sup>3</sup> Mm 25. Februar 1826 (engliffe Hubelfelffel) und obermale am 5. Mugnik 1830 (frangöfisch Aufrecolution) wurden auf Antrag des Genate, im dem augenfässtlichen Mangel an Jahlungsmitteln zu fleuern, gegen Metaliteling Rechestlicheine im Belauf von 11/e Million fl. auf durge Zeit ausspiece, Br. 250, Geleigkmuntung IV. 213. 300.

Beiter macht or. Finger auf ben Biberfpruch aufmertfam, ber barin liegt, baf berfelbe Bormund ober Rurator, bem bas Befet beute noch verbietet, bas Bermogen feiner Ruranden in biefigen 4% Obligationen angulegen, gezwungen merben foll. fich ein foldes Bermogen in Bapiergelb, mofur boch auch nur ftabtifche Obligationen binterlegt find, - beimgablen gu laffen, und ichlieft mit ben Borten: "Rur ber gebieterifche Drang unabmenbbarer Ralamitaten mag bie Ginführung eines Bapiergelbes mit gezwungenem Rurs entidulbigen. Diefer maltet aber bei uns nicht vor. Belde Rothwendigfeit gebietet benn eine folche geit: wibrige Maagregel? Etwa ber Mangel an baaren Circulations: mitteln? herrichte biefer, fo mare ja auch bie Moglichfeit einer Rinerebuftion nicht bentbar. Ber aber bebaupten will, ber Rine: fuß ließe fich auf 3% berabfeten, muß auch an bas Borbanbenfein binreichenber baarer Gelbmittel glauben. Und baf biefe wirflich porbanben find, bat feit 10 Rabren ber Stand bes Disconto an unferer Borfe - turge Rrifen abgerechnet. - bewiefen.

Die Ginführung bes Bapiergelbes murbe bie Erportirung eines aleichen Betraas baaren Gelbes veranlaffen, und unfere Belbmittel murben nicht vermehrt, fonbern blos baares Gelb in Babier vermanbelt, baburd aber bei eintretenber Rrifis bie Gelbnoth und Berlegenbeit bes Blates nur gesteigert merben." Bei bem Intereffe, welche berartige Fragen in ber Gegenwart baben, bat ber Berfaffer geglaubt, bie icon por fo langer Reit ausgesprochenen gefunden Grundfate bier ausführlicher mittbeilen au follen. -

Bie ermabnt, mar ber vierte Conversionsplan angenommen worden. Demaufolge murbe am 9. April 1839 ein Anleben von 81/2 Millionen fl. gu 31/2 0/0 gemacht, Die Ummand: lung ber 4% Obligationen in 31/2 % ging ohne Anftanb por fic. Bur Tilgung ber Sould murbe feftgefest, alljabrlich eine Angabl Obligationen auszuloofen und gurudgugablen und fur bie Dedung ber Binfen ben Ertrag ber Gintommenfteuer, ber Bobnund Diethsteuer, ber Lotterie und einen Theil ber Abbitional: accife ju bestimmen. Abgezahlt murben 1840: 130,200, 1841: 170,850, 1842: 220,700, 1843: 150,052, 1844: 330,000, 1845: 179,900, 1846:280,250, 1847:320,500, aufanimen 1,782,452 fl.\*)

<sup>\*)</sup> Gn. Chr. VII. 125.

Die so geringe Abzahlung in 1843 war eine Wirtung bes Samburger Branbes 1842.

In unferm Telegrapbengeitalter tann man es fich taum noch porftellen, baf man in Frantfurt "icon" am 7. Dai Abends pon bem am 5. Morgens in Samburg ausgebrochenen Reuer Runbe erbielt und am 10. Abende 5 Ubr bie Radricht einging, baf bas Reuer am 8. Morgens geloicht fei. Schon por ber lett: ermabnten Radricht batte Dr. S. Beismann im Frantfurter Sournal einen Aufruf gur Unterftubung erlaffen, Die Theater-Direttion auf ben 11. eine Aufführung pon Donige tti's Oper Belifar gum Beften ber Abgebrannten ber Comefterftabt Samburg" angezeigt und ein Artitel bes Frantfurter Journals an bie von Samburg beim "großen Chriftenbrand" in Frantfurt 1719 (peral, phen G. 174) geleiftete rafde bebeutenbe Gulfe (57761/2 fl.) erinnert.\*) Roch am 10. wurde in vielen Taufend Ab: bruden eine Aufforderung von Burgermeifter und Rath burch bie Stadt perbreitet, melde nach einer Schilberung bes Samburger Unglud's mit ben Borten folog: "Außerorbentliche Beranlaffungen erheifden außerorbentliche Mittel. Demgufolge bat ber Senat befchloffen, ausnahmsweife bie Bilbung von Sulfsvereinen und Colletten ju veranlaffen und richtet an bie loblide Burger- und Einwohnericaft bie Aufforberung, burd reichliche Baben nach Doglichteit beigutragen, biefes namenlofe Glend gu milbern."

Die ständige Bürgerrepräsentation und die gesetgebende Bersammlung waren auf den 10. zur außerordentlichen Sigung jusammenderusen, jene um 4, diese um 6 Uhr. Der Senat votitie zuert eine Summe von 2500 fl. als Beisteuer für die Berunglädten. Die Bürgerrepräsentation aber stimmte für eine bedeutende Ersöhung vieser Beisteuer, und als der Senatsantrag an die gestgebende Bersammlung gelangte, saßte dieseste mit einer Mehrbeit von 20 Stimmen den Beschüuß, daß aus dem Aerar die Summe von hundertstaufend Gulden zur sosortigen Unterstügung der dortigen Berungsüdten dem Hamburger Senat zur Verstägung aestellt werde.\*\*)

<sup>9)</sup> Gn. Chr. II. 49.
\*\*) Bei biefer Gelegenheit wurde das seitbem oft citrte "gefügelte Bort"geichaffen: "Benn Frankurt ausfährt, muß est vierhölnnig aussahren."
Da ber Uteber biefes Wortes noch sebt, so wöre es wönigkenwortd wenn er es in authentiger Rorm mittellen wollte, da bie Becketen sehr wariten,

Demgemäß beichloß ber Senat am 11. Mai um 10 Uhr, auf 11 Uhr waren 152 Notabeln in ben Sipungssaal ber gefehzebenden Berfammlung eingeladen, welche unter dem Borfit best älteren Bürgermeisters sich als Hisborein constituirten und nach den Stadquartieren wertheilten. Noch am 11. kündigte die "Senatiscommission sür die Bildvung die Seceins und bessen bevorsiehende Collette an, während gleichzeitig der Frauemwerein um Einsendung von Wäsche und Reinbungssticken bat.

Das Refultat mar folgenbes: Laut Befanntmachung vom 25. Mai ergab bie Saus-Collette in ben 14 Stadtquartieren fl. 81,731. 26 fr., am meiften im Quartier E: 17,023 fl. 44 fr.; in ben Ortichaften 1416 fl. 18 fr. Der Frauenverein tonnte bis jum 23. Dai 17 Ballen Beifgeug und Rleibungeftude, jeder Ballen im Gewicht von 11/2 Cinr., nach Samburg fenben. besondere Collette bes Frankfurter Journals ergab bis jum 28. Mai 2860 fl., wovon bis jum 18. Mai 1171 fl. 37 fr. an ben Sulfeverein abgegeben murben. Dit Singurechnung biefer Gaben fowie bes Erträgniffes ber Theatervorstellung und einer am 15. in ber St. Ratharinenfirche veranstalteten mufitalifden Aufführ: ung (Sandn's Schöpfung) ergab fich eine Summe von 87.983 fl. 4 fr., wogu noch 2578 fl. 9 fr. Ertrag eines Bagare tamen. Das Befammtrefultat von ca. 190,000 fl. ftebt nach einer Mittheilung (Gn. Chr. V. 120) nur ben Cummen nad, melde bie Groß: machte und Danemart gefpenbet batten, namlich Breugen 946,000 Mt. Courant (ber Konig 70,000), Großbritannien 734,000, Ruß: land 388,000 (ber Raifer 129,000), Defterreich 307,000 (ber Raifer 70,000). Danemart 283,000 (ber Konig 125,000, Solftein und Lauenburg 113,000), Frantreich 277,000, Frantfurt 260,000, Sannover 224,000 (ber Ronig 12,500), Baiern 221,000 (ber Ronig 19,687), Deflenburg-Schwerin 170,000, Cachien 151,000, Baben 128,000, Bremen 82,000, Burttemberg 80,000 (ber Ronig 14,000), Lubed 33,000 Dt. Courant.

Die Schrift von Dann en berg\*) hat eine boppelte Debication. Die erfte ben Raifern und Ronigen, ben Großherzogen, herzogen

<sup>\*)</sup> Synchroniftit ber Schredenstage Damburgs, D., s. a. (Franfinder Stabtbibliothet).

und Fürsten u. f. w., bie zweite auf Roja Papier lautet: Der freien Bunbesftabt Frankfurt:

Berfnupft mit Frantfurt durch die garten Bande Der Schwesterliebe, ewig frifc und jung, gebügt von allen, rings im gangen gande Bohl Dir die erste, wärmste hulbigung; Bas Du gethan mit offiere Ersjushand Bird nie mit Berten bod aruns erlannt.

Die auf ber Stadtbibliothet aufbemabrte Dantesurfunde für Grantfurt liegt in einem Diptycon aus Gidenholg von bem abgebrannten Samburger Rathhaus. Die Borberfeite zeigt, aus bem Detall ber gefchmolgenen Gloden, eine Sammonia mit ber brennenben Stadt hinter fich, barunter ein auf ben Brand bejugliches Relief; Die Rudfeite, aus bemfelben Detall bas Samburger Bappen. Die auf Bergament (von Martin Gensler) gefdriebene Urfunde ift von einem verzierten Rabmen umgeben. melder in ben 4 Eden bie Bappen ber freien Stabte geigt: lint's oben Frantfurt, lint's unten Bremen, rechts oben Lubed, rechts unten Samburg. In ber Mitte oben thront Die Germania. neben ibr ift linte ein beiliger Martin, rechte eine beilige Elifabeth abgebilbet. 3mifden ben Bappen find an ben Langefeiten Arabesten und Anfichten vom Brand gezeichnet, linte unter Frantfurt: erfte Rothbube; über Bremen: Die abgebrannte St. Betri-Rirde; rechts: unter Lubed: Reubau bes erften Saufes; über Samburg: Die erhaltene neue Borfe.

Die Urfunde selbst mit rotben und blauen Intialen, lautet: "In Folge einmültigen Rach. und Bürgerichlusses dom 8. Mai 1843, demielben Tage, an welchem im vorigen Jahre der großen Feuersbrunft, die seit der Racht vom 4. auf den 5. Mai unste Baterstadt verheerte, durch die Gnade Gottes ein Ziel geset wurde, ersuchen wir, der Senat und die Bürger Hamburgs, den hohen Senat und die verehrten Bürger der ber freien Eta die Frankfurt, ") unsere engverbundenen und vielbewährten Freunde, sin die von Ihnen durch schlennigste großmüttige Uedersendung reicher Geledbülsen den Unterstüdung den tief empfundenen Dant zu genehmigen, welchem gegemottige Utfande einen seiere

<sup>\*)</sup> Die geiberrt gebrudten Borte in Golbidrift.

lichen und dauernden Ausdrud ju verleiben bestimmt ift. So geschehen unter unserem Staatsstegel und bes im Senate prafibirenden Burgermeisters Unterschrift.

Samburg, 15. Juli 1843.

Der Senat ber Freien und Sanfestadt Samburg Dr. Rellinghufen.

prafibirender Burgermeifter Gb. Schlüter, Dr., Secretair.

Das Staatsfiegel in einer mit einem Lowentopf aus Gloden-Metall gezierten Rapfel aus Gichenholz hangt an.

Eine weitere Einwirfung auf die Finangen wurde geuet burch die Mahregeln, welche die Theuerung von 1846-47 erforderlich machte.

Das Antisblatt vom 18. Juni 1846 brachte eine Belanntmachung bes Polizielantis vom 17. folgenden Jusalis: Hoper
Senat hat das unterzielnete Anti beauftragt, bei dem hohen
Stand der Brodfrückte folde Sinrichtungen zu treffen, durch
welche es jedem Sinvohner der biesigen Stadt und der Ortfchaften möglich gemacht werde, sich 6 s Brod erster Sorte zu
24 fr. und 4 st zweiter Sorte zu 15 fr. zu verschaffen. In
Ausführung dieses Austrags haben sich in den verschiedenen
Luartieren der Stadt 100 hiesige Bürger bereit erklatt, die
Bertheilung der von dem unterziechnetem Amte ausgegebenen
Brodfarten zu übernehmen.

Es waren für Auartier A 12, für Quart. B 8, für Quart. C 7, für Quart. D 6, für Quart. E 6, für Quart. I 10, für Quart. K 6, für Quart. L 5, für Quart. M 7, für Quart. N 7, und für Quart. O 5 Bersonen beşeichnet, welche jeden Montag und Donnerstag bis auf Widerruf in ihrer Wohnung Karten aussgaben, auf welche hin der nach der Aze 28 ft. sosiende gaben, auf welche hin der Aze 16 ft. sosiende 4 K-Laib zu 15 ft. ausgegeben wurde. Um Unterschleit zu vermeiden, tomnten die Karten umt nach dem vorfer ermittellen Bedarf und im Quartier selbst erhoben werden. Um jedoch den zwar auswärts wohnenden aber hier arbeitenden Gehülfen der Waufqandwerter biefe Wohlfacht zugänschlich zu macken. Ließ das Wolfseiamt bei ele Wohlfacht zugänschlich zu macken. Ließ das Wolfseiamt bei

mehreren Bädern für Jimmerkeute und Maurer Brob baden. Dieß Brod wurde von den betressenden Geschworenen in Empfang genommen, welche dassit das Geld au die Stadtstämmerei abzuliesern hatten, von den Geschwornen an die Meister und von deseu an die Arbeiter vertheilt, so daß der Arbeiter den Tag 1/4, oder die Woche 9 A Brod zu ermäßigten Presse erstell. Als später bei wachsender Theuerung der 6 A-Laib auf 42 fr. siteg, wurde er dem hiesigen Publistum durch die Brodsarten zu 22 kr. acliestert.\*)

Das Staatsbübget von Frankfurt wurde zum erstensmannen veröffentlicht nach dem Beschlütze der geschschenden Versammlung\*) vom 23. Januar 1847, doch mut in der Ausgabe. Danach koselten 1. Obere Staatsbehörden und Canzleien 141,279 st. 39 tr., 2. Juftisbehörden: 54,803 st. 5 tr., 3. Berwaltungsämter 317,953 st. 12 tr., 4. B Polizi 111,672 st. 52 tr., 5. Kirchen, Schulz und Studienweien 100,019 st. 26 tr., 5. Kirchen, Schulz und Studienweien 100,019 st. 26 tr. (Datation der lutherischen Kirchen 28,500, Staatsich der tatholischen Kirchen 16,300, Staatsbibliothet 4796 st. 40 Kr. z.) 6. Armenweien 58,991 st. 40 Kr.; 7. Pensionen 29,350 st. 26 tr., 8. Pandamt 7332 st. 3 tr., 9. Schuldentilgung 289,390 st. 45 tr., 10. Diverse 41,496 st. 45 tr., gusammen 1,405,277 st. 45 tr.\*\*

#### Achtes Rapitel.

Die evangelisch-lutherische Gemeinde erlebte in blefer Beriode einen häufigen Bechselt ibrer firchlichen Gebaube. Am 9. Juni 1833 wurde die Barfugertlieche (Baulefirche) eröffnt.) nachbem in der letten Zeit des Ausbaues dem früheren

Der 6 pfündige Laib Teob erfere Sortt folfete wom 21.—27. Januar 1847 28 fr., wom 11.—14, feftenar 27 fr., vom 18.—19 Wai 43 fr., vom 20.—26. Wai 42 fr., vom 18.—19. Wai 43 fr., vom 20.—26. Wai 42 fr., vom 27. Wai 52 2. Juni 58 fr., vom 10. Juni 56 fr., vom 37. Wai 56 2. Juni 58 fr., vom 10. Juni 56 fr., vom 30. Teoptember 21 fr., vom 30. Teoptember 22 fr., vom 30. Teoptember 32 Juni 54 2. Juni 54 2. Juni 54 3.

<sup>\*\*)</sup> Gn. Chr. VII. 57.

<sup>\*\*\*)</sup> Bon ben in biefer Beriobe für Eifenbahnzwede contrabirten Unlehn wird in bem Abichnitt Berkehrsmefen" bie Rebe fein.

<sup>†)</sup> Bergl. oben G. 87. F. Jb. II, 190. Gn. Chr. III. 193. Nj. 1870.

Unsiern, welcher ben Ban begleitet hatte, ber weitere hinzugetreten war, daß man bem Architeften das Achted, welches unter das runde Geschoß geset werden sollte, aus Ersparungsgründen wegfrich, wodurch ber Thurm an seiner eigenen Proportion, wie an bem Berhältniß zu bem hohen Kirchendach wesentliche Einduße erlitt.

Rad Bollenbung bes Reubaues für bas Sofpital jum beiligen Beift murbe bas alte Sofpitalgebaube und mit ibm bie gleichnamige Rirche, urfprünglich Sofpitaltapelle, abgebrochen Erft bei biefem Abbruch ergab fich, bag eine aus gleicher Beit, mie bas Sofpital ftammenbe, um 1461 erbaute Salle beftanb. melde theils jur Rirde gezogen war, theils als Rrantenjaal biente, wogu fie urfprunglich mobl im Gangen bestimmt mar. Der jur Rirche gezogene Theil mar unterschlagen und burch eine Emporbubne verfperrt und ericien ale ein enger und giemlich verungludter Anbau. Als aber bie Ginbauten entfernt wurden, ericien eine im iconfien Chenmaag erbaute Salle\*), 120' lang, 35' breit, 25-30' bod bis jur Dede. Diefe Dede beftand aus amei Reiben von je 7 Kreuggewolben, beren jedes 171/2 " Grund: flache batte und bie in ber Mitte bon 6 Caulen unterfragt murben, beren Umfang je 8' betrug. Alle Coluffieine ber Rreusgemolbe maren mit Bappen, meift von Gefdlechtern verfeben.

Bergebens erhob Friedrich Böhmer seine Stimme zur Erhaltung des neu entbedten und gleich darauf zur Vernichtung bestimmten Aunsstuerse nächtige Krivatiniteressen forderten seine Bestimten Aunstwerfe, mächtig Erivatiniteressen forderten seine Bestitigung. Böhmer's derede Borte schließen also: "Die Grundssäch bieser Dalle ist nicht lieiner als die der weltberühmten Loggia de Lanzi des Orcagna in Florenz Austrings sie dies im Innern bedeutend höher, aber dasst auch minder rein im Bausspil. In jeder Etadt Italiens würde unsere gleied sie ziehe gesten und die Aufmerfamteit der Kremden erregen; wie viel mehr werth sollte sie uns sein, das Krantsurt so arm an großartigen Ventmacht der Borzeit sie, und es immer mehr noch wird. Kür 1200 oder 1500 fl. auf dem Abbruch versauft, wird die Halle dalle dalle das den Echschwenden sie. — Mögen die Zehtlesaben noch einen Blid nach den Schulskeinen der Gewölse, nach den Bappen der alten Wohltspäter richten. Wohls faben dies gewusk,

<sup>\*)</sup> A III. 82 mit Ebbilbung, Gw. K & K. 495. Frantfirter Converjationeblatt 8, und 9. Darg 1840.

baß fie nicht fur bie Ewigfeit bauten, aber bag ihre Beichen fo balb, baß fie um einige hundert Gulben in ben Stanb finten follten, haben fie nicht gebacht." - 3m Commer 1840 murbe bie Salle abgebrochen. -

An Stelle ber beiligen Beiftfirche murbe bie feit 1813 als Magazin benutte Ricolaitirche bon 1841-47 einer granblichen Wieberherftellung von außen und innen unterworfen und ber lutherifden Gemeinde wieber jum Gottesbienft übergeben. Damals erhielt ber Thurm eine neue, etwas bobere gothifche Spite von Gugeifen; ber Erter an ber fubmeftlichen Ede ber Gallerie, bis babin von robem Mauerwert, murbe mit bem an ber nordweftlichen Ede befindlichen in Sarmonic gebracht, bie Rirche von bem fie verunftaltenben Bacht- und Schröterbauschen befreit und ber Gingang von ber nörblichen Seite wieber eröffnet. Im Junern erhielt fie einen neuen, mit ber Auferstehung Chrifti bon Alfred Rethel gefdmudten Altar und eine neue, im Styl bes Gangen gehaltene, gefchnitte Drgel; and murben bie iconen, gefdichtlich mertmurbigen Grabbenfmale Siegfrieds jum Parabies († 1386) und feiner zweiten Frau aus ber beiligen Beiftfirche bierber verfest.\*)

Bas bie Rirdenverfaffung betrifft, fo ftellte bereits am 28. November 1832 ber Biceprafibent ber gefetgebenben Berfammlung, Gebeimerath v. Lepel, ben Antrag. \*\*) baf ber evangelifch-lutberifden Gemeinbe, fei es burd autbentifde Interpretation bes Art. 35 ber Conftitutions-Ergangungs-Afte, \*\*\*) ober burch ein verfaffungemäßig abgefaßtes Befes, bas Recht, ibre Seelforger ju mablen, jurudgegeben merbe."

Motivirt war biefer Antrag baburd, bag, ba ber Genat feit 1806 nicht mehr ausschließlich ber evangelisch-lutberischen Confession angebore, auch bas vom Senat allein ernannte Confiftorium nicht obne Mitwirfung ber Gemeinde bie Bfarrmabl uben burfe. Die lettere fei feine in bem Dberauffichtsrechte bes Staates begrunbete Runttion. Art. 36, melder bas Confi-

<sup>\*)</sup> Gw. K. u. K. 481. Gn. Chr. III, 193. \*\*) F. Jb. I, 303.

<sup>\*\*\*)</sup> Bebe Bemeinbe ber brei driftlichen Confeffionen beforgt abgefon= bert, unter ber Deraufficht bes Senats und ber Canftion bes Ctaates, ibre retigiofen, firchlichen, Schul- und Erziehungeangelegenheiten.

storium als eine Staatsbeborde einsetz, widerspreche dem sochen citirten Art. 35., was nur dadurch zu erklären sei, daß zur Zeit der Affassung der Constitutions-Erganzungs-Atte die Lutherische Gemeinde als solche gar eine Bertretung hatte. Rach langerer Bersandlung wurde") der Lepel'sche Autrag mit 70 gegen 2 Stimmen für zulässig erklärt.

Am 27. Rovember 1833 tam bie Rudaußerung bes Senats bei ber gefetgebenben Berfammlung jur Borlage. \*\*) Diefes Aftenftud d. d. 7. Rovember fucht in langerer Ausführung bie rechtliche Begrundung bes Lepel'ichen Antrages jurudjumeifen, und macht in praftifder Begiebung folgende beachtenswerthe Meußerung: "Der Sat, Die Gemeinde foll ihren Geelforger mablen, mag theoretifch febr mobl flingen, praftifch bat er fic nirgende gut bewährt. Die Gemeinben, b. b. fammtliche Glieber einer Confession, haben nach Gunft und anderen Rudfichten abgeftimmt und merben es immer thun. Es merben Leute ftimmen, bie niemals bie Rirche befuchen, benen es gang gleichgultig ift, mer Pfarrherr ift, wenn nicht Familienverhaltniffe ober andere Rudficten fie gerade fur ein Individuum bestimmen, beren Stimmen aber ebenfogut gablen, und manche Stimmen werben auf unlautere Art geworben werben. - Da jeboch ber Genat bas Beftreben bat, Bufriebenbeit unter fammtlichen Burgern ju etbalten, fo bat er nach Art. 40 ber Conftitutione-Ergangunge-Afte bem evangelifd-lutherifden Confiftorio aufgetragen, bei fünftigen Erledigungen einer Bfarrftelle vor bem gur Bieberbefegung berfelben ju machenben Borichlag fich über bie Canbibatur mit bem Rit: denvorftand ju verftanbigen, und beffen Buniche nicht allein möglichft ju berudfichtigen, fonbern aud, Ralls bie Anfichten nich nicht vereinigen follten, Die Bunice bes Rirdenvorftanbes mit qutadtlidem Bericht an ben Genat ju beforbern. Der Genat begt bie leberzeugung, hierburch ben Buniden bes Rirchenvorftandes foweit entsprochen gu haben, ale es bie Borfdriften ber Conftitutions-Ergangungs:Afte nur immer gulaffen. Diefe Rud: außerung bes Senats murbe einer Commission jum Bericht über: geben, welche in ber Situng ber gefetgebenbeu Berfammlung

<sup>\*)</sup> F. Jb. II, 10.

<sup>\*\*)</sup> F. Jb. III, 131.

vom 30. Oftober 1834 barüber ein Majoritates und ein Mino: ritatserachten erftattete.\*) Die Berfammlung entichied bei ber Abftimmung mit 37 Stimmen gegen 27 und 10 fuspenbirte, baß ber Lepel'iche Antrag burch bie Rudaußerung bes Genats als befeitigt erfannt murbe.

Der breibundertjährige Todestag Luthers murbe am 18. Februar 1846 mit großer Feierlichkeit begangen unter bem Ginbrud ber bamale in boffnungereichen Deutid-tatholifden Bemequng. \*\*) Am Abend bes 17. fand ein Sadelgug mit Dufitbegleitung fatt nach bem mit einem Transparent geschmudten Saus jum Falten, welches bamals für bie Lutherberberge galt.\*\*\*) "Gine fefte Burg" murbe gefungen, "eine fefte Burg" tonte am 18. Morgens 7 Uhr von ben Thurmen ber Baule: und Rathas rinenfirche. Mittage von 12-1 Uhr mar Geläute von allen Gloden ber evangelifch-lutherifden Rirden, in beren brei: ber Ratharinenfirche (Bfarrer Rirdner), Betersfirche (Bfarrer Deidler) und Dreitonigefirche (Pfarrer Webner) bei glangenber Beleuchtung um 4 Uhr Gottesbienft gehalten murbe. Befonders erhebend war bie Reier in ber geschmudten Ratharinenfirche, wo ber Cacilien-Berein mitwirkte. Die in ben Opferftoden ber brei Rirchen eingegangenen reichlichen Spenden murben bem Fonds jugewiefen, welcher in Sachfen jur Unterftugung von Nachtommen Luthers gebildet worden ift. Die öffentliche Feier murbe burch ein abermaliges allgemeines Trauergeläute von 5-6 Uhr Abende beenbigt.

Der Schluß biefes Jahrs fab in Frantfurt bie Beneral-Berfammlung bes biefigen Sauptvereins ber Guftav:Abolf-Stiftung am 4. Rovember unter gang befonderen Umftanden gufammentreten +) Die mit politifch-religiofen Bunbftoffen gelabene Beit, welche nur bes üblichen parifer Funtens martete, um gu erplobiren, batte bie im September bei ber Berliner Sauptverfammlung befchloffene Burudweifung bes ingwifden aus ber Lanbestirche ausgeschiebenen Deputirten, Bredigers Dr. Rupp, für welche ber Frantfurter Abgeordnete gestimmt batte, fo wichtig

<sup>\*)</sup> F. Ib. IV, 264. 267-282. 
\*\*) "Gine gweite Reformatien brach fich Babn und legt ben Siegesfrang bantbar auf bas Grab bes erften benischen Rampfers." In, Chr VI, 38.

t) Gn. Chr. VI, 187.

genommen, bag biefer Fall bem biefigen Sauptverein (geftiftet am 2. Dai 1842 und bem Leipziger Gefammtverein angefcloffen am 22. Ceptember 1843)\*) 350 neue Mitglieber guführte. Die Generalverfammlung verfprach fo ftart befucht ju merben, bag man ben Beibenbuidfaal fur biefelbe mablte, und ben Butritt nur gegen Mitglieder-Rarten ftattfinden ließ. Die Berfammlnng mar von 800 Mitaliebern befucht und verlief febr fturmifc. Bei ber Distuffion, auf melde naber einzugeben zwedlos fein murbe, ging man bon ben vericbiebenften, theilmeife auf gang andern Gebieten liegenden Gefichtspuntten aus; ber Antrag, Die Rurudweifung bes Dr. Rupp ju migbilligen und benfelben als pollberechtigtes Mitalied bes Bereins anguertennen, wurde in namentlicher Abstimmung nach fünfftundiger Sigung um 11 Uhr Abende mit 381 gegen 135 Stimmen angenommen, worauf fieben (von neun) ber feitherigen Mitglieber ber Direttion bes biefigen Sauptvereine ibr Amt nieberlegten,

Indesser jug die Geschr vorüber, daß in Folge einer aus dem Kirchenregiment eines Singesslaates herbeigegogenen Demonstration der allgemeine Berein gesprengt werde; bei der nächlichtigen Generalversammlung des Frankfurter Hauptvereins am 1. Dezember 1847, welcher 460 Mitglieder beiwohnten, ging es friedliger zu und ein vermittelnder Rorsland wurde gewählt. Go tam der Berein über die Klippe hinweg, daß er, in praktischer Beziehung zur toniessischen Erfaltung der evangelischen Juspava gerühlet. Ge

### Anhang jum achten Sapitel.

Anton Kirchner, den wir hier besonders als Geschichtischer von Frankfurt betracken, war geboren bahier am 14. Juli 1779 und karb am 1. Januar 1835. Rach seinem Tode erschien: "Seinnerung an Anton Kirchner, weil. Dr. der Philosophie, Consistoratab, Prediger an der Paulskirche, Borsteher der ersten Alass des Buchens zu Frankfurt am Main. Andrea! sie Buchbruderei ar. 80 ca S. "

<sup>\*)</sup> Gn. Chr. III, 2.

Das Schriftden enthält: 1) Arauerfeier des Museums am 9. Januar 1835, bestehend aus einem Nachul (Gedich) von Or. med. A. Clemens, einer Dentrede von Or. med. Stiebel (auch abgebrucht F. Jb. V. 93); einer Würdigung des Verstorbenen als Mitglied und Vorsteher des Museum von Verty, und Mitglied und Vorsteher des Museum von Verty, und Mitglied vos Todes", gelesen von Caroline Lindner. 2) Persönliches mit Nachträgen und befr unwollständiger Bibliographie, welcher beizusügen sind Kirchners Aufsache Lachenbuch 1822, S. 279—308; (davon abgedrucht in der Gn. Chr. 1843, Nr. 8, 9), der Wächer auf der Vrüde, Irts 1827, Nr. 21.

Diefem "Berfonlichen" ift jugufeben, baß durch Senatsbeichtuß vom 11. Februar 1836 gestattet worden ift, feine von M. Seufferbel gestiftete und von Launig gefertigte Wifte in ber Stadtbibliothet aufzustellen. Die von Pfarrer Friederich nach bem Begrädniß in der St. Katharinenströße gehaltem Trauerrede figt f. Jb. V, 83. 3) Mittheilungen aus Krichner's handichristichem Nachlaß (Borlefungen bestehen im Mujeum.)

Wefentlich nach diefer Schrift hat Dr. Couard Hepben in seiner Galletie berühmter und merkwärdiger Frankfurter, Grankfurt, Bronner. 2. heft 1850, S. 142 – 150), Kirchners Biographie gearbeitet.

Ueber Kirchner's Bedeutung als Geschichtscheiber hat sich fich fr. Professor Ariegt in der Borrede zu seinem Werke. "Frankfurter Bürgerzwisse und Justande im Mittelatter" 1862 solgendermaßen ausgesprocher: Kirchner's Wert ist die erste wissenschaftlich gearbeitete Geschichte von Frankfurt, denn alle frisberen Darstellungen derselben sind so verfaht, daß sie chronisartig geschrieben und der eigentlichen Kritift ermangesind, nur die rein ausgerliche Ausseinabersolge der Begebenheiten vorlegen. Ausserdem ist Kirchner's Wert auch noch die erste mit Geschmad geschriebene Geschichte von Frankfurt und wenn auch an der Sigenthimischeit des Kirchner'schen bern den Abgebildeten Studies Anaches auszuschen ist, so mus man doch die Gesechtigkeit haben, auszurfennen, daß dies Eigenthümslichein nicht blos dem Berfasser, sondern auch seiner Zeit Schuld zu geben ist. Mis Kirchner schrieb, war die die berrscheine Warine und das derses des des beberrsches Warine und das geste des die berrscheides Warine und das geste des des dererscheites der ist.

eine Art von Schmud, velcher der jehigen gebildeten Welt guwider ist. — Ein britter Borzug von Arichner's Geschächtschreibung ist der gesunde Verstand und ber richtige Blich, die sich in 
seinem Werte nicht selten zu erkennen geben. Dies ist um so höhre anzuschgenen als Arichner nur wenige burchdachte Borarbeiten benugen sonnte, und da zu seinen Zeit die neuerdings weit vorangeschrittene wissenschaftliche Geschächte des Städtewessens noch in ihren ersten Ansangen Rand. Bei diesen in der That bedeutenden Borzügen Kirchners darf man einzelne Irrifiumer besselben nicht so hoch anschlagen, als Feyerlein und Fichard es gethan haben. Auch der Berfalser vorliegender Schrift delegenheit gehabt, (Mi. IV, 197) Kirchner's Genauigkeit zu ver, theidigen.

#### Bibliographie ber hiftorifden Schriften M. Rirdner's.

Befdicte ber Stadt Frantfurt a. D. von Anton Rird: ner, ber Beltweisheit Dr., Evangelifden Brediger und Brofeffor am Gunnafio bafelbit. I. Theil, Frantfurt a. DR, in Commiffion ber Sager'iden und Gidenbergifden Budbanblungen 1807, LIL. und 642 G. 80. (Aus ber Borrebe: "So ungemiß ber Berfaffer über ben Erfolg feines Buches ift, fo willig unterwirft er fich bem Urtheil ber Renner. Rur bie Salbwiffer fürchtet er, bie burch feichte Oberflädlichfeit irre gemacht, fic am erften ju Richtern aufwerfen zc. zc." "Mis biefer Theil niebergefdrieben murbe, mar Frantfurt noch ein Freifigat. Der Drang jener großen Begebenbeiten, an benen bie Beitgeschichte fo reich ift, bat biefer Stabt ein anberes Loos bereitet. Das Glud, in perfloffenen Rabrbunberten bie ftanbhafte Gefährtin unferer Bater, lachelte uns wieber einmal in ben bangen Augenbliden ber gefpannteften Erwartung. Es gab uns ftatt bes Fürften einen Bater. In ihm enthullt fich und bas Urbild mabrer Große. Gie ift offen, fanft, jugang: lich und berablaffenb. Gie lagt fich untersuchen und verliert nichts burch nabere Anficht. Je genauer man fie tennt, befto mehr bewundert man fie. Ihr Charafter ift ebel und nachgiebig, flößt Chrfurcht und Bertrauen ein, und bewirtt, daß ein Gurft uns groß icheint, obne bag er une unfere Rleinbeit fublen lagt." 3weiter Theil 1810. XVI und 560 G. (mit bem Motto aus Tacitus Hist, I. 1: Rara temporum felicitas etc. und bem

Fürsten Primas zugeeignet), er reicht bis 1612. In drei weiteren Theilen sollte die Geschäcke von Frankfurt dis 1806 geführt werden, es sis daber nichts mehr erschienen. Or. jur. S.
Feyerlein) Ansüchten, Nachträge und Verschigungen zu A. Rirchner's Seschäcker er Stadt Frankfurt am Wain. Vertraute Veriese
eines Halbwissers. Leipzig und Frankfurt. 2 Bände 1809. 1810.
A. Kirchner, Prüfungen der Ansüchten und Verschätigungen oder
ber vertrauten Briefe eines Halbwissers über die Geschäcke von
Frankfurt, erstes Heft des P. B. Sichenberg 1809 (nicht mehr
erschienen). Artische Semertungen über Archivelsche Seschächte von
Frankfurt von A. von Fichard, in bessen Frankfurtlichen Archiv
für ältere deutsche Literatur und Geschächte. I. Band Frankfurt
1811. S. 236—470. Ueber Kirchner's Ansichten vergleiche oben
S. 53.

#### Meuntes Rapitel.

Mm 28. Oktober 1833 flato ber Bijchof von Limburg (feit 1828) Dr. Jatob Bran bin seiner Restdens in einem Alter von 57 Jahren. Im 8. Januar 1834 wurde ber seitherige Owncapitular und Stadtspfarrer zu Limburg, Geistliche Rath J. W. Bausch zu siehem Rachfolger erwählt. Bon Seiten hiefiger Stadt waren zu dieser Wahl die Schöffen Brentano und Ihm als Commissarien nach Limburg abgeordnet.

"Am 18. Mars 1835 wurde in der hiefigen Domtirche zu St. Bartholom al auf Beranslatung der t. t. öfterreichischen hoben Bundes-Präsidibtalgesandtschaft ein feierliches Todtenamt wegen des am 2. März erfolgten sel. hindrichens weiland t. t. apostolischen Masselfät Franz 1. abgehalten\*"), dem das gange diplomatische Grops, die Mitglieder der wundesmitistercommission, die beiten regierenden Herren Bürgermeister und die Senatsglieder, sowie Witzglieder löbl. fländigen Bürgerrepräseutation, Gesstliche der übrigen Consessionen, die Offiziere der in der Umgegend cantomirenden öftert. und preuß. Bundestruppen, die sämmtlichen bürgerlichen

<sup>\*)</sup> F. Jb. III, 90, 194.

<sup>\*\*)</sup> F. Jb. V, 178.

Majors und Quartiervorftanbe, fomie bie Offiziere ber Stadtmebr und ber ftabtifden Linientruppen, und eine febr große Rabl von Einwohnern ber Stadt beimobnten, Die fich in bem Tempel bes herrn vereinigt batten, um bem in Gott rubenben Raifer ben Bemeis treuer Liebe und Anbanglichfeit über bas Grab binaus bargubringen. Ernft und mabnend ichmebten bie Rlange bes Cheru: bini'iden Requiem, meldes unter brn. Chelble's Leitung von ben Mitalieben bes Cacilien-Bereins trefflich aufgeführt murbe, in bem auf finnreide und prachtvolle Beife geidmudten Dom\*), in beffen Sallen Frang bor 43 Rabren mit ber beutiden Raifer: frone gegiert einberidritt. Die amifden jener Kronunge- und ber hentigen Tobtenfeier in ber Mitte gelegenen Jahre bleiben bie fprechenden Beugen bes Ebelmuths, ber Tugenb und Rechtichaf: fenbeit bes feligen Raifers, ber auch ber Stadt Frantfurt unter allen Berbaltniffen immer fo mobl mollte, bak fie fich mit Stola unter biejenigen Erben gablt, benen Frang I. im Teftamente feine Liebe vermacht bat."\*\*)

Am 19. wurde auf Veranstaltung des latholischen Gemeindevorsandes ein zweites feierliches Todtenamt in der St. Vartholomästirche unter Aufspirung des Wogartischen Kequiem gebalten; am 21. war seierlicher Trauergottesbienst in der Deutsch-Ordens-Commende-Kirche zu Sachsenhaufen, und am 22. wurde auf Anordnung des Senats Trauergottesbienst in allen eistlichen Kirchen und in der Synagoge abgehalten.\*\*\*) Am 21. wurde eine
Stunde, und am 22. (Sountag) zwei Stunden mit allen Gloden
essatstellen.

Es ift bier nicht ber Ort, eine Geschichte ber beutid: tatholi ich en Bewegung ju geben. Rur an bie wichtigften Daten fei bier erinnert. Am 18, Auguft 1844 Ausftellung bes beiligen

\*\*) lieber bes Raifers Frang Charafter vergl. Anton Springer, Geichichte Defterreichs feit bem Biener Frieben 1809. 1, Theil. Leipzig 1863. S. 108-120. 301.

<sup>9)</sup> Auf bem Trimmthogen, weicher 1871 im Mary am Einiqua Kafer. Bilbelms auf bem Rofmarft aufgerichtet war, rubte eine möchige buntbemaltt Rrene; bie Krone, angeferigt zur Leichenfeier bes leigten tömischen Aufler Franz II. 1836 und aufbewahrt in der Safrifte des Kaiferdomes, diente bei der Auferdamp des Kaiferbomes, die nie keider Aufferdamp des Kaiferbomes.

v. 100-120. 301.
\*\*\* p. 3. b. V, 185 ff. enthalt bie Trauerreben bon Pfarrer G. Frieberich, geitlichen Rath G. Bofn, Pfarrer L. Schraber und Lebrer Dr. Creigen ach. Pfarrer Frieberichs Rebe ift anch abgebrucht in beffen: "Aus meinem Leben" 1. Theil Frauffurt 1841.

Rodes in Trier. Am 15 Oct, (Cadniche Baterlandeblätter Rr. 164) Beröffentlichung von Ronge's Senbidreiben an Bifchof Arnoldi ju Trier. Am 29. Januar 1845: Bilbung ber erften beutich-tatholifden Gemeinde in Breslau. 23. Marg: Concil in Leipzig. Gine eingebenbe Geschichte ber gangen Bewegung, findet man in ber "Gegenwart" (VIII. 456). Die hoffnungen, welche man in weiten Rreifen von ihrem Berlauf begte, find aus: gefprochen in ber befannten Schrift von Gervinus; bie Diffion ber Deutschfatboliten, Beibelberg 1845.

Am Conntag 1, Juni 1845\*) fand im Caale bes Dulbene'ichen Saufes (beute Burgerverein) ju Frantfurt eine Berfammlung von etwa 300 Berfonen ftatt, welche Berr Beribert Rau mit einer Rebe eröffnete, worauf ber Bfr. Licht von ber beutich-tatholifden Bemeinde ju Elberfelb fprach. Es fand barauf bie Conftituirung ber beutich-tatholifden Gemeinde gu Frantfurt mit 99 Unterfdriften und die Babl bes proviforifden Borftandes ftatt, beffen Ditglieber bie Berren Dr. jur. Burtard, S. Rau, Barrell, Bauer,

Brof. Bierre, Sanlein und Rell maren.

Am nachstfolgenden Sonntag ben 8. Juni murbe eine zweite, vom Senior bes Borftandes Dr. jur. Burtarb, eröffnete Berfamm: lung im Mulbens'iden Caal abgebalten, in welcher bas Glaubens: betenntniß festgestellt und bie Mittbeilung gemacht murbe, bag bie beutid-reformirte Rirde von Seiten bes Bresbyteriums ber jungen Gemeinde jur Abhaltung ihres erften Gottesbienftes eingeräumt worden fei. In biefer Rirche fand benn am 15. Juni Morgens 6 Uhr burd ben am 13. angelangten, am 14. ber Gemeinbe vorgestellten Bfarrer Rerbler, Gottesbienft mit Abendmabl ftatt. Die Rirche mar feftlich gefchmudt und trot ber fruben Morgenftunde in allen Raumen gefüllt. Der Liebertrang wirfte mit und Deputationen ber beutich-tatholifden Gemeinden von Darms fabt, Sanau, Offenbach, Biesbaden und Borms wohnten bem Bottesbienft bei. Am 4. Oftober\*\*) langte ber Urheber ber gangen Bemegung, Johannes Ronge mit Dowigt in Frantfurt an, beffen Strafen mit einer bicht gebrangten, ben zweiten Lutber, - wie man meinte - begrufenben Menge erfüllt maren.

<sup>\*)</sup> fin. Chr. V, 91: D. Nau, Erinnerung an bie Grfindung einer benbelatbolifden Gemeinde ju Frantfurt a IM. nebft Predigt bes herrn Patter Reubler. Frantfurt a. Mr., R. Körner 1845. \*\*) fin. Chr. V, 173.



Auch die deutsch-reformirte Kirche, in der beibe neben Kerbler beim Gottesdenft mitwirtten, won überfallt. Gleicher Entipliads mus herrichte bei dem dem Gasten auf dem Oberfortsbauß gegebenen Festmahl, doch drachten Towiat's Tijch und Nachtischerden einige Ernächterung zu Wege. — Auf Grund eines Gutachten des coungelisch-lutherischen Prediger-Ministerums?) vourde im folgenden Jahre der deutschlichen Gemeinde die Benuhung der Weißeftrenntriche gunachst auf ein Jahr zugekanden. Auf ist 1846 wurde der erste Gotterdeinft der unter gebalten.

1847 murbe bie Ginrichtung getroffen, daß bie Aufbiets, Trauungs: und Saustauficeine ber Deutschlatboliten vom jung-

eren Burgermeifteramt ertheilt murben.

## Behntes Rapitel.

Bereits 1828 hatte herr Ebriftian Friedrich Herd ber in ber geleggebenden Berjammlung den Antrag geftellt, außer den int Art. 3 der Ralfbeverordnung vom 1. Septfer, 1824 (f. oben S. 96) jährlich ungelassenen 15 jüdlichen Sen noch so viele zu gestatten, als sich nach Berdältnis der siddlichen zur christlichen Bevollkerung ergebe, unter Beibehaltung der Stipulation wegen fremder jüdlicher Spegatten, am 6. Dezember 1828 erklärte aber die geschgebende Bersammlung mit großer Mehrheit diesen Antrag nicht für zulässig.\*

Dagegen beighoß eine spätere gesetgebende Versammlung am 12. Marz 1831 auf Senatsvortrag vom 1. Sert. 1829 und erstatteten Vericht einer von ihr ernannten Commission, den Senat zu ermächtigen, bei Anwendung des Art. 3 biesenigen ifraestitischen Sebesetsbenisse, wo beide Theile im istaestitischen Bürgerverband steben, der eine oder der andere Theil aber igdom im Witwers oder Witwensen Stand lebt, nicht unter der einsgekraftenden Anzahl der 15 sährlichen Sehen ubertachten, sondern zur Verestlichung außer der Neibe untal aber den Anzahlen. Der Weibe unter der Munich auf Newisson des Art. 3 wurde, jedoch mit der geringsten Mehrbeit, abgelehnt. Der Senat erklätzt sich

<sup>\*)</sup> Gn. Chr. VI, 125, \*\*) F. Jb. III. 146, 147.

im 3. Mai 1831 mit jener Auslegung bes Art. 3 einverstanben. Im 11. Dezember 1833 ftellte Dr. Benber einen Antrag auf "Thanberung bes Art. 3. "Diefe Bestimmung forbert wilbe Chen ind andere Ausschweifungen, veranlagt unnatürlich frube Beröbniffe, berjagt nach und nach bie reichen Judenkinder und ftogt vermögende Auslander gurud." Dr. Bender folug eine Abanderung in bem Sinne por, bag 1) biefige Afraeliten in Sinfict auf Berebelichung ben driftlichen Burgern in Butunft gang gleich gebalten; 2) frembe gwar auch fernerbin befdrantt bleiben, aber boch einer Erweiterung ber gefeglich erlaubten Chezahl theilhaftig würben.

Rachbem biefer Antrag geftellt und begrundet mar, wurbe ein Senatsvortrag vom 5. Dezember verlefen, welcher ben Art. 3 foweit er bie Rabl biefiger ifraelitifder Chen betrifft, aufaubeben vorfdlug. Der Gegenstand murbe an eine eigens gemählte Commiffion verwiesen.

Mm 26. Februar 1834 erftattete biefe Commiffion (Referent: Cenator Dr. Couchap\*) guftimmenben Bericht. Dr. Benber fügte noch ben Antrag auf Erweiterung ber fremben Gben auf vier bingu, Dr. Gallus erftattete ein miberfprechenbes Conbererachten, in welchem er auf bie noch bestebenben, aus ben Bunftverhaltniffen fliegenben Chebeschrantungen für bie Chriften verwies. Bei ber Abstimmung wurde ber Cenatsantrag fammt bem Buniche, prufen ju wollen, ob eine Erweiterung ber Rabl frember ifraelitifder Cben nicht thunlich fei, mit großer Debrbeit angenommen und am 6. Mars 1834 bas Gefet publicirt.\*\*)

In ber Sigung ber gesetgebenben Berfammlung vom 9. Dezember 1837 ftellte Berr S. Minoprio ben Antrag auf Aufhebung ber beschränkenben Rabl ifraelitifder frember Chen. \*\*\*) Der Antragfteller bemertt bagu: "Es ift burch bie fragliche Beforantung noch burdaus fein Ruben erreicht worben, weber für ben Staat ale folden, noch für bie driftliche Burgerfcaft; um= gefehrt aber ift ber bisberige Ruftand bem Intereffe unferes ohnebem icon vielfach bebranaten Aerars wirklich icon icablich gemefen. Wie nämlich im Gangen ber Reichthum eine Unab:

<sup>\*)</sup> F. Jb. III, 238, 240, \*\*) Befetsammlung V, 179.

hängigkeit gibt, die sich über mancherlei Schwierigkeiten hinausgulegen weiß, so haben — bem Bernehmen nach — mehrere, gerade sehr reiche Straetien frembe Krauen genommen, ohne abzuwarten, die Reibe zur hiesigen Ehe an sie kame, und Töchter hiesiger reichtige Bürger geborden üdere, aber nicht so kame warten wollten, daher lieber in ihrer Heinarh die Universieht wird in Lange warten wollten, daher lieber in ihrer Heinarh die Universieht wird in Ladurch haben sich unrechtlichen Schauften der geden, inden vom Senat diese ohne seine Erlaubnis von hiesigen Iraeliten geschlossenen Geben nich anerkannt und die Kinder nicht in das Geburtstegister eingetragen werben.

Bei der Umfrage erklärte sich noch nicht ein Biertel der Mitglieder für diesen Antrag, dagegen wurde mit zwei Drittel der Stimmen der Antrag erneuert angenommen, daß der Senat prüfen möge, ob eine Erweiter ung der jährlichen Zahl der iftraelitischen Sehn, wobei ein Theil fremd ift, nicht thunlich fei. 1845 brachte Dr. Mappes diesen Antrag abermals ein\*), derselbe wurde aber von der gesehgebenden Berjammlung mit großer Mehrheit verworfen.

Die Berhandlungen über die Erweiterungen der Rechte der Juben förderten intereffante statistische Rachrichten über ben Bestand der hiesigen Gemeinde an die Dessentlickeit.\*\*)

Die Zahl der Gemeindeglieder voar 1809: 3114, 1817: 3298, 1847 (1. Januar) 3237. Vom Jahr 1809—19 vourden geboren: Knaden 443, Mädhen 455; vom Jahr 1820—30: Rnaden 378, Mädhen 389, also von 1809—19 jährlich durch-schnittlich 22, 1820—30: 64 Kinder. Von 44 in 1806 geborene Knaden waren 1832: 14 gestorben, 29 Unverheitathete, 1 Chemann Von 45 in 1809 geborenen Mädhen waren 1832: 12 gestorben, 23 Unverheitathete, 10 Chefrauen. Das Durchschnittsälter der in die She getretenen Männer schwanfte zwischen 1824—32 von 32 bis saft 36, das der Frauenspersonen von 25 bis 28%, Zahren. Von 1825—32 (8 Jahre) batten sich 589 Mädhen und 10 Männer in Mänstel verschester.\*\*

<sup>\*)</sup> Gn. Chr. V, 26.
\*\*) F. Jb. III, 192, 240.

<sup>\*\*\*)</sup> Gn. Chr. VII, 169.

M benselben 8 Jahren 1825—32 wurden 223 Personen m Alter zwischen 26 und 321/3 Jahren ins siteaelitische Würgerzecht aufgenommen. Bon der durch Anthefschie vom 7. Juni 1825 nach Artikel 9 des Gesehes vom 1. September 1824 auf 200 normirten Zahl ifraeslitischer Waaren und Kleinhandler Jahren 1833 nicht weniere als 34 aefelbt.

Das Geset von 1834 hatte nur vorübergehende Wirtung. Ivar stieg die Jahl der stractitischen Gen Siesiger mit Hiesigen, welche von 1825—1833 zwischen 10 und 14 geschwantt hatte, 1834 auf 34, sant aber schon im nächken Jahre auf 22, 1836 auf 20, 1837 auf 17; mit Elimination des Jahres 1834 ergibt sich für 1825—33 der Durchschnitt von 12, für 1835—44 der Durchschnitt von 15,3 Kaaren.

Den vielfachen Beichwerben wegen Ausschluß ber Juben von ben periciebenen Bereinen\*) murbe 1836 von Seite bes angefebenften gefelligen Bereins ein Enbe gemacht. Die Frankfurter Sabrbucher (VII. 206) enthalten barüber folgende Mittheilung: "Rachbem bie biefigen ifraelitiiden Ginwohner feit 1824 ebenfalls bas ifraelitifde Bürgerrecht erbalten baben, mar es unter allen Unbefangenen und Gebildeten mobl feinem Smeifel mehr unterworfen, baf ber Mufnabme von ifraelitifden Burgern in bie Cafinogefellicaft bem Brincip nach fein Sinbernif im Bege fteben fonne. Diefe Unficht bat fich fürglich in ber Cafinogefellicaft Rund gegeben, welche baburch ben iconen Beweis geliefert, baß fie von Borurtheilen entfernt fei, die leiber bei ben meiften Bereinen abnlicher Art immer noch wurzeln. Am 30. April 1836 find nämlich bie Berren Freiherr D. A. von Rothidild, Freiherr Rarl von Rothichild und Freiherr Anfelm von Rothichild als Mitglieder erfter Rlaffe vorgefclagen und bei ber am 31. April eröffneten Abstimmung aufgenommen worben. \*\*) - Da Frantfurt fo viele gebilbete und bochft achtbare ifraelitifche Burger gablt, fo ift gu erwarten, daß biefer rübmliche Borgang nicht als ein ifolirtes Beispiel ber porgeschrittenen Bilbung und acht bumanen Befelligfeit genannt werben muffe."

Ueber die Reform bestrebungen innerhalb der ifrael. Gemeinde berichtet Dr. S. Stern († 9. Mai 1867 in Frankfurt. Mi. III, 196) in der "Gegenwart" (X 585) Folgendes:

Die jubifche Gemeinde ju Frankfurt unterscheibet fich in Charafter und Stellung mefentlich von ben übrigen großen Gemeinden Deutschlands und befonders Breugens. Gie ift alt, bat eine Gefdichte, eine mehrhundertjabrige Leidensgefdichte, baber eine ausgeprägtere fpecififde garbung, einen fraftigeren Corporationegeift, mebr Stabilitat und innern Bufammenbalt. Sie bilbet ein abgefchloffenes politifdes Bange fomobl gegen ibre Glaubensgenoffen, die nicht ihre Mitburger, als gegen ihre Mitburger, bie nicht ibre Glaubensgenoffen find. Der freireichstädtifde Raften: geift bat eine Berichmelaung amifden Ruben und Chriften noch nicht ermoglicht, aber anderfeits auch bem Juden bas Bemuftfein einer felbstftandigen Bebeutung und Stellung im Staat gegeben. Mls Dacht gegen Dacht bat bie Jubenheit ju Frankfurt ben Rampf gegen ben Genat por bem Bunbestage geführt und mit gleicher Confequeng fpater bie Bulaffung ber Juben gu ben Freis maurerlogen burchgetampft. Das treffliche und ausgezeichnete jubifche Schulmefen ift bas fprechenbfte Beugnig biefes noch nicht übermundenen Conderbemuftfeine und bient qualeich gur fraftigen Stube fur bie Erhaltung beffelben in bem jungeren, an allgemeiner Bilburg feinen driftliden Ditburgern volltommen gleich ftebenben Bejdlecht.

Der Uebertritt jum Chriftenthum ift selten und die politischen Berhaltnisse bieten kaum einen außeren Anfaß dazu. Aus diesen Gründen hat aber auch bier der theilnahmslose Indisserentismus nicht in gleicher Beise Burgel fassen und Ausbreitung gewinnen können, wie in andern großen Gemeinden, weil der Zusammenhang in der Gelammtheit und ihren Interessen ein schwer gar nicht zu lössender int. Hieraus erklatt es sich, warum gerade hier die raditalse Resonnbewegung ihren Ansang nahm, weil dier die einigen Clemente, die sich der Zoslosung von den alten Formen und Gestaltungen des Judenthums volltommen bewußt sind, darum doch das Betwußtsen ihres Jusammenhangs in dem Judenthum und das Etreben denselben zu manisestiere nicht verloren haben.— Aus solchen Elementen bildete sich im Ferbst 1842 der Frankfutter Verein der Resonnberunden

Seine Abficht mar teine geringere, als bie offene und gemeiname Außertraftfegung bes mofaifden nicht minder, wie bes almubifden Geremonialgefetes. Bie biefe Außertraftfebung feit inem Sabrhundert aus einem inftinctiven Gefühl bes Wiberpruchs jenes Ceremonialgefeges mit bem Reitbeburfnig bervorjegangen war und burch praftifche Richtbeobachtung begonnen hatte und wie biefelbe bereits als ein Recht und eine Bflicht ber Begenwart im Bewußtsein ber Gebilbeten und Borgefdrittenen lebte, fo follte fie jest burch eine offene und gemeinfame Ertlarung einer großen Rabl von Gleichgefinnten ju einer geschichtlich vollendeten Thatfache erhoben werben. Als ben Ausbrud biefer lleberzeugung ftellte fie bie nachfolgenben brei Gate auf, burch beren Anerfennung und Unterzeichnung ber Beitritt gu ber beabfichtigten Bereinigung ber Bleichgefinnten erfolgen follte: 1) Bir ertennen in ber mojaifchen Religion bie Moglichkeit einer unbeidrantten Fortbildung. 2) Die gewöhnlich mit bem Ramen Talmub bezeichnete Sammlung von Controverfen, Abbandlungen und Boridriften bat für uns weber in bogmatifder noch in prattifder Sinfict irgend eine Autorität. 3) Gin Meffias, ber bie Afracliten nach bem Lande Balaftina gurudführe, wird von uns weber erwartet noch gewunicht; wir erfennen tein Baterland als basjenige, bem wir burd Geburt ober burgerliches Berbaltnif angeboren.

Es leuchtet ein, daß diese Säße vollkommen berechtigt find, als Ausdruck des unteriscivenden Gegensages zu gesten, der jwischen dem Judenthum der Vergangenheit und dem Bedouftsind er Gegenvart statsinder. Es ist aber ebens stat, daß sie nichts enthalten, was den einigenden Jusammenhang diese Bewusptieins mit dem Judenthum alter Zeiten documentirt. Die Wohlssischeit einer unbeschänkten Fortvildung ist inhaltlos ohne einen seiten Rusgangspunst. Die einfache Negirung der talmublischen Autorität zerreist dem Faden des geschöchtlichen Ausammenhangs in der Autweidelung des Judenthums, der durch eine Anerennung üper erticken Berechtigung und durch eine Wiederunfundpur des talemublischen Herechtigung und durch eine Wiederunfundpur des talemublischen hart die Geltung der talmublischen Sahungen anzuertennen. Die Verzichtlung auf den persönlichen Weschals eine Midderungen anzuertennen.

tion of Geogl

leere Regation, wenn bem meffianifden Bebanten bes Jubenthums nicht in ber weltgeschichtlichen Aufgabe feiner Betenner ein neuer Inhalt gegeben wirb. Die brei Cate bieten teine Grundlage jum Fort- und Reubau bes Judenthums auf bem Boben feiner geschichtlich bereits vollbrachten Entwidlung, fein Band ber ungetrennten Ginbeit gwifden biefem Bewuftfein ber Begenwart und ben Schöpfungen ber Bergangenbeit. Auch bas erläuternbe Brogramm, bas nach ber vorzeitigen gegen ben Bunfc ber Sauptvertreter bes Bereins (Dr. Theobor Crei: genach und Dr. S. Goldichmibt) erfolgten Beröffentlichung biefer Cabe, ohne Ramensunterichrift verbreitet murbe, entbebrte biefes positiven Anbalts. Ans biefen Grunden fand ber Berein, ber bie negative Seite ber gegenwärtigen Reformbeftrebungen im Jubenthum vollftandig reprafentirte, geringen Anbang und ichmache Theilnabme und erlofd nach furgem Bestande, obne irgend eine Coopfung, irgend ein Dentmal feines Birtens ju binterlaffen. Bezeichnenber ift es, bag Die Beröffentlichung jener rabitalen Grundfate auch auf Seiten ber rabbinifchetalmubifden Orthodorie feine erhebliche Aufmerkfamkeit erregte und ber Angriff gegen ben Berein fich erft erbob, ale fich auf bem praftifden Gebiet die Birtung jener Lebrfate ju ertennen gab.

Infolge einer Berordnung bes Frantfurter Canitatsamtes über bie von ben ifraelitiiden Ginwohnern gu beobachtenben Boridriften infofern fie ihre Rinder befchneiben laffen wollten, batte nämlich die rabbinifche Bartei gegen die Unbeimftellung ber Befchneibung an bas Belieben ber Eltern reclamirt, ber Reform: verein fich bingegen offen babin erflart, bag biefelbe feine Bebinaung bes Jubenthums fei und nachbem biefelbe bei bem Cobn eines Mitgliedes bes Reformvereins wirflich unterlaffen morben mar, erhob fich ein allgemeines und febr beftiges Berteberungsgeschrei ber Orthoborie, nach welchem man bie Ausfoliegung bes Gefehübertreters nicht nur vom religiofen, fonbern felbft von bem focialen und gefcaftlichen Bertebr mit feinen Glaubensgenoffen verlangte und por allem von Seiten ber Staatsbeborbe entweber Zwangemagregeln gegen ben Abtrunnigen ober boch feine Richtanertennung als Angehörigen bes Jubenthums forberte. Da ein prattifches Refultat biefer Art von ber erhobenen Anflage auch bier nicht zu erzielen war, fo nahmen auch

hier beide Theile zu Ansammlung rabbinischer Srklärungen und Gutachten ihre Zuflucht, von denen ihre Ansüchten und Zwede unterftüht werden sollten.\*)

Theodor Creizenach sagt in seiner Selbstblographie:\*\*)
"Ich wurde Mitbegründer des Frantsurter judischen Resormvereins, der bei seiner abstracten Haltung wohl in den betreffenden Areisen als Ferment wirfte, doch ein dauerndes Ergebnis im Sinne seiner Stifter nicht zeitigte."

# Elftes Sapitel.

Die Betrachtung bes Soul wefens in biefem Zeitraum tam natürlich nicht die Grichichte aller einzelnen Schulen geben, fie muß fich auf flatiftische Mittheilungen, auf die Andeutung padagogischer Streifragen und die Einführung neuer Unterrichtsgegenftande beschränken.

Frequeng ber öffentlichen Schulen.

|      | mānnī. | weibl. | zusammen. | Davon in ben<br>4 evangluth.<br>Bolfojculen. |
|------|--------|--------|-----------|----------------------------------------------|
| 1839 | 2323   | 1866   | 4189      | 2264                                         |
| 1840 | 2332   | 1907   | 4239      | 2316                                         |
| 1841 | 2301   | 1945   | 4246      | 2343                                         |
| 1842 | 2359   | 1959   | 4318      | 2378                                         |
| 1843 | 2363   | 1931   | 4294      | 2376                                         |
| 1844 | 2428   | 1890   | 4318      | 2445                                         |
| 1845 | 2586   | 1996   | 4582      | 2480                                         |
| 1846 | 2657   | 2013   | 4670      | 2513***)                                     |

Die pädagogischen Streitfragen, welche wir hier im Auge haben, betreffen zunächst die Einführung des gegenseitigen Unterrichts.†) Der Staatsrath Simon Morih v. Bethmann

<sup>\*)</sup> Bergl. Die Bolemit fiber Beschneidung Gn. Chr. 1843. No. 15 16. 17. 20. \*\*) Einladungsschrift ju ben Prufungen ber boberen Burgerichule jn Trauffurt 1860. S. 63.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Durchichnitt ber 13 3abre 1826-38 betrng 2436. †) F. Jb. V, 52. VII, 137. 185. 215.

hatte in seinem am 15. Januar 1820 errichteten, am 29. Dezember 1826 gerichtlich publiciten Aestament 40,000 ft. zur Begründung einer edigen Rente für die Errichtung einer Boltsichuse nach Bell's oder Lancaster's Methode vermacht. In der Sizung der geschgebenden Berfammlung vom 13. Dezember 1834 stellte Herr Marthoart Seufferselb den Antrag, den Senat um eine Ausklunft zu ersuchen, warum bis jeht von der großmütigen Disposition des versiorbenen Herrn von Bethmann kein Sebrauch gemacht worden sie!

Diefer Antrag wurde von der Berfammlung zwar für zulässig erflärt und dem Senat mitgetheilt, in der Nickussion jedoch hervorgeschoen, daß biefe von Jerru Seussierble demunderte Lehrmethode von der hiesigen Schulbildung längst überholt sei. Am 27. April 1836 erwiderte der Senat, daß er nach einem am 22. Januar von der gemischen Riechen und Schuldommission erstatteten Bericht der darin entwiedelten Ansicht, daß die Errichtung einer Lancasterschuse den hiesigen Berbältnissen nicht entperchen würde, beitrete, daß jedoch das nach der Erschrung allgemeinbrauchbare der Bell-Lancasterschus Methode in den unteren Classen der biesigen Bollschulen anzuwenden sel. Dieser Senatsborten wurde an eine Sommission werwiesen.

Diese erstattete ihren Bericht in der Situng der gesehgebenden Versammlung vom 15. April 1837, und fiellte den Antrag, John Senat qu ertügen, er möge das Bechmannische Legen meinne des Stifters zur Errichtung einer Vollssschule nach der Belloder Lancasserie Legen Lehrmethode verwenden. Dieser Antrag wurde von der Versammlung, in vollegt kink gehulmann sah, mit großer Mehrheit angenommen. Die Bolemit über die Jwedmäßigsleit dieser Lehrmethode dauerte noch eine Weile jort. Die hoch gründerte sie sich ausschließisch auf den Weile sotzen bed gründer fie sich ausschließisch auf den bie Untheile fremder Badagagen. Der Senat sührte den odigen Beischlus nicht aus; die Angelegenheit des Bermächtnisse fand ihre Erkobung erst in der nächten Beriode. Als die Stadt für die Erbanung der höhren umd mittleren Bürgerschule das Bethmannischen Erkon den Friedberger Thor tauste, rechneten die Bethmannischen Erken den Betrob der Kenathmannischen Erken den Betrob der Anufhunme ab.

<sup>\*)</sup> F. Jb. IX, 178. \*\*) F. Jb IX, 221. 245. X. 6.

Gine andere Brincipienfrage berührte ber in ber Sigung ber gefehgebenben Berfammlung am 27. April 1836 geftellte Antrag bes herrn 3. Glod auf Errichtung einer Freis ober Armenidule.\*) um ber Ueberfüllung ber Claffen ber Bolts: ichulen, welche bis 110 ober 120 Schuler gablten, ju fieuern. Diefe Ueberfullung mache einen erfolgreichen Unterricht unmöglich, wie ibn boch bie Eltern, welche Schulgelb bezahlen, mit Recht verlangen tonnten. Die Babl ber Freifchuler, für welche bie Spendefection bes allgemeinen Almofentaftens bas Schulgelb beablte, betrug 1832: 882, 1833: 893, 1834: 919,\*\*) mabrend feit 1832 bas Merar nur einen jabrlichen Averfionalbeitrag von 4000 fl. bezahlte, melder (bei 5 fl. Schulgelb) alfo nur bem Bedurfnig von 800 Ropfen genügt batte, fo bag ein Theil ber von ben bezahlenben Rinbern entrichteten Schulgelber verwenbet werben mußte, ben Unterschied auszugleichen.

Diefer Antrag murbe an eine Commiffion gewiefen, melde am 15. Mary 1837 berichtete, \*\*\*) ben Glod'ichen Borichlag jeboch nicht empfahl, fonbern, von bem Grundfate ausgebend, baft bas unentaelblich Dargebotene gering geschätt wirb, poriding. pon ben Spenden ber Mlumnen, melde foulfabige Rinder baben. folle bie Spenbefection verbaltnifmäßige Abguge machen, um biefe als Beitrage ju bem Schulgelbe biefer Rinber ju verwenden. Um 18. Darg 1837 verwarf bie Berfammlung ben Glod'iden Antrag und nabm ben Commissionsantrag an.

Gine neue Rlaffe von Schulen fugte biefe Beriobe ben beftebenben bingu, bie Rleinfinber Bemabranftalten. Am 4. November 1831 manbte fich ein Comité an ben Genat, mit ber Bitte, folche Afple in Frantfurt und Cachfenhaufen eröffnen au burfen und bies Unternehmen forbern ju mollen.+) Der Sengt überwies bierauf ein Local an ber Betersfirche in Franffurt und eins an ber Dreitonigstirche in Sachsenhaufen ju biefem 3med. Much ber Grauen = Berein betheiligte fich burd Entfendung einer Dame ale Mitvorfteberin ber Schulen, und bie in Umlauf gefetten

<sup>\*)</sup> F. Jb, VII, 138.

<sup>\*\*) 1837</sup> waren in ber Dreitonigsicule in Sachsenhaufen 456 Frei-ihuler und nicht mehr ale 82 gablenbe Schiller.

<sup>\*\*\*)</sup> F. Jb. IX, 125 133. t) F. Jb. II 153. III 56. IV 57. V. 262. VI 225. 254 VII 68 169 IX 198. XII 68.

Subscriptionslisten hatten so guten Erfolg, daß am 21. Mai 1832 son eine Schule in Sachsenhaufen und am 5. Marz 1833 eine zweite in Frankfurt eröffnet werden komnte. Bald war das Sachsenhäuser Local überfüllt und so wurde ein geräumiger Bauplag an der Schulkraße angekauft. Am 19. April 1837 sand in feierlicher Weise die Legung des Grundsteins zu dem neuen Gebäube katt, am 1. August 1838 wurde dasselbe eröffnet.

Ein meiterer Unterrichtsgegenftant, melder in biefer Epode jur Ginführung tam, mar bie Gomnaftit.") Rabn bat felbit bei einer turgen Anwesenbeit in Frantfurt mabrend bes Spatfommere 1815 bie Turntunft bierber verpflangt. Gine fleine Schaar Somnafiaften pflegte fie feit Berbft 1815 auf ber Bfingfimeibe; bie Babl ber Theilnehmer ftieg allmablich auf 35. Das 1819 in Breugen erlaffene Berbot bes Turnens wirfte auch auf Franffurt gurud; 1820 murbe ben Schulern bes Gomnafiums baffelbe unterfagt. Auch an ber Dufterfoule bauerte es nur von 1816-1819, 1830-34 murbe bas Turnen von einer an Rabl medfelnben Schaar von Symnafiaften wieber aufgenommen und an veridiebenen Blaten (Bfingftweibe, Gruneburgmeg, Rimmerplat) betrieben, \*\*) bis endlich feit 1898 bie von M. Ravenftein errichtete Turnanftalt aus Staatsmitteln unterftust murbe, unter ber Bebingung, bag ben Schulern bes Gomnafiums und ber anbern öffentlichen Soulen ber Butritt ju ber Anftalt, bie Benubung bes Unterrichts und ber Turngerathe ju einem gegen bie Bripatiduler ermaklaten Breife gestattet merbe.

Indeffen blieb auch unter biefen Berhaltniffen bas Turnen noch auf einen geringen Theil ber mannlichen Jugend befdrantt. \*\*\*)

Es bildete fich befihalb im Dezember 1845 ein "Berein für forperliche Ausbildung ber Jugend," in ber Abficht, die An-

<sup>\*)</sup> Gn. Chr. II. 100. 111. 124. Ki. A. I. 275. II. 259.
\*\*) Şrichinğ Guck, ber Gilğire Zumdromin, Şrauffur, Refler. 1857.
(Chiliglic başı: G. 2. 194 = 3:49, Dr. jur. † 1875; Refler: Erêşer.
ewageiffort Platterri in Reflina, †; Raidyaefer: Galbracher; Obietretie
Ekretnetapp, Mis.; Sever: Ernß, Mug. 1976;; Baride = de Barr,
Rite,, Dr. med. † 1840; Rivibitie Blitchind, Dr. jur.; Reflic 9: 8-00,
Dr. phil; Guld I = 20x3, G. Dr. med. 1976; Guld II = 20x3, Rr., Dr.
jur., † 1850; Duntfelder = Gewars, Ganb.; G. 12. Danflager: Dantfel,
Dr. jur.; Cappe = Opped, 1976; Rannousper: Buspermann, †; Rnins
= Gerl; C. 15. Biedelman - Richler, D., Dr. mod., † 1847; Şetle
Elein, Mir., † 1858, oraşl. a. a. D. G. 57; G. 28 Radenfels = Ravenfrin.
\*\*\*) Gn. Chr. IV. 22. V. 45. 56. VI. 85. 109. VII. 45. VIII. 51.

ftalt des herrn Ravenstein zu erweitern, denselben als Dirigenten der Anstalt beigubehalten, an seine Stelle aber, den Behörden wie den Schülern gegenüber einen Ausschuß von zwölf Personen, den "Aurmrath" treten zu lassen.

Am 3. März und 14. April 1846 wurden die Statuten des Bereins vom Senat genehmigt, und ihm etn jährlicher Beitrag ex aeraio von 1500 si. bewilligt. Un 31,2% Actien zu 100 st. vorane 23,000 si. gezeichnet; und so tonnte der Berein es unternehmen, die das Knie zwischen elsen und Zangeltraße bildende Liegenschäft des Schreiners Lang um 75,000 st. mit einer Anzahlung von 10,000 st. anzutausen, in deren Besit er am 1. Juni 1848 eintrat. Es wurde darauf mit dem Auspiland von 11,400 st. eine gedeste Aurnholle erbaut.

Die gaft ber die Anstalt Benutenden stieg im Winterhalbjahr 1846/7 auf über 700, im entsprechenden Zeitraum 1847/8 auf mehr als 800.

Wenn gleich unfre Abficht nicht fein fann, an biefer Stelle bie einzelnen Soulen biftorifd-ftatiftifd ju ichilbern, fo muß boch bas Gomnafium um fo mehr eine Ausnahme machen, als beffen Befdichtidreibung nicht über bie erften Anfange binausgelangt ift.\*) Bir wollen baber auf bie Beitrage verweifen, welche in einzelnen Beitidriften jur Gefdichte bes Gymnafiums niebergelegt find, wie bie Abichaffung ber Defigelage 1726,\*\*) bie Spmnafialordnung von 1765, bie mit bem 1. Januar 1838 Birtfamteit tretenbe Maturitateprufung, \*\*\*) Dit bem Sommerfemefter 1839 murbe endlich nach gehnjährigen Berath: ungen bie Berlegung gur Birtlichfeit. Das Local im Barfugerflofter, in welchem bas Somnafium feit feiner Grundung gewefen war, ift aus Goethe's Schilberung befannt,+) und in meiner Schrift über bie Baulstirche++) von mehreren Geiten abgebilbet. Bon bem Saupteingang (Nj. 1870, G. 32, rechts vom Beichauer) gelangte man lints ju ben Rlaffenraumen, rechts jur Rector= wohnung. Die meiften Fenfter bes erften Stods, fomobl bes



<sup>\*)</sup> Gymnafialprogramm von 1869.

<sup>\*\*)</sup> F. Jb. XII, 6.
\*\*\*) F. Jb. XI, 91. 113.

<sup>†)</sup> F. Jb. X, 280. XI, 133.

<sup>††)</sup> Dichtung und Babrbeit, viertes Buch.

<sup>†††)</sup> Nj. 1870.

Gebaubes S. 31 (N. 11 bes Blans S. 5), als bes S. 32 (N. 7 bes Blans) führten auf Gange, von welchen aus man gu ben Rlaffengimmern und ju ber Bobnung bes Rectors gelangte. Alle biefe Raume lagen binten binaus, nach ben ftillen Bofen und Sintergebauben ber Reuen Rrame. Bon ber Saupttreppe aus führten ebenfowohl ju ben Rlaffen als ju ber Rectorwobnung Ceitentreppen auf und ab.

Bropiforiid murbe bas Gomnafium nach ber ftabtifden Gebaulichfeit bes Arnsberger Sofs übergefiebelt, in ein taltes niedrig gelegenes, daber bei Sochwaffer überfcmemmtes Gebande in finfterer geräufdvoller Begend, umgeben von icabliden Gemer: ben, weit entfernt vom Mittelpuntt ber Stadt; ber Sof tief und idmutig, Die Turnballe ein ebemaliger Stall.

Rur auswartige Lefer fei gejagt, baß bie reiche Stabt Frantfurt dies "Brobiforium" feit mehr als einem Menichenalter für ibre erfte Lebranftalt, trot ber feitbem verboppelten Schulersabl, trot aller Unlaufe sum Beffern, bis beute aufrecht erbalten bat.

3mar ein ernftlich gemeintes Project, -, fo ernftlich, bag es bereits auf einem Stadtplan eingezeichnet mar -, auf einem Theil bes alten Areals - welcher begbalb lange Jahre ungepfla: ftert blieb. - bas Gomnafium neben ber Borfe, gegenüber bem Stadtgerichtsgebaude fo eng ju erbauen, baf jeber freie Blat gefehlt batte und die Abtrittsgruben in ben innern Sof batten gelegt werben muffen, tam nicht ju Stande, aber am Roftenpuntt ideiterte auch bas Broject, mitten in ber Stadt bas Reined'ide Saus nebit geräumigem Garten bagu eingurichten.

Schon im August 1846 flagt man\*\*): "Babrend unfere fammtlichen Schulen einer paffenben und gefunden Lage fich ju erfreuer baben, macht unfere erfte Coule, bas Gomnafium, eine unerfreuliche Ausnahme von biefer Regel. Wenn icon bie Lage an einem Ende ber Stadt an fich unpaffend ift, fo macht bas Un: gefunde biefer Lage bie Localitat zu einer gang bermerflichen. In welchem Grade aber diefe Lage ungefund ift, bavon bat ber lette Binter bas unverwerflichfte Beugnif abgelegt."

"Die Raffe bes Binters und Frubjabre bat burd bas

<sup>\*)</sup> F. Jb. VII. 153. 127. IX. 205. XI, 85. \*\*) Gn. Chr. VI, 139.

Symnafial-Bebaube eine folde Feuchtigfeit verbreitet, bag in einigen Rlaffen bie Frubjahreferien um mehrere Tage verlangert werben mußten, weil bie Bimmer biefer Rlaffen unbewohnbar geworben maren und noch jest ift man beidaftigt, ben Blattenboben im Reller aufzuheben, ben feuchten Grund meggufchaffen und burch trodeneren ju erfegen und bann bie Blatten neu gu legen. - Sierzu tommt noch bie allgemeine Rlage, bag in mehreren Rlaffen bas Licht fo fparlich fei, bag bie Schuler bauernben Rachtheil an ihren Mugen bavontragen."

lleber ben letten Buntt ergeben bie Untersuchungen von Dr. Rru ger\*): "Beiberfeitige Myopie bei 43% ber Schuler in Gerta, bei 20% in Quinta, bei 40% in Quarta, bei 55% in Secunda, bei 64,5% in Brima - Die Belligfeiteverhaltnife erwiefen fich faft in allen Rlaffen als bochft ungunftig. Rein einziges Genfter geht nach Beften und Rorben, und bie wenigen nach Diten gelegenen Renfter geben megen ber bicht gegenüberftebenben Saufer fein Licht "

#### 3molftes Rapitel.

Frantfurt beberbergte um biefe Beit jahrelang bas "junge Deutschland."\*\*) Bier redigirte Chuard Duller Die Beitschrift "Bbonir"\*\*\*) und R. Gustow bas Literaturblatt gu berfelben. um bie Reit, ba 2B. Dengel feine befannte bonnernbe Bbilip: pita gegen letteren, ben ebemaligen Liebling, fcbleuberte. Bon bier aus erließ ber bochft ungerechter Beife mit angegriffene 2. Bienbarg feine Bertheidigungsfdrift. Rachbem ber Cturm porüber mar, blieb bie freie Stadt noch ein Sammelplat fur ausgezeichnete Literaten ber neuen Richtung. Gegen Enbe ber breißiger Jahren bin machten biefelben große Unftrengungen, fich bes Theatere ju bemächtigen. Dan verfprach fich Außerorbent: . liches bavon, baf bie focialen, tosmopolitifden, emancipatorifden Bebanten, Die feit 1830 in ber Beltliteratur mublten, bor Allem

<sup>\*)</sup> Jahresbericht bes ärztlichen Bereine für 1871. Rrautfurt 1872, G. 91,

<sup>\*\*)</sup> Frantineter Museum 1857, G. 214.

Rolf in bramatifder Belebung auftreten murben. RaumGines ber voranftrebenden jungeren Schriftfteller enthielt ju gu bem Drama ber literarifden Butunft feinen Beitrag ju geben. In Frantfurt fehlte es biergu nicht an Anregung. Sier hatte ber talentvollfte jener Dramatiter, bie auf eigene Sand bem matten Beitgeschmad entgegentraten, Grabbe, eine Beitlang gewobnt; bier proclamirte Bustom einen neuen bramatifden Genius, ben früh berftorbenen Georg Buchner aus Darmftabt (Danton); bier forieb felbft Bertholb Muerbad, Die Richtung feines Talente enticieben miftennend, ein Luftfpiel: "Der Ultimo"\*) in welchem Grabbe verfonlich als Chbara auftritt. Grabbe\*\*) batte im October 1834 feine Baterftabt Detmolb und feine Stellung ale Auditeur verlaffen. Er wandte fich nach Frantfurt, hauptfächlich burch ben Umftand bewogen, bag ber Befiger ber Sermann'iden Budbanblung, Rettembeil, fein Berleger und ibm auch fonft befreundet mar.

Er wohnte in der großen Bodenheimer Gaffe 25 (E Rt. 108) drei Areppen hoch; er arbeitete Rachts, während er am Tage, oft angelleidet, im Bette lag, des Morgens sah man ihn im Weinzimmer des Gasthaufes zum weißen Schwanen, des Abends im Theater, auf Spaziergangen selten. Er schrich einige Theater-berichte und war hauptächlich mit Unarbeitung seines Drama, hannibal" beschäftigt, aus welchem eine Seene in der dritten Rummer des Phonix zum Abdruck fam.

Bald nach seiner Antunft in Frankfurt besuchte Grabbe seinen Landsmann, den Gmmalalprofessor. Der ling, dei volchem er eine Neime Mendgeschichgt tras Dieß hielt ibn jedoch nich ab, gleich beim Eintritt in hestigem Tone über seine Berhältniss zu reden; seine in Detmold zurückgebitebene Gattin benannte er mit den schmaßlichsen auksertiden; die annbesenden Frauen zogen sich zurück. Dennoch ließ Herling, ein Mann von Gemütt und Jumanität, das verwahrloste Genie nicht sallen. Er fragte den Zandsmann auf seiner Zachfube nach und dach eine nach seine sich eine keden aus den alten Autoren, namentlich dem Livius, ins Deutsche zu übersehen. Als Grabe dies zu mühlam sand sach 3 gab ihre gehen. Als Grabe dies zu mühlam sand, gab ihm

<sup>\*)</sup> Rheinisches Tafchenbuch 1840. \*\*) Frif, Mufeum 1856 G. 207

Auch einer ber einfügreichfen Vermittler zwischen beutscher und französischer Literatur hat sich längere Zeit in Frankfurt aufgehalten. Wassisch Schuler in fich längere Zeit in Frankfurt aufgehalten. Nachsiku Schuler in Spankfur Schuler in Stankfurt aufgehalten. Nachsikus Schuler in Spankfur Schuler in Spankfur in Sp

Die Gelegenheit, eine sehr ftattliche Uebersicht ber literarichen und wissenschaftlichen Tähtigkeit von Frauffrut zu geben, bot das am 24. und 25. Juli 1840 gefeierte vierte Jubelfest ber Erfindung der Buchbrudertunft. Das als Festgabe berausgegebene, typographich schon ausgestattete "Gedentbuch" enthielt auf 320 S. gr. 80 außer der Restbeschreitung und einer

<sup>\*)</sup> Rene Bilber aus ber St. Betersburger Gefellicaft. Leipzig 1874.

Nachricht über bie ältesten Dructwerte in Frantsurt von be bekannten Bibliographen Arof. Dr. med. Georg Aloß, Gedigison Karl Jügel, Dr. med. Georg, Aloß, Gedigison Karl Jügel, Dr. med. Deiter. Dossimann, Dr. Aberdor Ariesenach, Dr. Heiner. Weismann, Dr. A. Bercht, Maler H. Krünister B. Mustift von W. Sepeter und "Erinistengsblätter aus bem geistigen Leben der Bergangenheit" (1756—1833), worin Goethe, Alinger, Heins, Merd, M. Leng, G. Forlier, E. T. Sömmerring, Anf. v. Feuerbach, A. Kirchner, E. Hernsten von eine Ausstellung der merkwürdigken und interessansten werten Witten der der wechte dervonlogisch ist must geher 1634 berächgeführt, für die spiet abskabetisch angeverdent war. Die darüber erschienene "Neberscht" (37 E. Se) sin noch heute interessant der der beine Schaft alle Druck ausweit, welche der Krantsturter Stadbsbildiorste bestigt

Wie wir oben erwähnt haben (S. 114), wurde 1837 die Idee der Errichtung eines Goethebent finals wieder aufgenommen, sie wurde aber diesmal glüdlich durchgeführt. Mis Einladung der Direktion des Kunsstwereins, in dessen Generalwersamulung am 11. Dezember 1836 die erste Anregung geschen war, sand am 12. März 1837 die erste Anregung geschen war, sie man 12. März 1837 die erste Eitzung eines Comité sir diesen Jwed klatt, wodei Dr. Spieß die Erössimungsrede bielt. Am 1. Mai fand die zweite Bersammlung des inzwischen verstärtten Comité statt, worin die Geschäfte vertheilt, und die Mittel der Herbeischaftung von Beiträgen erwogen wurden. Sie lag damals die Mssicht vor, Thorwaldsen mit der Anssichrung zu betrauen, später wurde dasselbe, da Thorwaldsen nach Kopendagen überssiedete, an L. Schwantsder überzeden.

Als bessen Bollendung nahe bevorstand, erhob sich ein Streit siber den Rlag. Das Comits war für die Aufschung des Denkmaß auf dem Theaterplay, welche der Senat verweigerte und hielt auch in seiner am 20. Januar 1844 gehaltenm Generalversammlung an diesem Plat fest, daneben wurde der Plats vor der Antgarinenkirche, der Paradepslag oder die Knlage vor dem Galgenthor empfohlen. Endlich einigte man sich über die Stadtallee, welche fortan Goethe-Watg genannt wurde.\*\*)

<sup>\*)</sup> F. Jb. VIII, 240, IX, 127, 233.
\*\*) Gn. Chr. IV. 16, 43, 83, 161, 168, 171.

Bu bem Dentmal, welches 33000 fl. lostete, hatten 320 Bersonen in Frankfurt, von aukvärks der Größerigg von Gesteil und der Amtier Stieglis in Keresburg Beiträge gegeben. Am 16. Oktober, Nachmittags 3 Uhr langte auf ichwerbelastetem, mit frischen Blumengewinden und Kahnen in den baprischen und Frankfurter Farben geschwidten Wagen, das Bild des Dichters in Sachberdemannen eingeholt von dem Goethe-Comité und den Schollichen des Schollichen und hier Schollichen und der Statellee, wo die Statue auf ihr Postament gestellt und bis zu der auf den 22. Oktober anderaumten Enthüllung verschleiert wurde. Goethe's in Weimar noch lebende Freunde wurden zum Keste eingeladen, wie Edermann, Kanzler Müller wurd Willeren und Reserver

Am Borabenbe bes Festtage murbe im Theater Bog von Berlidingen aufgeführt, ber Borftellung ging ein Brolog von Dr. Beinrich Beismann voran, gefprochen von Chaufpieler Reger. Um Fefttage felbft, ben 22. Ottober um 11 Ubr fette fich ber Bug von ber Reitbabn\*) binter bem Theater in Bewegung. Er bestand unter Bortritt bes Musikcorps bes Linien-Militars, aus ben Gefangvereinen mit ihren Sabnen, ben Schulern ber beiben oberen Somnafialflaffen und bes Ctabel'ichen Runftinftituts, ben Comite : Mitgliebern und ben Fremben, fobann Abgeordneten ber wiffenichaftlichen und fünftlerifden Bereine und Unftalten pon Frantfurt, ben Lebrern, ben Spenbern von Beitragen gum Dentmal, endlich ben Abgeordneten bes Buchhandels und ber Buchbruderei mit ihrer Sahne. Rachbem ber 3ng fich in bem abgefcblagenen Raum um bas Dentinal anfgestellt batte und ber Senat mit ben Burgermeiftern, fowie Deputationen ber gefengebenben Berfammlung und ber ftanbigen Burgerreprafentation eingetroffen waren, begann bie Reier mit einem furgen, bon orn. De effer birigirten Chor fammtlider Gefangvereine, worauf bie von Dr. G. Spieg vorgetragene Festrebe folgte. Sierauf fiel unter raufdeubem Tufc ber Mufit und einem lauten Soch ber versammelten Menge, Die Gulle bes Dentmals. Bon vier Anaben murben fogleich an ben vier Eden bes Boftaments Rrange niebergelegt. Sobann fant bie feierliche Ueberreichung ber Ur-

<sup>\*)</sup> Abgebrochen 1874.

funde ftatt, durch welche das Dentmal der Stadt als Sigenthum übergeben wurde. Gin abermaliger turger Befang beschlof bie Feier.

Um 5 Uhr sand das Festbanket im Börsensale statt, welchem itt einem etwa 20 Juh hohen, von M. vom Schwind ausgesützten Transdyarentgemälde geschwickt war. Das Gastmacht, an welchem 261 Männer Theil nachmen, verlief in gewohnter Wein niet ernsten und heiteren Neden, Gedohsten und Trinfpruchen Bon den Festrebnern sei hier nur Prof. A. Schwend, Schöff der Neuturg, Dr. med. Bal. Müsser, A. Gustow, Kaugler Müssen Weimar, Por. med. Bal. Müsser, A. Gustow, Kaugler Müssen Weimar, Dr. med. Ho. Hoffman erwähnt.

Am Abend war nicht nur bas Dentmal, sonbern auch bes Geburtishaus Goethes geschmidt und erleuchtet; an bem testera wurbe an biefem Tage eine Gebenttafel befestigt mit der Inschrift. "In diesem Saufe wurde Abelauf Goethe an 28.

Auguft 1749 geboren."

Die vericbiebenen literarifden Bereine: Bris, Ganges, Dufeum 2c. 2c. hielten theils an bemfelben Abend, theils an ben nachften Abenben entfprechenbe Festlichkeiten.\*) Der Buchbanbler Bermann Robann Reftler veranstaltete mabrend brei Boden eine Ausstellung Goethe'icher Berte, von bilblichen und plaftifden Darftellungen Goetbe's, Driginalzeichnungen beffelben und Sanbidriften von ibm und feinen idriftstellerifden Reit genoffen; bei ibm bielt fich auch Goetbe's alter Diener Stabelmann auf. - Refler vermerthete biefe Ausstellung fpater (1845) bei Berausgabe feiner "Gebentblatter an Goethe" (Al Folio), welche nach "Biographifd-literarifden Andeutungen" (von Sofrath Berly?) Bilber ber Großeltern und Eltern Goethe's und bes Dichters felbft vom 23. bis 80. Lebensjahre enthalten. Den Soluß macht ein Sacfimile bes Goethe' iden Briefes, Carlsbab 22. September 1819 (vergl. oben G. 105. 106), jeboch mit einer patriotifden Lude unter Beglaffung ber Borte: "ungeachtet aufgehobener burgerlichen Berbaltniffe."\*) Ferner ericbienen : "Blatter jur Erinnerung an bie Reier ber Enthüllung bes Goethe-Mommentes zu Frankfurt am Main" am 22. Oftober 1844 gr. 40 mit

<sup>\*)</sup> Reneftes Bergeichniß einer Gothe-Bibliothet 1767 — 1874. (Ben Dr. S. hirzel). Angufi 1874. S. 79. 122, 123.

Facsimile von sünf distirten und einem eigensändigen Beiefe aus ben Jahren 1793, 1797, 1803, 1810, 1816 an J. J. Gerning, sernrer der vier Zeilen: "Liegt dir gestern star und offen," und der Unterschrift: "Fluth und User, Land und Höhen" unter die Ansicht von Frankfurt, welche fälschich als eine Zeichnung von Goethe angesehen wird. Auch das Facsimile des Entwurfs zu einem Gedicht: "Der Besuw" scheint weder der Haubschrift noch dem Juhalt nach Goethe anzugehören. Tadelsücksig über das Dentmal selft und das ganz Fest derschlichtig über das Dentmal selft und das ganz Fest derschlichtig über das Dentmal eine Stein und 28. October. Schwantsder schieder freund Dossfsadt eine geniale Zeichung, welche das Bentmal und bessen beime geniale Zeichung, welche das Bentmal und bessen beime geniale Zeichung, welche des Bentmal und bessen beime geniale Seichung welche des Bentmal und bessen Schwanschlich das interessants des Geschung und bessen Schwand und bessen der Vingelsedt's Idea interessants der in meinem Album.

Bon dem Honorar, welches Schwanthaler von dem Comité erhalten, bestimmte derselbe 1800 fl. für die hiesigen Armen. Die Jinsen der "Schwanthaler: Stiftung" werden vom Pflegamt des allgemeinen Almosenkasens jährtlich am 22. October an

Bedürftige vertheilt.

3m Jabre 1837 bilbete fich bie Befellicaft für Frantfurt's Befdichte und Runft.\*) 3m allgemeinen ging bie Abficht bes Bereins nicht barauf bin, buntle Buntte in Frantfurt's Geichichte burch gelehrte Foridungen aufzuhellen, fonbern bas porbandene Material in einer Beife ju verarbeiten, Die es jebem, ber an bem gefdichtlichen Leben von Frantfurt Theil nimmt, juganglich macht. Gie will burch Berbreitung von Renntnig und richtiger Burbigung ber Berte ber Baufunft, Sculptur und Malerei, welche Frantfurt umichließt, babin wirten, bag nicht noch mehr von biefen Dentmalern vernichtet ober verschleubert werben, als icon geicheben. Bon ben noch erhaltenen Monumenten wird bie Gefellichaft fpecielle Befdreibungen liefern, fie durch Beichnungen und Grundriffe erlauternb. Die von ihr publicirten Arbeiten werben Bauwerte, Ornamente, Gemalbe Bilb: werte in abwechselnder Folge und außerbent größere Auffage entbalten, welche bestimmt find, Die Stelle, Die Rrantfurt unter ben

<sup>\*)</sup> F. Jb. X, 5. Borwort jum erften Seft bes Archivs für Frantfurts Gefchichte nub Runft.



verschiedenen geschichtlichen Staudynutken einniumt, in allzemeinen Immriffen zu vergegenwärtigen. Gegenstände dieser Bearbeitungen werden sein: die Topographie der Stadt, die Annalen, die Literargeschiefte, die Annalen, die Atterargeschiefte, die Annalen, die Atterargeschiefte, die Freischlichen verden in einem Arch iv e vereinigt, von velchem ein dis zwei Hefte jährlich ericheinen sollen. Sämmtliche Mitglieder unterfüßen die Henusgabe desselhen durch ihre jährliche Verlegen die Seite unterfüßen die Henusgabe dessen die Hefte untengestlich.

— Diesenigen Witglieder, welche sich zur wirtlichen Theilnahme an den Archeiten verpflichten, bilden das Comité der Gesellschaft, welches in drei Sectionen: sür den administrativen, den hiserischen und den artissischen Erfellen und den für den administrativen, den hiserischen und der artissischen Erfellen und den kinstilieren und den artissischen Erfellschaft, welche und den ander eine Geschienen: sür den Geschäfte zerfällt.

Die Soffnung auf literarifche Thatigfeit ber Gefellichaft if in quantitativer Sinficht nicht in ber Beife in Erfüllung gegangen, wie oben ausgesprochen, vielmehr find von 1839-1858, wo bie Befellichaft fich in ben jest bestebenben Berein fur Befdichte unt Alterthumstunde ummandelte, nur 8 Sefte ericienen, welche M: beiten enthalten von Dr. phil, Jacob Beder, Dr. jur. Job. Phil. Benfard, Dr. jur. Friedrich Bobmer, Dr. jur. A. C. 2B. R. & von Boltog, Dr. jur. Ludwig Seinrich Guler, Architett Friedrich Dar Seffemer, Oberftlientnant G. S. Rrieg von Sochfelben, Dr. phil. Georg Ludwig Rriegt, Maler Gerhard Malg, Maler 3. David Paffavant, Major Joseph von Rabowit, Maler A. Th. Reiffenftein, Dr. jur. B. 3. Romer, Dr. med. Eb. Ruppell, Dr. theol. G. Eb. Steit, Dr. med. 23. Strider, Dr. jur. 3. Gerb. C. Thomas, Dr. jur. F. Bb. Ufener. Wie nothig eine Belebung bes hiftorifden Ginnes in Frankfurt mar, geht aus folgender Mittheilung Job. Friedrich Bobmer's bervor.\*) Das Frantfurter Intelligengblatt vom 1. Dlarg 1831 enthielt folgende Anzeige: "Befdriebene Schreibmatulatur jum Ginfchlagen von Specercie, Fette und allen naffen Baaren, wie auch als Dutten: papier brauchbar, ift in Ballen, Rieß und Buch, ju billigen Breifen, ju erhalten im Edlaben ber Jaeger'ichen Bapier: und Schreibmaterialien-Sandlung." Man bat fich, fügt Bobmer bin: gn, burch ben Augenschein bie leberzeugung verschafft, bag biefe Matulatur, wobon bas Buch 7 Rr. toftete, bem Rurmain-

<sup>\*)</sup> Anzeiger für Runbe ber beutschen Borgeit, 1875, Beft 2, @ 48.

3 ifchen Archiv angehörte. Dan bat barunter faiferliche Driginalien ans ben Fettmild'ichen Unruben, und Driginalreceffe, Die Erecution bes weftfälifchen Friedens betreffend, geschen.

Unvergeflich fur jeden Theilnehmer bleibt bie feit bem 24. September 1846 abgehaltene erfte Germaniftenverfamm: I un g\*) Sie fiel fo recht in ben Leng ber nationalen Bewegung, wo die Gegenfage unferes politifchen Lebens noch folummerten und alles von ben beften Soffnungen auf beffen gebeibliche friedliche Entwidelung erfüllt mar. Dan batte bie bequemfte Belegen: beit, bie verehrten Manner: Arnot, Ubland, Dablmann, Die uns gertrennlichen Bruber Grimm, Gervinus, Smibt, Lappenberg bei ben wiffenschaftlichen Gipungen und Reftmablen ober ben abenb: lichen Berfammlungen im Birthebaus tennen gu lernen ober ibre Bekanntidaft zu erneuern. Das Lotal ber miffenicaftlichen Rufammentunfte: ber Raiferfaal, und bas Gintreffen bes banifchen "Diffenen Briefes" gerabe mabrent bes Tagens ber Berfammlung gab berfelben ein machtiges biftorifdes Geprage. Allem reigvoll mar bas Reft, welches ber Freiherr Morit von Bethmann ben Germaniften und ben Mitaliebern bes Bonitentiarcongreffes am 28. Ceptember in feiner Billa (vor bem Griebbergertbor) aab. Die weiten mit Runftgegenftanben icon gefdmidten Raume maren erfüllt von ben Sauptern ber Biffenicaft; bas Couper fand in bem angebauten Bemachebaus ftatt, mobei bie Sausfrau gwifden 3. Grimm und Dablmann fag.

Benn gleich eine Beidichte ber Berbanblungen bes Bermaniftencongreffes außerhalb bes Rahmens biefes Bertes liegt, fo tonnen wir une boch nicht verfagen, aus "Ublande Leben, berausgegeben von feiner Witme" (Stuttgart 1874) einiges über bes verehrten Dannes Betheiligung an bemfelben mitzutheilen. \*\*) In einem Briefe an Bobmer d. d. Tübingen 28. Oftober 1845 (a. a. D. S. 330) empfiehlt er bemfelben ben Brof. Renicher. um Bobmer's Intereffe für bie Germaniftenverfammlung gu meden-"Frantfurt murbe vermoge feiner centralen Lage fich befonbers

<sup>\*)</sup> Gn. Chr. VI, 171.

<sup>\*\*)</sup> Uhland hat langisbrige Besiehungen zu Frankfurt unterhalten. Schon 1818 hatte er fich an Archenrath Ja au ins in heibelberg gewandt, bamit ihm berselbe eine Anstellung bei dem Gymnasium, der Bibliebet, dem Archiv oder einer Canglei in Frantfurt verichaffe. (liblaub's Leben G. 174, vgl. auch ben Brief aus Frantfurt vom 14. Dai 1842, a. a. D. S. 297.)

gut zum ersten Germanistencongresse eignen. In einer größeren Stadt treten auch die Anfänge eines solchen Unternehmens geräusscheiten die Verweiten die Verweiten der und die Verweiten die Anfälle und anderen Ansprücken voehelligt zu werden und die Männer der Wissenschaft in die kleichen die Verweiten zu die Gelammester ihrem Zwede voldmen."—"Alls Ubsand", sährt seine Wissen (S. 336) sort, "im September 1846 der Germanistenversammlung anwohnte, wurde ihm die lang erschute personlische Belamutschaft der Bridder Grimm, mit denen er seit langen Jahren Viese gewechselt hatte. Es waren giudliche Tage, die er damals in Frankfurt verlebte; er hat ihrer oft mit Freuden gedacht. Das Usland's Chepaar war im Hause der Verlagen des Persons die Gespear war im Hause der Verlagen des Persons die Verlagen von der Verlagen des Verlagen von die Verlagen des Verlagen von die Verlagen des Verlagen von die Verlagen des Verlagen von der Verlagen des Verlagen von die Verlagen des Verlagen von die Verlagen des Verlagen von die Verlagen des Frankfurtschaft, die in den ernsteren Tagen des Jahres 1048 sich noch seiner kindstellen der ernsteren Tagen des Jahres 1048 sich noch seiner kindstellen der ernsteren Tagen des Jahres 1048 sich noch seiner kindstellen der ernsteren Tagen des Jahres

Hinfichtlich der Bethandlungen des Germaniflencongresse sei und geschattet, nur auf zwei Huntle einzugesen. In dem Bortrage, woelchen A. Grimm über das von betden Brübern unternammen "Deutsche Bröbern unternammen "Deutsche Bröbersche der ich in der bar eine nichtigken Gestühl, wie der Augenblic drängte, die ihm angeborene Aundart benutt und mehr daraus in die Hon angeborene Aundart benutt und mehr daraus in die Johe gehoben, als irgend ein Anderer. Auch seine Aussprache, zumal in vertrautlicher Rede, war noch darnach gefärdt, und als sich Indexender Belagte, daß man ihm den Anstug seiner südlichen Mundart in Norddeutschland zum Bordwurf gemach babe, höte ich sin scherzigate erwiedern: "Man soll sich sein Recht nicht nehmen lassen; der Bar brummt nach seiner Hobste, wo er geboren ik."

In berselben Sihung hatte Archivar Dr. Lappenberg von Hamburg ben Bunich ausgesprochen, das darauf bingewirft werben möge, die Unterdrückung jedes Keimes deutschen Lebens zu verhindern, und voies auf Scheedvig-Hossen, die deutschen Ingarn, Amerika und Auftralien hin, worauf Dr. Pert den von dem Bürgermeister Smidt und Anderen eindrügslich unterstützen Antrag siellte, eine Commission zur Erhaltung der Nationalität der Deutschein

<sup>\*)</sup> Gorthe's Berte, herausgegeben von G. von Löper. Berlin, Dempel. Bb. 21 (Dichtung und Bahrheit 2. Thl.) S 265.

im Auslande ju bilben. - Da es bei biefem Antrage blieb, fo unternahm ich ein Jahr fpater, biefe 3bee in literarifder Beife ju verwirklichen burd herausgabe meiner Germania\*), mobei ich von bem Berleger, herrn Chriftian Binter, in uneigennütigfter Beife unterftust murbe. - Der geographif de Berein, ber vierte nach ben ju Baris (feit 1821), Berlin (feit 1828) und London (feit 1830) beftebenben, murbe am 2. Juni 1836 gegrun= bet. Sein 3med mar, einerseits eine Bucher: und Rartenfammlung angulegen, andererfeits, burch Bufammentunfte ber Dit= glieber, burd Borlefungen und ftatiftifde Bublitationen bie geographifde Biffenicaft, insbefonbre bie Renntnig ber Baterftabt, ju forbern. Die Bufammentunfte ber Mitglieber fanben jeboch nur in ber erften Beit ftatt; von ftatiftifden Bublitationen unter bem Titel: "Mittbeilungen über phpfifchageograpbifde und ftatiftifche Berbaltniffe von Frantfurt am Dain" ericbienen in ben Stabren 1839-1841 brei Quartbeftden. Der Gowerpunft bes Bereins lag in bem bier ju betrachtenben Reitraum in ben Borles fungen, beren jeben Binter 20-24 gebalten murben. \*\*)

In ben Berhaltniffen bes Phyfitalifden Bereins (f. oben S. 121) trat in biefer Epoche eine principielle Menberung ein. Bei ber Generalversammlung am 27. April 1833 beantragte ber erfte Borfteber Dr. med. Rarl Baffavant einen Lebrer anguftellen, um auf biefe Beife gu erreichen, mas bei ber bisberigen Ginrichtung bes Bereins unausführbar blieb: "regels mäßige, gufammenbangenbe Bortrage, in benen fowohl bie betannten Ericeinungen und Befete ber Ratur in einer Reibenfolge erläutert, als bie neueren Entbedungen in ihrem Rufammenbange mitgetheilt murben". - Die Berfammlung nabm biefen Antrag an, in Folge beffen Dr. Rarl Biebel aus Miltenberg als Lebrer bes Bereins angestellt murbe. Reboch icon im Frubjabr 1835 nabm Biebel einen Ruf an Die Cantonefdule ju Marau

<sup>\*)</sup> Gormania. Archiv jur Kenntniß bes beutschen Alements in allen tänbern ber Erbe. 3 Bbe. Frauffurt a. Di, S. L. Brönner. 1506 Seiten mit einer großen Karte ber beutschen Colonien in Sibruffaub, enthält Orimut einer großen Narte oer verlieden abontein Durchgaling, einhalt Offi-giansbeiträge von Brof. Massmann, Dr. R. A. Clement, Arthur Schott, Dr. Briek, Dr. J. B. Bolf, Gehimterath Reigebauer, Dr. Lorenz Diefenbach, Dr. Heinrich Buttle, L. Leichardt. 1847—49.

\*\*O Das Rabere in D. Meibinger, gemeinnühige Austalten von Frantsurt

<sup>1845.</sup> S. 221 nub in ben Jahresberichten bes Bereins.

an,\*). Darauf murbe am 23. Dai 1835 Dr. Rubolf Bottger aus Aidersleben angestellt. \*\*) In ber Generalversammlung vom 15. Dai 1834\*\*\*) murbe beichloffen, fich von Berrn Albert in trennen und ein eigenes Lotal und Cabinet unentgeltlich burd Uebereintommen mit bem Gendenbergifden medicinischen Inftitut ju ermerben. Der phyfitalifche Berein bebielt eigene Bermaltung, eigenen Befit und eigene Ginnahme, und trat fur unentgeltliche Ueberlaffung bes Lotals ju bem Gendenbergifden Inftitut in baffelbe Berbaltniß wie bie Sendenbergifde naturforidenbe Befellicaft: er feste im Rall feiner Auflofung bas medicinifche Inftitut ju feinem Erben ein. In Folge eines am 27. Auguft abgefoloffenen Bertrages fiebelte am 24. Oftober 1834 ber phpfitalifche Berein in bas Sendenbergifche Stift über. Seit 1836 murbe bem Berein ein Staatsgufchuß von 1000 fl. auf funf Sabre jugefprochen unter ber Bebingung, bag ber Berein für ununterbrochene Befetung eines Lebrftuble für Bhpfit und Chemie burd einen tuchtigen Lebrer Sorge trage, ju ben von biefem Lebrer regelmäßig ju haltenben Bortragen ben Schulern ber erften Glaffe ber boberen Lebranftalten freien Gingang geftatte, ober fur biefe Schuler befondere Bortrage einrichte, endlich auf Erforbern ftabtiicher Beborben mit Untersuchungen, Berichten und Begutachtungen aus bem Gebiete ber Phyfit und Chemie unentgeltlich an Sanben gebe. Für 1840/41 murbe ber Staategufchuß auf 1375, für 1841/42 auf 1500 fl. erhöht. Seit 1840 murbe bie Bibliothet bes phyfitalifchen Bereins mit ber bes medicinifchen Auftitute und ber naturforicenben Gefellicaft gu einem wiffenicaftlicen Bangen vereinigt und unter biefelbe Berwaltung geftellt, ein eigner Ansichuß fur Regulirung ber biefigen Thurmubren eingesett, mobei bie Uhr ber Baulstirche als Norm biente, und vierteljabrige, feit 1845 aber in Folge einer Aufforberung bes Brofeffore von Bogusla wefi in Breslau, monatliche Bitterungeberbachtungen angestellt, für welche außer Frantfurt 1841 and eine Station in Cronberg errichtet murbe; beren Ergebniffe murben am Schluß jebes Rabres grapbijd gufammengestellt. Die poly

<sup>\*)</sup> Biebel ift gegenwartig in Samburg Brofeffor ber Phofit und Themie au bem atabemifchen und Realgomuafinm.

<sup>\*\*)</sup> Ueber ibn vergl. Strider, Beilfunbe S. 254.

<sup>\*\*\*)</sup> F. Jb. 8b, IV. N. 10. IV. 289. VII. 138. 228-230. 236. 237.

technische Gesellschaft (f. oben S. 120) erweiterte sich in dieser Pertiode durch die Bildung der Gesellschaft für Gartenund Hebban (1831, 1835), welche jährlich eine Ausstellung von Blumen und Präckten veranstaltete und burge Zeit (1839 —1841) als eigene Zeitschrift ihre "Berhandlungen" herausgab. Ins Zahr 1835 fällt der Gewerbverein und die Preiskfissung zur Beförderung der Eitstickteit unter den Dienstoden. Im Winter 1837 veranstatte der Lehrer Dr. Friedleden populater aftronomische Vorlesungen im Lotale des polytechnischen Bereins.

Am 5. Oftober 1884 fonnte bie Gendenbergifche naturfor: idende Gefellicaft bie gludliche Rudfehr Couard Ruppell's von feiner britten, 1831 angetretenen afrifanifchen Reife feiern.\*) Im festlich ausgeschmudten Saale bes Beibenbufdes (jest Botel be l'Union) vereinigten fich gegen 280 Gafte; an ben Banben maren Bemalbe aufgeftellt, Scenen aus Ruppell's Reifen, afritanifche Gegenben und Menichen barftellenb. \*\*) Gin eigenes Comité batte fich für bie Reier gebilbet, beftebend aus ben herren Martwart Ceufferbelb, Freiberrn von Rotbidilb, Moris von Bethmann, I. D. Baffavant, Eb. von ber Launis, Fris Bogel, Profeffor Friedr. Rar Beffemer, Anton Rirchner, Major Rumpf, Infpettor R. F. Benbelftabt, Moris Ges, Senator von Beyben, Dr. med. Dap: pes, Stadtgartner Ring und J. R. Schelble. Bon beiben reaierenden Burgermeiftern um 4 Uhr eingeführt, nahm Ruppell ben Ebrenplat ein, worauf bas Feft begann, ju beffen murbiger Ausstattung fich alle Runfte vereinigt batten.

Schon die große Theilnahme an diesem Feste der Gesellsichaft beweist, wie hoch in der öffentlichen Meinung damals die Sendenbergische natursorichende Gesellschaft fland.

Indem ich wegen der Eingelnheiten ihres Gedeihens, der wiederholten Etweiterung der Muleumsäume (1830, 1842.) des Bachsthums der Samulungen, der Khatigleit der Gestellschaft, durch Borlesungen und literarische Leistungen belehrend für die Raturvissenschaft zu wirten, der verschiedenen Stiftungen von Seinrich Aphlius 2c., auf meine "Geschächte der Heitlunde zc. in Frankfurt" (S. 214—231) verweise, mag hier schießlich nur eine

<sup>\*)</sup> F. Jb. IV. 241, 247. Frantfurter Conversationsblatt 1834. N. 152. \*\*) Bon 3. D. Bassant, Inspettor Benbelstabt, 3. Thomas, Rabt, Bauer, Juveder 1. und 11., Binder and Wien, Ed. b. b. Launit, M. Oppenbein, Baguer, Beder aus Berms.

Rufammenfaffung ber Summen fteben,\*) welche bie Befellichaft bon ihrer Grundung bis Enbe 1844 eingenommen und fur ihre 3mede verwendet bat: "Die Erbauung ber beiben Saufer und ibre 1842 flattgefundene Erweiterung bat 80500 fl. getoftet. Da aber bei biefen Bauten nur ein verhaltnigmaßig geringer Theil ber erforberlichen Roften gufammengebracht murbe, fo mar 1822 bie Contrabirung einer Rapitaliculb und fpater zweimal bie Erweiterung berfelben notbig. Die jabrlichen Binfen biefer Could bilbeten bis jum Jahre 1844 eine Gefammtausgabe von 25,500 fl., Die gur Tilgung berfelben verwendete Summe betragt jabrlich gegen 5000 fl. Die Gefellichaft bat ferner in ben Jahren 1819 -25 bie jum Gendenbergifden medicinifden Inflitut geborigen Anftalten (Anatomie und botanifden Garten) burch eine baare Summe pon 5000 fl. unterftutt. Sie bat außerbem in ben Sabren 1826-40 für einen ununterbrochenen jahrlichen Curfus naturgefdichtlicher Borlefungen 14,750 fl. ausgegeben. Ferner erbielten bie beiben Manner, welche von Geiten ber Befellichaft bem orn. Dr. Ruppell auf feinen zwei letten afritanifden Reifen als Begleiter und Diener mitgegeben worben find, einen Gehalt von 3500 fl., wobei bie Ausgaben für ihre Ausruftung nicht mitgerechnet morben find. Bur Berniebrung ber Bibliothet bat bie Gefellicaft in ben letten 5 Jahren 1900 fl. verwendet. Bie bedeutend Die Gefammtfumme ber Transportfoften fur Die ber Gefellicaft gemachten Bufenbungen von Raturalien ift, tann aus folgenden einzelnen Angaben einigermaßen ermeffen merben. In 1824 toftete eine einzige Cenbung von Ruppell 1100 fl. Borto. in 1828 eine andere 1052, und bie Transportfoften ber von Ruppell mabrend 1825 abgeschidten Sendungen belaufen fich auf 2826 fl. Dagu tommen noch bie Roften fur Materialien gum Ausstopfen und fur bie Aufstellung einer fo reichen Sammlung von Naturforpern ; bie ber Schrante betragen minbeftene 10000 ff. Bom 22. November 1817 bis 31. Dezember 1844 find von ber Befellicaft an baaren Gelbe 241306 ff. eingenommen, banon 82714 fl. regelmäßige Mitgliederbeitrage und 158592 fl. außerorbentliche Gelbaeidente (bavon 42500 fl. ex gerario.)" \*\*)

<sup>\*)</sup> Gn. Chr. 1845. S. 85. 87 nach Brofeffer Rriegf.

<sup>\*\*)</sup> Die Finangverhaltniffe bes 3abres 1845: Gn. Chr. VI, 81.

Im Jahre 1845 bildete sich ein ärztlicher Aerein,") wecher wie die Sendenbergische Anturforschenbe Gesellschaft und ber physikalische Verein, im Fall ber Auftschund das medicinische Institut zu seinem Erben einsehte, zum Jwed gegenseitiger wissen ichaftlicher Auregung und Belehrung, sowie Forderung eines collegialen Sebens unter dem Auszeh vom Frantfurt. Der Verein setzt zu eine Kablen der Verein setzt zu der Auftschund zu der Verzich und der Verzichtstehen der Verzichtung der Verzichtstehen der Verzichtstehen der Verzichtstehen der Verzichtstehen der Verzichtung der Verzichtung

Die Bereinigte Sendenbergif de Bibliothet trat in's Leben burch Bereitigung ber Bicherfammlung ber Sendenbergifchen naturforichenden Gesellichaft mit der bes medicinischen Infituts 1825, durch hingutritt bes physitalischen Bereins 1840, des ärztlichen Bereins 1845, des geographischen Bereins 1850.\*\*)

So sind wesentlich in dieser Periode Sendenberg's Absichten ihrer Erfüllung immer näher gebracht worden. Wenn er "Beremehrung der Bibliothet, Erdanung Laboratorii Chymici, regelmäßige Zusammentünfte der Merzte, um gemeinschaftlich zu überelegen, was zu besterer Ausübung der Gesundheitspstege erforderlich sein möchte, und um ein gutes Bernehmen und Sintracht unter sich zu pflegen" gewönsicht het, vonn er auch erstrette, ein observatorium aeris ezusque et astrorum eorumque phaenomenorum zu errichten, so sind die Bwede durch das Jusammenwirken der im Senckendergianum vereinigten wissenschaftlichen Gesellschaften erreicht worden.

<sup>\*)</sup> Strider Beilfunbe G 198.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. dem S. 298. Stricker Heitlunde S. 201. Stricker, Geschieder der Vereinigten Dr. Seinschergischen Bibliofele. A. VIII. 133—144. Jahrevereichter die Berwollung des Medicinalmesens ze. der freien Stadt Frausturt 1. Jahrgung 1859. S. 275. — M. III. 156. IV. 148.

<sup>\*\*\*)</sup> Strider, Deilfunde S. 354. §. 7, S. 355, §. 10, §. 12. E. 365,

### Anhang jum zwölften Stapitel.

Ueber Frautsurt in topographischer, ftatistischer und culturhistorischer Beziehung erschienen zu bieser Zeit Mittheilungen in folgenden Werten,

1) Frankfurt am Main, wie es ift, ernft und humoristisch gehalten, freininnig bearbeitet. Leipzig, 2B. Zirges 1831 (läßt S.

156. Ruppell im füblichen Amerita reifen!)

2) Deinhardstein, Stigen einer Reise von Wien über Prag u. 1. w., Franfpurt a. M. u. f. w., in Briefen au einen Freund. Wien, R. Geroft. 1831. (Abreise von Wien, 10. August 1830. — Franffurt S. 102—115. — Dampfschift, Casino. Weidenftaufen. Artadne. Städel'ices Museum. Aufschaatettel [von K. R. Soldan].)

3) Originalanficten ber biftorisch merftwürdigften Stabte in Deutschland, nach ber Ratur aufgenommen von Ludwig Lange, im Stahl geftoden von verschiebenen Künftlern, mit einem artifitick-topographischen Zert von Dr. Georg Lange. Darmitaty

S. S. Lange. I. Banb. 1837. 40.

(Erftes heft, erichienen 1835, enthält auf brei Tafeln 6 Anticken von Frankfurt und Umgebung, [Uferansicht, Zeif, Aussicht vom Paulsthurn, Römerberg, Fürstened, Sachienhaufer Bartel und 5 Seiten Text. — Diese Stahssiche auch vor G. Lange's Geschichte von Frankfurt. Darmstadt 1837.)

4) Vues pittoresques de Francfort s. l. M. et de ses envirous. Dessinées par Ehemant (et Dielmann), gravées par Martens, (Tanner et L. Weber). Francfort s. M., chez Charles Jugel, libraire. (25 Blätter ohu Zert, Ifein 49).

5) Phyfisch-geographische Beschreibung der Umgebung von Frankfrut a. M. von Dr. Georg Ludwig Artiegk, Frankfurt a. M., S. Schmerber. 1839, gr. 80. (Aus dem ersten hefte des Archivs für Frankfurt's Geschichte und Kunst.)

160 Deutschland und bie Deutschen von Ebuard Beurmann. Miton 1840. 4 Banbe. (Frantfrut fit befprocen IV. 119-211. Ber Berfaffer, obgleich bamals in Frantfrut lebend, läßt bie Lutheraner bie unterbrudte Religionspartei gewefen fein!)

7) & Rellftab, in ber Boffifchen Beitung, April 1843,

nach einem Besuch von Frankfurt im Marg. (Im Auszug mitgetheilt Gn. Chr. 1843, Rr. 7.)

8) Die Mainufer und ihre nächsten Umgebungen, mit 54 Stabstichen nach Beichnungen von Frip Bamberger, Text von E. Ar aun fels. Würzburg bei C. Eilinger. (Frankfurt besprochen S. 305-450).

9) Frantjurt a. M. und seine Umgebungen, ein Wegweiser für Einseimische und Fremde von J. H. Ludevig. Mit 6 Stahlfüchen und einem Plane der Stadt. Frantsurt 1843, Clias UUmann.

10) Sistorisch-topographisch Beschreibung von Franksurt und feiner Umgebung. Gin Handbung für Fremde und Einheimische berauskgegehen von Friedrich Arng. Mit 16 Unsichten und einem Plan der Stadt. Franksurt a. M., Joseph Baer 1846.

11) Beinrich Meibinger, Frantfurts gemeinnutige Un:

ftalten. Frankfurt a. M., S. L. Bronner 1845.

12) Deinrich Meibinger, jur Statiftil Frantfurts, F. S. L. Bronner 1848. (Wohnplate, Bevollerung, Brod: und Fleifche verbrauch, Gewerb- und Armenwefen.)

# Dreizehntes Rapitel.

. Die Administration des Städel'schen Kunstinstitute's' fauste das von Brints'sche Haus auf der Neuen Mainzerstraße und richtete es seiner Bestimmung gemäß ein; es wurden mit einem Rebendau versehen, worin Sale und Arbeitszimmer mit Nordlicht besindlich sind. Ind Serdgeschoft wurden die Berwaltungs- und Schultäumlichteiten verlegt, in den höllen mit Obertlicht und vielen Jimmern mit Nordlicht des ersten Stocks die Gemäldes und Antisensammlung ausgestellt. In dem zweiten Stock des Mittelhauses wurde die Wohnung des Inspettors, in dem des Rebendanes Arbeitszimmer mit Nordlicht eingertigket. Terppe und Säle vurden nicht ohne fünstlerischen Schmad gelassen; seine mit den Büsten von Aaphael (von Lotich) und A. Türer (von Zwerzer) geschmadt, diese nach den Beichquungen von

<sup>\*)</sup> F. Jb. II. 113. VIII. 19, 38.

Beffemer beforirt. Un ber füblichen Band bes außerften Saales, welche bei geöffneten Thuren burch bas gange Bebaube fichtbar ift, murbe bie Marmorbufte bes Stifters von Zwerger aufgeftellt.

Am 17. Marg 1833 murbe bas Gebaube jum erftenmale

bem Bublitum geöffnet.

Rachbem Fr. Overbed bie an ibn ergangene Ginlabung, Die Direftorftelle ber Dalericule ju übernehmen, abgelehnt batte, wurde 1830 diefe Stelle an Philipp Beit übertragen. In Die Stelle von Beinrich Subid. melder von 1824 bis 1827 bier war und bann als Sofarchitett nach Rarlerube berufen murbe\*), trat Brofeffor &. D. Seffemer von Darmftadt. Mis Brofeffor ber Bilbhauerfunft murbe 1832 3. D. 3merger, ein Schuler von Thormalbien und Danneder, als Brofeffor ber Rupferftedfunft G. G. Coaffer von bier angestellt.

Beit ichmudte ben Sauptfaal bes Rebenbaues mit bem Breeto: Die Ginführung ber bilbenben Runfte in Deutschland burch bas Chriftenthum", \*\*) begrengt von ben Bilbern ber Ger= mania und Italia. Diefer Caal murbe gur Aufftellung von Berten und Abguffen mittelalterlicher Ctulpturen aus Deutschland und Italien und folder bis jum 17. Nabrbundert bestimmt, und erhielt einen feltenen Schmud burd bas Beident bes Ronias Lub: wig Bbilipp: einen Abauf ber Eratburen bes Lorengo Ghiberti an ber Tauffapelle (Battisterio) ju Morens.

Bon ben Bilbern, burd melde bie Gallerie in biefem Beit= raume bereichert murbe, erregten vor allem brei ein bedeutenbes Auffeben. Es war "Sug por bem Concil ju Conftang" von Leffing (Breis 14000 fl.), meldes Bb. Beit's Rudtritt von ber Direttion veranlagte; fobann Dverbed's fur 15554 ft. angetaufter "Triumph ber Religion in ben Runften," worüber Fr. Theodor Bifder feine befannte Rritit veröffentlicht bat \*\*\*) und endlich ber 1845 burch Infpettor Baffavant um 38900 ff. gefaufte Doretto ber Galerie Reid. +)

<sup>\*)</sup> Universallegicon bes Groffbergogthums Baben. Rarlerube 1844,

<sup>\*\*) 3.</sup> D. Baffavant in F. Jb. X. 90 und Oberpostantsgeitung, Beisage ju Rr. 232 von 1837.
\*\*\*) Deufic Sabridier i, Biffenicoti und Runft 1841, Ro. 28 fi.
3.—7. August und in feinen "Kritifchen Gangen", 1844, 2. Dett.
†) Un. Ohr. V., 120, 1615.

Der Runftverein (vergl. oben G. 124) welcher nach §. 7. feiner Statuten einen Theil feiner jahrlichen Ginnahmen fur öffent: liche Denfmaler gurudlegte, trug gum Goethebentmal 4500 ff. bei und bedte noch bas Deficit mit etwa 900 fl. Fur bas gelegentlich bes Buchbruderfeftes projectirte, aber erft im nachften Beitraum jur Bollendung gelangte Dentmal ber Druderfindung bewilligte ber Berein 1500 fl., ben größten Theil bes ju Enbe 1843: 2854 fl. betragenden Fonds für öffentliche Werte aber bestimmte ber Runftverein als feine Beibulfe gur Ausschmudung bes Raiferfaale fur bas Bilb Raifer Rarls bes Großen (von Bhilipp Beit) und bas Mebaillon mit Ludwig bem Frommen.

3m Jahre 1838 mar nämlich auf Anregung ber Abminiftration bes Stabel'ichen Runftinftitute ber Bebante entftanben, eine murbige Berftellung bes Raiferfaals vorzunehmen, in ber Art, daß die vorhandenen Raiferbuften burch auf Leinwand gemalte, in bie nifchen eingepaßte Bilber erfett murben. Bur Musführung ber Cache bilbete fich alsbald ein Comité, beftebend aus Mitgliebern ber Abminiftration bes Stabel'ichen Inftitute, bes Runftvereins und bes Gefdichtsvereines. Der Gebante fand überall in Deutschland allgemeinen Untlang und bentiche Fürften, einzelne Magistrate fowie Bereine und Brivate übernahmen bie Bestellung einzelner burch anertannte Runftler gemalter Raiferbilber. Bereits 1839 waren breifig Bilber und bis 1841 bie gange Reibe gefichert, die Berftellung bes Saals in einer murbigen ornament: alen Ausftattung unter Beifugung ber Bablfpruche und Siegel ber Raifer ift aber erft im nachften Beitraum (1853) vollenbet worben.\*)

Ueber bas Leben ber Runftler, melde in biefer Beriobe vorübergebend fich in Frantfurt aufhielten, find wir am genaueften unterrichtet binfichtlich bes bebeutenbften berfelben, Morit von Sominb.

Rachbem Schwind am 3. September 1842 mit Fraulein

<sup>9</sup> Ben lard, Dr. inc. 2. Bh. Gefciichte ber beutschen Kaifer und Ronige. A dun ferten, Lefter 1869 — Gw. K. K. S. Ob. Kr. G. G. 197—2072. — Die beutschen Kaifer. Rach ben Bilbern bes Natiercfaal in Wömer zu Arfteit, in Unpfez geldegen und in Hapten ausgelithet. Mit ben tekensbescheitzeitungen ber Kaifer von Prof. Allert Schott in Sunt-gart und Benf. Dr. Karl dag gen in Deieblerge, Feftfer, Rette, gr. Fel.

Louise Sachs einen beglüdenden Shebund geschloffen hatte, siedete er 1844 nach Frankfurt fiber. Aber er betrachtete biele Beränderung selbst, wie er am 17. Dezember 1843 an Genelli aus Karlkruhe schreibt, als ein "auf Borposten ziehen" und am 18. Mai ichreibt er, daße eil nauf Barhonen ginge.") In Frankfurt dant sich Schwind ein behagliches Saus (Bodenheimer Anlage 3) um begann, von Liebe und Glüd getragen, ein fröhliches Schaffen, so daß ein Erfolg sich an den andern reihte, ein glüdliches Bert and das andere. Mit der ihm eigenem Energie glüt er an ben Sändere. Mit der Martburg, und tonnte ichon am 29. September 1844 an Genelli melden, daß der Carton bis auf einige Kiguren sertig sie. Dadei trägt er sich mit neiem Jdeen vom Cyflus des "Märchens von den sieben Raben", an dessen Vom Cyflus des "Märchens von den sieben Raben", an dessen Sutter sollen soll bei erfi so viel später erfolgen sollen 1830 gedacht und die erfi so viel später erfolgen sollen.

Sein 1843 in Rarlerube gemaltes und 1844 in Dunden ausgestelltes Bilb, Die Sage bes Ritters von Raltenftein barftellend, ber mit Gulfe von Berggeiftern in einer Racht einen reitbaren Relfenpfad nach ber Burg gebaut, in die er als Brautigam einreitet, -- in Schwind's Briefen furs bas " Onomenbilb" genannt, murbe von M. Gobel geftochen und biente als Rietenblatt bes Frantfurter Runftvereins. Ueber C. F. Leffing idreibt Schwind an Genelli : "Leffing wird nach Frantfurt gieben. - mit gleichgültig, aber möglichermeife für bie Runftwirthichaft ichablid. Er wird fich wundern, feine Runft bei fammtlichen jungen Leuten von Grund ans biscreditirt ju finden." Daß Leffing nach Frant furt jog traf ebenfo wenig ein, als bag Lenau, ein alter Freund Schwind's, auf ben er fich febr freute, nach Frantfurt fich verbeirathete. (Solland, a. a. D. G. 106). Bur Enthullung bes Goethe-Dentmals 1844 fertigte Schwind ein Transparent: Be malbe, Goethe's Geburt barftellenb\*\*).

Allerlei Rlagen eröffnen ben Brief an Genelli vom 27. August 1846. Der Sangerfrieg wollte ewig nicht fertig werben

The second County

<sup>\*)</sup> Mority von Schwind, sein Leben und seine Werte von Dr. D. Soland. Stuttgart, Hauf Arff 1873. S. 103 ft.

\*\*) Jerthamisch von Holland, Note 2) gu 3. 108 als für Goeske's Goursteier bestimmt bezeichigtet, glich in Solat 1849 verfest, no Schwid Frankliut länglic verfassen hatte. Bergl. Gon S. 252. Cn. Chr. IV, 173.

und bie Bollenbung bes Saufes machte ibm auch Berbrug und Beitverluft. Jest tann er melben, bag bas Bilb fertig ift unb bas Saus nächfte Boche bezogen werben tann. Dann beißt es: "Leffing foll mit 2000 fl. am Stabel'ichen Runftinftitut angeftellt werben. Gin Mann, ber bie Berte ber alten Deifter ebenfo wenig feunt, als bie ber Reugeit, benn er mar meber in Stalien, noch in Munchen, noch in Paris, foll junge Leute in bas Leben und Befen ber Runft einführen." Um 20. Dezember 1846 fpricht er von Unterhandlungen wegen einer Anftellung als Brofeffor in München, und fahrt bann fort: "Sier blott alles um Dalerei und ftebt gu Sunderten por Leffing's buß und gu anderthalben por bem unvergleichlichen Moretto aus ber Galerie Refc."\*) Mls Schwind Frantfurt verließ (1847), um als Erfahmann für ben nach Dresben ale Direftor berufenen Brofeffor Julius Schnorr von Carolefeld in Munchen einzutreten, batte bie Galerie bes Stabel'ichen Runftinftituts außer bem mit 7000 fl. bezahlten Sangerfrieg nur noch ein Gemalbe von feiner Sand : "Elfentang im Erlenbain". (Beiterest über Comind: im Rheinischen Tafdenbuch für 1848).

Die Brehn'iche Gemalbegalerie, 800 Gemalbe in fleinem Formate, welche ber Stabt jum Geldent gemacht worben war, wurde feit bem 4. Oktober 1842 in der Stabtbibliothet zur öffent-lichen Befchauung aufgeftellt.

Die patriofische und firchlich unbefangene Richtung der Zeit spiegelte sich in ber am 15. Mary und 22. April 1842 vorgenommenen Bibung eines "Bereins zum Kölner Dombau"\*\*), zur Bollendung eines großartigen Nationalwerfes, als eines Dentmals der Deutschen Eintracht, die erhaben sieht über dem Unterfolied der Gonfessionen und der Schumen."(1)

Das Frankfurter Stadttheater \*\*\*) veränderte feinen Zufland nicht feit 1830, nur feine Talente alterten immer merklicher. Karoline Lindner trat alluspat und ungern in die älteren,

<sup>&</sup>quot;) holland sagt in der Note 31 S. 112 a. a. D.: "Tiefer Woretto murde 1834 33 M al (an d d med) Halfadant ertworken." Über die Galerie Ichten sie wom und ist ein Jadrzehnt später verfteigert worken. Die dritten sier verwechsfelten Bicher hängen in demissfen Jimmet der Sidder! Jenn Selter Der Yndissbore Worette foste 6009 st. (vergl. dom S. 286.)

<sup>\*\*)</sup> Gn. Chr. II, 39. \*\*

\*\*\*) Geldichte ber Dentiden Schaufpielfunft. Bon Ebuard Devrient, 5. Band. Leipsig 1374. 5. 19.

daratteriftifden Facher und verfaumte baber, eine neue ruhmliche Bhafe ibrer Laufbabn auszuhilben. Das Talent ber Grau Grubauf, gans gur Rachfolgerin ber Lindner in Rollen fanfter. iconer Beiblichfeit geeignet, mußte fich aus Gefundheiterudfichten balb vom Theater gurudgieben. Beibner bielt bis in's bobe Alter unermublich aus, erregte aber lleberbruß; Ded in bum: oriftifden Baterrollen vortrefflich, Saffel,\*) ber beliebte und geachtete Romiter, ber Die gludliche Daste bes Frantfurter Rleinburgere "Sampelmann" bem fubbeutiden Staberle verwandt: icaftlich jugefellte, - biefe Talente erhielten bas Frankfurter Schanfpiel immer noch in Achtung. Gruner, ber bei ber Auflöfung bes Darmftabter Theaters 1831 penfionirt morben mar, und feine Gefdidlichkeit im Sceniren burch eine Reife nach Baris noch bereichert batte, murbe 1831 von bem Actiencomite gum Regiffeur, balb barauf jum Direttor gemacht. Wieber aber vernachläffigte er bas Schaufviel , um ber glangenben Opernicenirung millen; die Rofifpieligfeit feiner Bermaltung brachte ibn in beftigen Zwift mit ben Actionaren und endlich feine Direttion jum Bruch. \*\*) Run übernahmen 1836 Ravellmeifter Gubr, Coaufpieler Ded und Detonomie:Infpettor Dalf Die Direttion, welche nach brei Sabren einige Unabhangigfeit von ben Ginmifoungen ber Actionare erlangte, ja fogar einen Gelbzuschuß." Co weit Eb. Devrient. Bom 1. Mai 1842 an erhielten bie brei genannten Manner vom Senat bie Concession gur Rubrung bes Theaters auf 10 3abre.\*\*\*) - Die Malf'ichen Lofalftude Diefer Beriode maren : 1) "Das Stellbichein im Tivoli", nach einer Berliner Boffe von Cb. Devrient bearbeitet, jum erftenmale aufgeführt am 9. April 1832; 2) "Die Landpartie nach Ronigftein", nach ber Partie de plaisir, welche Saffel 1828 in Baris batte aufführen feben, bearbeitet und jum erftenmale gegeben am 26. Rovember 1832; 3) "Berr Sampelmann im Gilmagen," nach les inconvenients d'un voyage en diligence bearbeitet, jum erftenmal aufgeführt am 30. Dezember 1833; 4) "Berr Sampel-

<sup>\*)</sup> Devrient fcreibt immer "Baffelt."

<sup>\*\*)</sup> Er endete als Nachlefer im Wiener Burgtheater, nachbem er ein empfehlenswerthes Buch: "Runft ber Scenit" (Bien 1841) herausgegeben hatte. C. D.

<sup>\*\*\*)</sup> Bergi. oben S. 125. Saffel Lotalftude. S. 27-94.

mann fucht ein Logis", nach appartements à louer bearbeitet und jum erstenmal aufgeführt am 2. Februar 1834; 5) "Die Jungfern Röchinnen", nach les culsinières bearbeitet, jum erftenmal gegeben am 16. Februar 1835.

Muf bem Gebiete ber Dufit ift bas Jahr 1838 bervoraubeben. Im Frühling biefes Jahres mar Befth ber Schauplat einer verheerenden Ueberichwemmung gemefen. Bum Beften ber Rothleibenben veranstaltete Rapellmeifter Gubr am Ofterfonntag ben 15. April in ber St. Ratharinenfirche ein Concert, gn bem er in fünf Tagen über 700 Sanger und Inftrumentiften gu= fammenbrachte, melde unter feiner Leitung bie Sanbn'iche Schöpfung aufführten. Gubr vermochte es babin ju bringen, bag Die bamale bier refibirenbe Grafin Roffi (Benriette Countag) Gemablin bes bei bem Bunbestag accreditirten, farbinifden Sefanbten.\*) mitmirtte; bie Gangerin Sophia Lome, welche bamals auf bem Theater einen Fanatismus von Beifall bervorrief, Die Schoder und die Baronin v. Rothichild mußte er gur Theils nahme ju gewinnen. Diefe verichiebenen Reigmittel machten, baß Die Rirche überfüllt mar und Die Ginnahme gegen 5000 fl. betrug. Bubr erhielt die goldene Civil-Chren-Debaille am Band von ber öfterreicifchen Regierung. \*\*)

Ferner murbe von bem "Lieberfrang" bie Dogart:Stif: tung gegrundet, welche bie Unterftubung mufitalifder Talente bei ibrer Ausbildung in ber Compositionelebre bezwedt, und . beren Statuten burd Senatsbeschluß vom 12. Juni 1838 acnebmigt murben. Der erfte Konbe follte burd ben reinen Ertrag bes im Juli 1838 gu baltenben großen Gangerfeftes gebilbet werben. Rur bas Gangerfeft, welches am 29. und 30. Ruli gebalten murbe, bilbete fich ein Comité, beffen erfter Brafibent I. Conpber von Bartenfce, beffen gweiter Bilbelm Gpeper mar. Es ericbien barüber ein Bericht von Aler. Beil1\*\*\*) und eine eigene Festschrift, auf beren Umichlag bas Innere ber

<sup>\*)</sup> Benriette Conntag's erftes Auftreten in Frantfurt Gube 1827 ift burch Borne's, in bie Sammlung feiner Berte aufgenommenen reigenben Dumereden allgemein befannt. Diefelben ftanben gueist in ber "Beittung ber freien Stadt Frankfurt" 1827. S. 1429, 1437, 1441. Julest tral bie Grafin Rofff in grankfurt auf am 4. Dezember 1851 in einem Concert jum Beilen bes Rinberfrantenbaufes.

<sup>\*\*)</sup> Daffel Cotaffiide S. 94. F. Jb. XII, 16.

Ratharinentirche und das Forshaus als die Schaupläge ber tirchlichen und geselligen Feier, abgebildet sind. Das Titelblatt ist von R. Ballenberger gezeichnet, andere Blätter von J. B Jwecker und H. Muftige. Weiter enthalt die Festschrift das Programm, die Statuten der Mozarshijtung und Gedichte, theilweise mit Compositionen.

Much für nationale Zwede ftant ber Liebertram in erfter Linie; fo veranstaltete er am 11. Dezember 1847 ein Concert jum Besten bes Befeler-Fonds.

#### Dierzehntes Rapitel.

Am 18. April 1832 machte Berr J. G. Rieb befannt, baf er in bem von ihm von ben von Guaita'ichen Erben angefauften Barten ein Bergnugungelofal mit Ramen Dainluft am Diterfeft eröffnen werbe. Diefer lange und fcmale Garten lag bidt por bem Untermainthor und mar von brei Seiten von Mauern, welche nach bem Main gu, an welchen ber Barten anftieß, befonbere ftart maren, von ber vierten (weftlichen) von einem Bobngebaube begrenst. Rach einer ichwungvollen Schilberung ber Musficht, welche man von bier genießt, fahrt Berr Ried weiter fort: "Außer bem Sauptgebaube, welches ein Billarbgimmer und im erften Stod einen Saal und brei elegante Rimmer entbalt. movon bas eine gang mit Gemalben von Schut beforirt ift, bane ich zwei Bavillone und einen Arcabengang jum Schut gegen un glinftige Bitterung." Den Schluß ber feitenlangen Anzeige macht Die übliche Berficherung vortrefflicher Bewirthung und mobile fester Barmonie-Mufit. Der neue Bergnugensort gebieh raid. Gelegen im Beftend, bicht vor bem Thore, mo man megen ber Gperre nicht in Sorge gu fein branchte, an bem Main und auf bem Bege nach beffen Babeanftalten, mar er von Mittag bie Abend von Ginbeimifden und Fremben befucht. Auch in ber Belitif fpielte er frühzeitig eine Rolle\*). In ben Untersuchungsacten ber Bundescentralbeborbe ift viel von einem mabrend ber Berbitmeffe 1832

<sup>\*)</sup> Bife, Befdichte ber politifden Unterfuchungen G. 299.

veranftalteten Mittageffen in ber Mainluft von etwa 20 Berfonen Die Rebe, an welchen außer ben Rubrern ber Frantfurter Liberalen, Die Brofefforen Belder und von Hotted, ber Graf Bengel-Sternau und von Raufdenblatt Theil nahmen. Balb mußten Die Raume ber Mainluft - nach beren Mufter bie "Rheinluft" in Dannbeim eröffnet murbe - erweitert und bem Arcabengang ein Stodwert mit Bimmern aufgesett werben\*). Die Unlagen ber Dainluft maren nach beutigen Ansprüchen febr einfach; mehrere Baumreiben, von Gascandelabern unterbrochen; unter ben Baumen ftanben enge gereiht die Tifche und Stuble, befonbers nach ber Bafferfeite bin. In ber Mitte erhob fich ein Dufit= pavillon; nachft bem Gingang an ber öftlichen Seite maren Rafenplate mit einfachen Blumenbeeten. - Bei bem Refte bes Jubilaums ber Druderfindung fand bier am 25. Juni 1840 bas Bantett ftatt. \*\*) Es beißt barüber in ber Feftbefdreibung: "Die Gafte lie-Ben fich an ben langen Tifchen nieber, die unter bem bichten Grun ber Baume gereiht maren. Die icone Lage bes Gartens, an meldem ber vaterlandifche Strom vorübergieht, und wo bie Blide jenen alterthumlichen Theil ber Stadt erreichen, bem beute bie buntbeflaggten Schiffe ein fo belebtes Anfeben gaben, verfehlte and bier ihren Ginbrud nicht. Der ehrmurdige Bfarrthum wintt berüber, die glangende Sauferreihe ber iconen Musficht zeigt fich in ber Ferne, über bie bochgewollbte Brude wird bas Muge nach ben einfachen Saufern, ben fanften Bellenlinien ber Berge, ben grünen Ufern bingezogen."

hier gab ber Lieberfrang feine Concerte gum Beften ber Mogartfliftung und ließ auch wohl bei biefer Gelegenheit ein illuminirtes Dampfichiff auf bem fluß vor bem Garten aufund abfahren.

Besonders interessant war, — um die Geschichte diese Berguigensdertes hier gleich zu Ende zu führen — die Maintult zur Parla mentszeit. Wir erinnern und des Hestes, welches am 23. Juni 1848 der Lieberfranz zu Ghren von "Anastafüs Grün"

\*\*) Gebenfbuch gur vierten Jubelfeier zc. 6. 267.



<sup>\*)</sup> Abgebilbet in beu bei 3ugel ericbienenen Vues pittoresques de Francfort (vergl. S. 262 Rr. 4) in ursprünglicher Gestalt, in F. Reng's Beicheibung von Frantfurt (vergl. S. 263 Rr. 10) S. 322 nach bem Umbau.

(Graf Aler. Anton v. Auersberg, Abgeordneter für Laibach,) Heinrich von Gagern und L. Spohr gab, wobei Dr. Heinrich Hoffmann's schwungvolles Lieb:

Hord' auf, mein Bolt, ob beutschen Landen Geht brausend jest ein Sturm einher. Hoch weht Dein Vanner, frei von Banden, Und beugen soll's der Sturm nicht mehr! Treu Hand in Hand, Fest Mann an Mann, Wein Baterland, Dein Tag bricht au!\*)

in ber Composition von 2B. Speper mit unbeschreiblicher Begei: fterung gefungen wurde. Am 26, Juli 1848 gaben bie Frant: furter Mergte ihren Collegen im beutiden Barlament ein Festmabl auf ber Mainluft. Anmefend maren als Gafte bie DDr. med. Ernft Schilling aus Bien, Frang Drintwelber aus Rrems, Brof. Beitteles aus Dimut, Joseph Reifinger aus Freiftabt (Dberofterreid), Lome aus Calbe, Sonieber aus Gorlin, Mler. Bagenfteder aus Elberfelb († 20. Mary 1870), 2B. Soffbauer aus Norbhaufen, Job. Gottfried Gifenmann aus Burgburg († 23. Darg 1867), Guftav Blumröber aus Rir: denlamit bei Bunfiebel († 23. Dezember 1853) und Rarl Boat aus Biefen. Es maren im Gangen 40 Theilnebmer. welche - einem Culturbiftorifer bes 19. Jahrhunderts jum Frommen fei es bier mitgetheilt - gwar nur fur 70 ff. an Effen, aber für 256 fl. an Wein verzehrten. ("Welche unbillige Daffe Sect ju einem balben Pfennigwerth Brob," - fagt Fallftaff. \*\*)

Alls 1857 die Mainlust ibr 25jähriges Jubiläum beging, war sie burch die Ulterbauten bereits vom Strome getrennt. Her Sonne neigte sich und vergebens suchte man durch "Atalienische Nächte" mit electrischen Sonnen aus bem "Rropheten" vom

Am 7. Auguft 1848 veranstaltete auf ber Mainluft ber Liebergtrang fein Concert gum Beften ber beutschen Flotte.

\*\*) Das Gebicht von D. Doffmann, welches bei biejem Festmabl gefungen wurde, f. a. a. D., S. 165,

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in ber Sammlung ber Gebichte von Dr. D. hoffmanu-Donner, welche auter bem Sitet: "Auf heiteren Pfaben, 1873 in zweiter Auflage zu Fauflirt erichien, S. 227.

Meyerbeer, welche ein verbeiblich blendendes Licht ausstrahlten, mit Immination und Feuerwert von Lida cobich) die frühere Gunft zu erlangen. Richt wenig mag zu biefer Ungunft der Berbältnisse auch Ried's Benehmen gegen seine jüdischen Gäse beigetragen haben. Er ertheilte den Ersebern des Mustigselves die Weistung, von den Frauenzimmern, die in Begleitung ifraelitischer Beiste damen, Zahung für die Musti zu sordern, während an driftliche Frauen viele Forderung nicht gestellt wurde. Es tam darüber zum Erreit, der Vorfall machte Aussiehen, die Betrossens and verschen Beschwerbe und Ried erseicht wegen beier ungehörigen und ausnahmsweisen Behandlung der istaelitischen Gäste nicht nur einen Verweis, sondern es wurde auch vies Keschultum aus seinen Verweis, sondern es wurde auch vies Keschultum aus seinen Verweis, sondern es wurde auch vies Keschultum aus seinen Verweis, sondern es wurde auch vies Keschultum aus seinen Verweis, sondern es wurde auch vies Keschultum aus seinen Verweis, sondern es wurde auch dies Keschultum aus seinen Verweis von Wollieden die kelannt eemacht.

Seit 1858 wurde die Concurreng bes zoologischen Gartens überwältigend. Die Mainfult ging endlich ein, wurde von der Stadt zur Straßenerweiterung angetauft, biente 1866 als Hofpistal, bann als Kalerne, Proviantmagagin und städtisches Einquartirungsgebäude, bis sie 1873 abgebrochen und über ihre Stätte

ber Damm bes Untermain-Quai aufgeworfen murbe.

## Sunfzehntes Rapitel.

Sobald man in Deutschland an die Anlegung von Eisens bahnen dachte, mußte in erster Linie die Strede Franksurts Castels (Maing) Wiesbaden in Anregung tommen.

yn der That war sie unter den ersten, welche beschlossen wurde (Nürmberg-Kürt 1833, Zehpig: Oresben 1834, Aunusbahn 1836), der da Verfandblungen ynlichen der Necheundlungen ynlichen der Necheunschlassen nöthig waren, so ergad sich sür die Erössung solgende Reihe: Mündberg-Kürth 7. Dezember 1836, Leipzig-Oresben (theilweife) 24. April 1837, Kaiser Ferdinands Nordbahn (theilweife), Januar 1838, Berlin-Potsdam 30. Oktober 1838, Kraumschweis Wolfschweig-Wolfenbüttel 1. Dezember 1838, Küsselderfeld 20. Dezember 1838, Taumsbahn (theilweife) 26. September

<sup>\*)</sup> Eine toniifch-überichwengliche poetische Anzeige eines folchen Feuerwerts im Intelligeng-Blatt vom 4. Auguft 1857.

1839, Die gange Sauptbabn 13. April 1840, Die Ameigbabn nach Biebrid 3. August 1840.

Die Beftrebungen gur Anlegung ber Taunusbahn begleitete eine Bolemit : "Simmelhoch jauchgend jum Tobe betrübt", welche balb bie Gifenbahn icablich fant, weil fie Frantfurt ben großen Emporien bes Sanbels und Gewerbs naberte,\*) balb ihre Rentabilitat auf Grund bes porbandenen Berfonen- und Baaren-Bertebre bezweifelte.\*\*) balb endlich Frantfurt ale Gifenbahntnoten pon Deutschland fab. \*\*\*)

Am 2. Januar 1836 wendete fich ein Gifenbahncomité, beftebend aus ben Saufern Gebrüber Bethmann, Grunelins und Comp., DR. A. von Rothichild und Gobne, Jean Noe du Fav & Comp., Matthias Borgnis und F. John an ben Senat, mit ber Bitte, feine 2mede ju forbern.+) Am 7. Juni antwortete ber Senat, er werbe bie Antrage Des Comité prufen. - Die erfte Bergogerung tam in bie Erledigung biefer Angelegenbeit baburd. ban bem Frantfurtifden Staat ein Erpropriation 8 : gefet fehlte, wie es bereits feit bem 27. Dai 1821 im Großbergogthum Seffen bestand. Auf ben Erlag eines folden Gefetes aina (am 20. Nanuar) ber nachfte Antrag bes Comité. Am 22. Runi leate ber Senat ben Entwurf eines Enteignungsgesebes ++) ber gefengebenben Berfammlung por, welche baffelbe in ibren Sigungen vom 15. und 19. Oftober annahm, worauf es ber Senat am 10. Januar 1837 publicirte. Der Senat ertheilte am 9. Marg 1837 bem Comité bie Conceffion, "in Berbindung mit bem Gifenbahncomite ju Biesbaben eine Gifenbahn auf bem rechten Mainufer von bier nach Biesbaben, Biebrich, refp. Caftel. angulegen." Diefer Bufat: "refp. Caftel" mar babin gu ber= fteben, bag bie Babn über Caftel geführt werben follte, wenn bagu bie Conceffion ber großbergoglich beffifden Staatsregierung erlangt werben tonnte; erfolgte biefe Conceffion nicht, fo folle

<sup>\*) &</sup>quot;Benn man einmal beute in Baris und morgen in Bien fein tann, wird man weber in Paris noch in Wien ben Frantfurter Raufmann mehr ale Bmijdenbaubler gebrauchen wollen." F. Jb. VII, 94.

<sup>\*\*)</sup> F. Jb. IX, 110.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Die Eifenbabnen von Damburg, Leipzig, Augeburg, Mitriberg, Bafel, Mainz muffen in Frantfurt zusammentreffen." F. Jb. VI, 238.

<sup>†)</sup> F. Jb. VI, 238, 246, 7281. ††) F. Jb. VII, 232, 289.

bie Bahn bei Sochheim ben Main verlaffen und bie Richtung Direct nach Biesbaben und Biebrich erhalten.\*)

Obne biefe Entideibung abgumarten, idrieb bas Comité noch am Tag ber Concession auf ben folgenden Tag, ben 10. Mary, Die Subscription aus auf 500,000 fl., wobei 21 Millionen fl. gezeichnet murben, wekhalb am 28. April eine perbaltnifmafige Reduction eintrat.\*\*)

Durch Bortrag vom 7. Dary 1837 legte ber Genat ber gefetgebenben Berfammlung ben Befetentmurf por, wornach bas Expropriationsgefes vom 10. Januar 1837\*\*\*) Anwendung finden follte bei bem Ermerb von unbeweglichen Gutern, welche gur Erbauung von Gifenbahnen erforberlich find. Um 11. Mary erfolgte bie Genehmigung ber Berfammlung jeboch nur in Bezug auf bas porliegende Broject. Go mar ber eine Grund ber Bergogerung befeitigt, jeboch ber andere, begrundet in ber Stellung ber Deffen : Darmftabtifchen Regierung ju bem Brojecte, beftand noch fort. Man wollte in Darmftabt eine indirecte Berbinbung pon Darmftabt mit Mains und Frantfurt berbeiführen, und ertheilte bem Comité ber Taunusbabn bie Concession gur Ginmun: bung in Caftel nur unter ber Bebingung, bag bie Babn bei Alorsheim fich fo febr bem Dain nabere, um fpater mittels einer Brude eine Zweigbahn über Morfelben nach Darmftabt führen ju tonnen. +) Befanntlich ift bies Project fpater fallen gelaffen und Darmftabt mit Maing und Frantfurt birett verbunden worden. Endlich tonnten im Frubjahr 1838 bie Arbeiten begonnen werben. Unter biefen Bergogerungen maren bie Actien großen Schwantungen unterlegen. Sie ftanben ++) April 1837 : 164.4: Dezember 141,6; Januar 1838: 149,7; Dai: 138,7; Juni: 126,3; Juli: 119,7; Dezember: 104,5; Januar 1839: 103.2; Mai: 115,5; Rovember: 104,7; Mai 1840: 137,4; Dezember 1840: 131,1; Mary 1845: 156.

Jan Milanda

<sup>\*)</sup> F. Jb. IX, 196. \*\*) F. Jb. IX, 190. 188. \*\*\*) Bergf, über Baffelbe F. Jb. VII, 109. 115. Wortsaut in Gefet.

<sup>(</sup>amatung V. 239.

†) Skadsvertrog pröjfen Hiffen, Rossa und Frantsurt vom 10. seben 1838. F. db. All, 9—11.

††) Kribert F. B. von Keben, Deutsches Cischahnbuch. Berlin 1815. Kr. XXI.— Mithéliungen über physikse, geographisse und flatislische Arstätunise vom Krantsurt. II. det, G. So (1841). A. I. So

Am 10. Januar 1838 waren folgende weitere Staatsverträge zwischen den Regierungen von Großberzogthum Baden, Großberzogthum Hessen und der freien Stadt Frankfurt geschlossen worden.

I. Zwischen ben brei genannten Regierungen zur Regulirung einer Eisenbahnverbindung zwischen Nedar und Main von Mannheim nach Darmstadt und von da nach Frankfurt.

II. Amifden ber beffifden und frantfurtifden Regierung wegen Errichtung einer Gifenbabn von Frantfurt nach Offenbad.\*) Um 3. und 14. Februar 1838 murben biefe Bertrage pon ber gefetaebenben Berfammlung genehmigt. Es mar barin bie Erbauung ber fraglichen Babnen burch eine Actien gefellicaft porgefeben; ba eine folche unter ben von ben Regierungen festaeftellten Bedingungen fich nicht fant, fo trat fpater ber Bau auf Staatstoften ein in Folge eines gwifden ben brei Regierungen am 25, Februar 1843 abgefchloffenen Bertrages. Am 9. Juli 1846\*\*) murbe bie "Direction ber Main=Redarbabn" in Darmitabt eingefest, am 1. Auguft bie Babn, vorläufig, ba Die Mainbrude noch nicht fertig gestellt mar, mit ber Ausmunbung in Sachsenhausen, eröffnet. Much Die Eröffnung ber Offenbacher Ameigbabn vericob fich bis jum 15. Dovember 1848. Der 16. August 1846 war burd 2 Unfalle bezeichnet : am Morgen biefes Tages fubr bie Locomotive bes Lotalquas pon Darmftabt in einen Sandwall, und am Abend fturate Die Locomotive bes Beibelberger Ruges, in Folge eines migberftanbenen Signals. mit poller Rraft fabrend, über ben Babubamm binaus amifchen Die Bfeiler ber im Bau befindlichen Brude, mo fie ichmebend fteden blieb; ber Tenbermachter Bakmuth murbe von einem ber nachfturgenden Badwagen gerbrudt. Der übrige Bug blieb unverlett. -

Jum Zwed der Erdauung der Main-Weserzuhahn wurde zwissen den Regierungen des Aurfürsenthums und des Großperzogthums Sessen und der freien Stadt Frankfurt am 6. Februar 1845 ein Vertrag geschsossen. 1846 wurde der Bau berseiben am Staatstossen begonnen, am 19. Dezember 1849 die Etrede Kassel-Wabern und 1882 die anne Bahn er

<sup>\*)</sup> Bortlaut: F. Jb XII, 1-3. \*\*) Gn. Chr. 1846, S. 136. 147.

bffinet. Am 2. Januar 1844 machte Frankfurt ein 3% Anleben von 2 Millionen fl. für den Bau der Main-Neckarbahn, im Mai 1846 ein 31/2% Anleben von 5 Millionen flir die Bollendung der Main-Neckars und den Bau der Main-Weier-Bahn.
— Die Concession zur Erbauung einer Bahn zwischen Frankfurt und Hana wurde einer Actiongssellsdaft am 28. Zuli 1844 ertheilt; begonnen wurde die Bahn im Oktober 1845, erösstet und be den 1845, erösstet begonnen wurde die Bahn im Oktober 1845.

Die von einer Actiengesellichaft erbaute Soch ft : Sobener Bahn murbe am 22. Dai 1847 eröffnet. \*)

Den Main mit Dampfidiffen zu befahren murbe frub: zeitig ber Berfuch gemacht. Bon 1825 bis in bie erften breifiger Jahre ging ein Schiff, Die Stadt Frantfurt, gwifden Frantfurt und Mains. Auf bem Obermain festen bie Rrummungen bes Muffes, manderlei Strombauten und ber in ber beften Reifezeit ju niebrige Bafferftanb bie groften Comierigfeiten entgegen. Es mußte erft feit 1837 bie mit ber Eröffnung bes Dain-Donaufanals gufammenbangenbe Anregung ber baierifden Regierung für bie Berbefferung bes Flugbettes vorhergeben, ebe man (Enbe 1839) an bie Bilbung einer von ber baierifden Regierung geforberten Befellichaft jur Befahrung bes Mains von Bamberg bis Maing mit Dampfichiffen benten tonnte.\*\*) Die Gefellichaft bilbete fich am 14. Juni 1841 ju Burgburg, erhielt am 9. Rebs ruar 1842 bom Ronig von Baiern eine Sojabrige Conceffion. vom Bergog von Raffau am 14. Mai, vom Rurfürften von Beffen am 28. Mai, von ber freien Stadt Frankfurt am 31. Mai, vom Großbergog von Seffen (auf 12 Jahre) am 12. Juli. Unter ben ungunftigften Berbaltniffen begannen am 16. Juni 1842 die Kabrten, in jenem burch feine Trodenbeit und in Kolge bavon burd bie vielen großen Branbe befannten Commer, mobei ber Bafferftand bes Mains 5 Boll unter ben Rullpuntt bes Begels bei Burgburg berabging. Die Sahrten mußten balb gang ein-

<sup>\*\*)</sup> Das Rabere barüber: Freiherr F. B. von Reben, Deutices Dampficifoud. Berlin 1845, E. 123—140. — S. Meibinger, bie bentichen Strome, 2. Abbilg, Der Abein, Logg, 1853, S. 50, 57, 131—160.



Das Rähere über biefe Bahnen in Freiherr f. B. von Reben. Deutidiand und bas übrige Europa :c., Wiedbaden 1854, und in ben Be' iiden ber Jandessammer ju Krauffurt. — Dr. jur. Georg Grunemalb, frantfurt und bie Eifenbahnen, griftet. 1846.

gestellt und die Schiffe jur Befahrung des Rheins an andre Gesclischaften vermiethet werden. Wenngleich die Schiffszahl 1844 auf 7 gebracht wurde, so ist das Unternehmen doch aus den angeführten Gründen nie zur Blüthe gedieben und in der nächken Beriode der Concurrent der Eisenbahren fangs bes Maines ertegen.

Die Gebrüber Ohlenschlager ließen zwei Dampfichiffe: Delphin I. und II., seit 1842 zwifchen Frantfurt und Maing, seit 1847 bis Bingen, seit 1849 bis Ludwigshafen, fabren.

1844 bildete fich die "Krankfurter Actiengesellschaft für Meinen und Mainschifffahrt", welche 1845 ihre Reisen zwischen Holland (Rotterbam, Amsterbam) und Strassburg begann, beren für ben Waarenvertehr allein bestimmte Schiffe aber nur ausendmöweise mainanswärts dis zur Stadt gelangen konnten, 3. B. am 13. Deşember 1845 (sn. Chr. VI., 8) Der gesammte Schiffsverkehr auf dem Main wurde gesobert durch die am 1. Juli 1846 in Folge einer Convention der Uferstaaten eingetretene Ermäßigung der Mainsolle.

#### Sechezehntes Rapitel.

Die Geschichte des Hospitals zum heil. Geist (wergl. o. S. 135) baben wir dis zur Legung des Grundsteins für den Reubau berabestührt. Am 27. Februar 1836 wurde das fünfundzwanzigjährige Amtsjubiläum der beiden Pfleger, Herren Joh. Friedr. d. Wetting h und G. d. Sainte George feierlich bes gangen. Die nun erfolgende Abtragung des alten Hospitalgebäudes gad Fr. Volmer Beranlassung, eine bistortiche Schilderung zu geben. Durch die neue Stiftungsordnung vom Jahr 18337) wurde der Weirhungstreis des Holpitals folgender

<sup>\*)</sup> Eine aussuhrliche Schilberung biefen feierlichen Actes finbet fich F. Jb. V, 249. \*\*) F. Jb. VII, 29.

<sup>\*\*\*)</sup> A. III., 67. Bergl. o. S. 224. Eine Beichreibung des Renbaues in der 1864 erschienen "Bierten Nachficht von dem Juftand und Roctgang des Hospitals "delt. Geift, 46 S. 4 und in dem erfen Jahreberich über die Bernaltung des Wederinalweiens ze. von Frautfurt für 1857, Frifirt 1859, S. 115.

<sup>†)</sup> Bdr. 1834, G. 113. - Strider, Beilfunbe. G. 169.

maßen bestimmt: bas Bflegamt besteht aus 7 Berfonen, unter welchen sich immer einer ber hiesigen Aerzte bestiben muß, welcher nicht Mitglied bes Physicats noch Hoppitalarzt ist, und welche einen Senior aus ihrer Mitte mählen. Das Krantenhaus hat hier erfrantenben Fremben, felbft Durchreifenben, von einer ber brei driftliden Confessionen, welche sonft bier feine Bflege finden tonnen, bie Aufnahme, arztliche hulfe und Berpflegung ju gemabren. Es find baber unentgeltlich aufzunehmen: frembe Sanblungsbiener, Sanblungslehrlinge, Sanbwerts-Gefellen und Lehrlinge, Bebiente, Autscher, Knechte, Handlanger, Auslaufer, Dagbe und alle folde, welche bei hiefigen Burgern, Beifaffen, bei einer biefigen milben Stiftung ober hiefigen Stadtamtern in wirklichen Diensten fteben, ebenfo bie, welche, auf innerhalb ber biefigen Stadtgemarkung liegenbem, in burgerlichem Gigenthum befindlichen Sofen ober bei biefigen, auf ben gur Stadt gehrigen Ortichaften wohnenden Burgern bienenden Mägbe, Knechte, Dreicher, Taglohner und Taglohnerinnen, wenn fie bei dem Boligeiamt eingefdrieben find ober mit polizeilicher Erlaubniß bier, fich einen Dienft gu fuchen, nicht langer als acht Tage aufhalten ober bei gleicher Unterftellung in ben nachften vierzebn Tagen, wo fie außer Dienft getommen find. Die Aufnahme bes bei Fraeliten bienenben driftlichen Befindes gefchieht nur gegen Bergütung. Bon der Aufnahme ausgeschlossen sind Unheil-bare, mit Kräge, Syphilis, Blattern Behaftete, Geisteskrante und Fallfüchtige, endlich Böchnerinnen.

Dienflicute von Gesandten und nicht verbürgerten Bosibeanten sind nur gegen Lergütung, Durchreisende oder Permissionisen und deren Gesinde nur im Fall ungenügender Mittel unentgeltlich aufzunehmen. Der Hospitalarzt darf in teinem Fall Bhysitus oder an einem andern Krantenhause angestellt sein-Dem Psiegamt ist es überlassen, Missienten unentgeltlich anzusellen. — Am 1. Januar 1842 wurde Dr. Georg Varrentrapp als Hospitalarzt angestellt, am 1. Januar 1845 das Hospital in eine medicinische und eine hirurgische Notheilung getheilt; an der Spise der ersten blieb Dr. Barrentrapp, die zweite wurde dem Dr. M. Fabricius übergeben. Die Missient waren: 1839—41 Dr. Staudinger († 1847), 1841—44 Dr. Melber († 1873), 1844 —47 Dr. Susik Hassionant. H. v. v. St. George stiftete im Ottober 1842 bie beiben am Bortal aufgestellten Statuen, Die Rrantbeit und bie Beilung barftellend, Berte bes Brofeffore Eb. von ber Launit, und grundete 1845 eine Stiftung von 25000 fl, beren Binfen jur Berpflegung von franten Bewohnern ber Frantfurter Dorficaften im beil. Geiftspital verwendet merben follen

In Beng auf bas Sendenbergifde Bargerbofpi: tal ift für biefen Reitraum eine principielle Menberung, welche eine wefentliche Berbefferung in fich folog, ju verzeichnen. Dr. Gendenberg batte im S. 11, feines Stiftungebriefes\*) beftimmt : "Rur Aufficht befagten meines Saufes und beren barinnen befindlichen Bibliothet zc. wie &, 9. gemelbet morben, verorbne ich, baf jebergeit eine ledige Berfon aus bem Collegio Debio, melde bie Berren Bhofici biergu am tuchtigften finden, Die freie obnentgelbliche Bobming barinnen baben folle." Dief mar ber fogenannte "Stiftsarat." Bisber mar ber Stiftsarat qualeich Sofpitalarat gemefen und es fand, menn berfelbe fich perbeiratbete, ein Bechfel in ber Beband: lung ber Rranten ftatt. Alle aber 1845 ber feit 30 Rabren functionirende Stifte: und Sofpitalarat, qualeich Bhpficus, Brofeffor Dr. Chriftian Ernft Reeff, megen Rrantlichfeit fein Amt nicht ferner verfeben tonnte, ließ man ibm bie Stelle als "Stiftsargt," melde obnebin burd bie Entwidelung ber im Senckenbergianum verbundenen Bereine ibre mefentlichen Attribute verloren batte, und ernannte jum "Sofpitalargt" ben verheiratbeten Dr. 306. Balth. Loren. Rach Reeffe 1849 erfolgten Tobe murbe ber "Stiftsarat" ju einem im Sofpitale mobnenben Affiftenten, won jungere unperbeiratbete Merste in zweijabrigem Turnus an: geftellt murben.\*\*)

Sinfictlid bes Rodusbofpital 3\*\*\*) ift zu bemerten, baf bem unmurbigen Buftanbe besfelben baburch ein Enbe gemacht murbe, baf 1843 por bem Affenthor in Sachienbaufen ein neues Bebaube fur Spphilitifche und Rrapige mit einem abgesonberten Blatternhaus erbaut und 1844 ein Pflegamt eingeseht murbe. Das Gefet vom 31. October 1844 erflarte bie Anftalt für eine

<sup>\*)</sup> Grider, Heitlunde S. 355.
\*) Vorey, Jacoberichte über bas Frifft. Dr. Send. Bürgerichini. 1846—52. Göttingen 1854.
— Jahrebericht über bas Medicinalmeien z. w. Frauffunt, I. für 1857 Fift. 1859.
S. B.
1884.
— 1885.
— 1884.
— 1885.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
— 1886.
<

Beilfunbe, G. 145-148.

öffentliche milde Stiftung und stellte sie unter die Bestimmungen der allgemeinen Stiftungsordnung.

Sine Bermehrung der Reihe der hiefigen heilanstalten fand in diesem Beitraum statt durch die Gründung der Armenklinit, des Kindertrantenhauses und der Augenheilanstalt.

Im Jahre 1884 gründeten die DDr. W. Fabricius († 1872) D. Höffmann, M. Bonfid († 1868), So. Schilling, M. Schmidt und G. Barrentrapp die Armenklinik\*, einerfeits zur Limberung des durch Krantseit und Mangel an ärztlicher und arzneilicher Hälle bei dem Landvolk unferer Gegend herrschenden und durch Phischeren des eigenen ärztlichen Milens und der allfeitigen praktischen Ausbildung durch gegenseitige Berathung der Alerzte und gemeinschaftliche Anfaauung vieler und wöchtiger Fälle, die in der Krazis, besonders angehender Aerzte, höcht selten vorkommen, mit vorziglischer Rücklich auf Chienraje.

Die Thatigfeit ber Armentlinit gerfallt in eine ambulatorifche Rlinit und in eine ftationare Rlinit. Das Sofpital ber Anftalt befant fich in bem 1875 abgebrochenen Saufe: Deifengaße 30. (E. 148); es gablte 10 Betten, Die erfte Aufnahme von Rranten fand am 17. Juli 1834 ftatt. Unter ben Mersten ber Anftalt trat in bem bier betrachteten Beitraum, nur Gine Berfonalveranberung ein, indem Dr. S. Soffmann Anfang 1846 austrat,\*\*) beffen Stelle ich bann einnahm. Rach mehrjabriger Befchaftigung in ber Inftalt idrieb id einen aud in ben "Greiftabter"\*\*\*) übergegangenen Artitel in bie "Deutiche Reitung" welcher leiber noch beute ber Anwendung nicht entbehrt und beffen Sauptftellen barum bier Plat finden mogen. "In ber Umgegend von Frantfurt, wo Schreiber Diefes bie Berhaltniffe aus mehrjahriger prattifcher Erfahrung genau tennt, baben bie fleinern Staaten biefen wichtigen Begenftand auf eine emporende Beife vernachläßigtt) und auf die Anftalten von Frantfurt bin gefündigt. Die Armentlinit gu Frant: furt bat binnen 14 Rabren aus ben benachbarten Beffifden gan-

<sup>,</sup> and wertender ber anterent ver anterent ver anterent ver ihreiffaber, Fortighung ber An. Chr. 21. Noobr. 1848, S. 154. †) Daß es in Braufen nicht bester war, geht aus einem a. a. D. (Freisfaber S. 155) migetheilten Bericht bes Ober-Medicinal-Aaths Dr. 30sch Schmidt herbor.



<sup>\*)</sup> Strider, Beilfunbe, S. 160.

bern und aus Raffau über 13000 Rrante behandelt, bavon etwa 900 in ibrem Rranfenbaus, melde größtentbeils burdaus feine Buflucht in ber Beimath fanben, ohne bag eine biefer Regierungen fich auch nur verpflichtet erachtet batte, etwas ju bem Fortbefieben biefer faft ausschließlich burch Frantjurter Gelb unterhaltenen Anftalt beigutragen. Es ift bier nicht ber Ort weiter in Die Gin= gelheiten ber Berlegungen einzugeben, welche, wie Rnochen: unb Unterleibsbruche, wie bie in ber Ernbte fo haufigen Augenverletungen, bei Bernachläßigung bas Leben in Gefahr fegen ober ben Rranten boch arbeitsunfähig machen, mabrend, wenn ibm eine oft nur furge und mobifeile argtliche Behandlung oder nur eine ord: entliche Unterfunft, eine marme Stube, ftatt bes luftigen Dachbobens gewährt murbe, bie Bemeinde nicht genothigt mare, einen oft noch jungen bauernd arbeitsunfähigen Menichen ju unterftuben In ber Umgegend von Frankfurt treten, burch bie Berriffenbeit ber Gebiete, neue, in großeren Staaten weniger baufige Uebelftanbe Gin Darmftabter von Geburt, welcher g. B. in bem turbeffifden Bodenbeim arbeitet, bat feinen Anfpruch auf Berpflegung im Landfrantenhaufe ju Sanau, und wo er Anfpruch batte, im Darmftabtifden, gibt es für ihn teine Bulfe, ober fie ift gu entfernt-Die Rurbeffifden Sandtrantenbaufer find übrigens ganglich ungu: reichend (etwa 50 Betten für eine Broving) und bochft burftig aus: geftattet; wegen bes übergroßen Bubrangs muffen langwierige Rrante halbgebeilt entlaffen, leichtere tonnen gar nicht aufgenom= men merben."

Das Kindertrantenhaus?) wurde von dem hiesigen Arzie Dr. Theobald Chrift († 1841) gestiftet. In diese können (nach §. 8. des Testaments vom 30. Marz 1835) nur Kinder aufgenommen werden, welche arm und trant sind, zwische dem angeteetenen sünsten und dem noch nicht zurückgelegten zwölsten Lebensjahre leben und dahier im Bürgerverband oder sonkigen Seimalherecht sind. Der Grundhein zu dem neuen Gebäude vor dem Allerheiligenthor zwischen der Janauerlandstraße und der Pfingsmeide in einer jeht zu Dr. Christ's Andenken "Theobald-firaße genannten Straße wurde am 14. August 1843 gelegt. Es bat Raum sit 50 Betten und soon bis zum 14. Januar 1845, danuar 1845

<sup>\*)</sup> Strider, Beilfunbe G. 156.

o es eröffnet murbe, maren foviel freiwillige Beitrage eingegan= en, baß Rinber unter vier und über gwölf Jahren aufgenommen erben tonnten. Gine ambulatorifde Rlinit und eine Impfitation. eibes unentgeltlich, murbe mit bem Rrantenbaus verbunben.

Die Augenheilanftalt\*), murbe errichtet von ben DDr. Ippia (jest Argt in Benf\*\*), Buft. Baffavant und mir. Sie üpte fich, gleich ber Armenflinit, auf freiwillige Gefchente und fabresbeitrage und mar befonders für die bulflofen Augentranten er frembherrlichen Umgegend von Frantfurt bestimmt. Die amulatorifde Rlinit murbe am 16. Juli 1845 in einem Simmer er Blindenanftalt am Goetheplat, Die ftebenbe Rlinit von funf Betten am 25. October 1845 im Strafburger Sof auf ber Aller: eiligengaffe eröffnet. In bem von mir verfaßten erften Jahresericht (im Auszug Gn. Chr. VI, 146) find alle bis babin betebenben Mugenbeilanstalten aufgeführt.

Auch bas Gefängnigmefen hat in bem bier betrach: eten Beitraum bie Beborben vielfach befcaftigt. Coon am 24. August und 15. October 1835 batte bie ftanbige Burgerrepraentation und am 28. Mai 1836 bie gefetgebenbe Berfammlung jerugt, bag bie Befangniffe in ber Stabt vertheilt, bag fie theils venig fest feien, theils ben Forberungen ber humanitat nicht

ienüaten.\*\*\*)

Die erfte Anregung einer Reform ber Befängniffe im Sinne iner Trennung ber Correctionare von ben eigentlichen

Rüchtlingen fällt ins Rabr 1838.+)

In 1840 tam ber Bau eines allgemeinen Gefängniggebäudes n Frage. Um 30. Mars 1840 erftattete bie Gefangnifcommifion (b. Bunberrobe, Dad, Referent: Dr. jur. Sarnier) einen Bericht, welcher bem Drud übergeben murbe und in Rrantfurt vie ausmarts mehrere Beurtheilungen bervorrief. ++)

Der Antrag bes Senats ging auf Erbauung eines allge: neinen Befängniggebaubes auf bem Rlapperfelb, welches in brei,

tt) Dr. Stiebel, Aufichten über Bonitentiaripfteine 1841. G. Barren-rapp, über Bonitentiaripfteme 1841. Mittermaier im Archiv bes Crimitalrechte 1840-41. Rollner in ber Beitidrift fur bentiches Strafverfabren, Banb II.



<sup>\*)</sup> Strider, Deisffunde, E. 163. 
\*\*) Mi. IV. 161. 
\*\*\*) F. Jb. VII, 176. 
\*\*\*)

XII, 36.

von einander, im Uebrigen durchaus gesonberten, jedoch durch ein die Gerichts und Aufsichtslofalitäten enthaltendes Mittelgebaube vertundenen Ksigeln aufzunehmen bestimmt ware: in einem Flügel die Untersuchungsgefangenen, in einem zweiten die Bolizeistrafgefangenen, in einem der bei Grimtinastrafgefangenen. Die Gesangenen sollten nach dem pensylvanischen System Tags und Nachts von einander abgesondert sein.

Am 30. October 1841 vertagte die gesetzgebende Bersammlung diesen Gegenstand und ließ die Vorlagen an den Senat zurückgeben, mit dem Ersuchen, den Gegenstand nochmals prüsen zu lassen, und weitere Ersahrungen aus andern deutschen Ländern zur Unterstützung des Antrags mitzutheilen. Am 31. Januar 1843 wiederholte der Senat auf Grund weiteren Berichts der Sesängniscommission vom 29. November 1842 seinen Antrag und verlangte außer dem bereits vorhandenen Arbeitshaus-Rapital von 21,518 ff. die Summe von 45,000 ff. für jedes der Sahre 1843, 44 und 45.

Die Mehrheit ber Commiffion ber gefetgebenben Berfammlung (Dr. jur. Reinganum, Senator Dr. Eber, Dr. med, Stiebel, Dr. med. Mappes, Senator Dr. Reug) beantragte am 14. Of: tober 1843 bie Erbauung zweier Gefängniggebaube in verfcbiebenen Stadttheilen, bie nachtliche Trennung ber Gefangenen in Bellen bei Bereinigung bes Tags über in Arbeitsfälen (Auburniches Spftem); bie Minberbeit (Schöff Dr. Barnier und Pfarrer Schraber) ftimmte für ben Senatsantrag. Da bie gefengebenbe Berfammlung ber Debrheit ihrer Commiffion beitrat und bie Ausführung eines allgemeinen Gefängnißbaues ablehnte\*\*), fo fand bie wichtige Frage in biefem Beitraum für Frantfurt teine prattifche Erledigung, aber theoretifch geflart murbe fie in bobem Grabe burch ben erften Bonitentiarcongreß, welcher am 28. September 1846, alfo unmittelbar nach bem Germanifiencongreß, mit welchem er auch einzelne Mitglieber (Mittermaier Belder, Wilba) gemeinsam batte (vergl. o. G. 255) gu Frantfurt

<sup>\*)</sup> Mittheilungen aus ben Brotofollen ber gefetg. Berlammig. (Ertrobeilage jum Frankfurter Journaf) 1242/43, Bb. 5., No. 7. Discuffionen über Gefängnigteform in Ftiftt. in Jahrblicher ber Gefängnigtunde Bb. IV. & 120-126, von G. Barreutrapp.

<sup>\*\*)</sup> Gn, Chr. IV., 82.

sufammentrat.\*) Die bem Literatenthum verfallene Frage murbe bier von Mannern ber vericiebenen Stanbe und Rationen, von Dannern, melde mit bumanen Gefinnungen auch bie größte Sachtenntnig und Erfahrung vereinigten, in ernfter Beife eror: tert; ibre Anfichten tonnten nicht umbin, ben tiefften Ginbrud su machen.

#### Siebengehntes Rapitel,

Bir baben oben (S. 65) ermabnt, bag mabrend ber Berricaft ber alteren Bourbonenlinie in Franfreid alle Bertbeibigungsanftalten bes beutiden Bunbes in langfamem Tempo fich bewegten. Anders murbe es nad beren Sturge, Die Drganifation ber beutiden Streitmacht \*\*) berührte fein Bunbesglied barter als bie Stabt Frantfurt. Ihr Contingent murbe ber auf Antrag Sachiens burd Bunbesbeichluß vom 26. Auguft 1824 neu gebilbeten Referve-Infanterie . Divifion augetheilt, aber mabrend bie achtsebn übrigen. Die Divifion bilbenben Bunbesftaaten von ber Cavalleric= und Artilleriestellung gegen eine in ber Ropfrabl gleiche Infanterieftellung befreit murben, follte Rrantfurt für jeben Capalleriften und Artilleriften gufolge Bunbesbefdluß vom 9. Dezember 1830 brei Infanteriften, b. b. 693 Mann ftatt 479 ftellen. Frantfurt mit 47850 Bewohnern nach ber Matritel batte fonach nur 28 Mann weniger zu ftellen als Lippe mit 72062 Einwohnern und borwaltend ländlicher Bevölferung. Das Frantfurter Bataillon blieb jufolge Bundesbeschluß vom 3. Mary 1831 ber Disposition bes Oberfelbberen porbehalten, bie Mufterung beffelben murbe ber öfterreichifden Regierung übertragen.

Begen ber bebeutenben Roften bes erhöhten Militarftanbes genehmigte am 5. Darg 1831 bie gefengebenbe Berfammlung ben Antrag ibrer Commiffion\*\*), ben Genat ju ersuchen, bag er

<sup>&</sup>quot;) Berhandlungen der ersten Berlammlung für Gesängniskreform, si-fammengetreten im September 1846 (urbs Anhang) Krifte a. M., D. J. Arhter 1847. (Einseitung v. Wittermaier, Borrebe v. Dr. mod. G. Barrentrapp.) \*\*) Buibo v. Deper, Die Grundgefete bes bentichen Bunbes, Frifrt. 1845, S. 100. \*\*\*) Bdr. 285, 286.

baldmöglicht die Einleitung zur Bestimmung der Beitragspflich der Dorfschaften zu den Kosten freiwilliger Werbung tresse. Dies Angelegenbeit wurde erlebzigt im Zulammenhagn mit der Regelung des Staatssteuerwesens der Dorfschaften.\*) Die in der Sitzung des Staatssteuerwesens der Dorfschaften.\*) Die in der Sitzung dem 1832, daß von allen Ansorderungen an die Landgemeinden für die Vergangenheit abzuschen sie Jangemeinden für die Vergangenheit abzuschen sie Jangemeinden Nannschaft nach Maaßgade des Ş. 9 des bestehenden Necrutiungsgeses einzutreten habe. In der Sitzung vom 18. Juli 1832 beschaft des einzutreten habe. In der Sitzung vom 18. Juli 1832 beschaft des Wersammlung demgenäß, mit der Erweiterung: daß im Falle von hiesiger Stadt eine Wersackerereichte verden sollte, die Landbetwohner nach einem in Folge §. 1 des Conscriptionsgeses, daten.

Die am 26. December 1810 vom Großherzog von Frantfurt publiciten Ariegsartifel \*\*\*) waren durch eine am 16. Maiz 1814 publicite Berordnung des Generalgouvernements dafie abgeändert (Art. 11), daß an Stelle der Eisenfrase das Gasienlaufen trat.

" Durch die Gitte des Lehrers herrn Kartl heinrich Weiß, welcher mir die Notig-Kalender seines Baters, der Gefangen Ausseher auf der hauptvock war, mitgetheilt hat, bin ich in der Stand geseht, einige Angaben über die außerordentlisch häufigt Ausbruck der die Geschlichte und der die Leubend dafüt war: "in der Gaß sein" ober "in die Gaß kommen."

3ch mable, um nicht zu viel Raum zu verschwenden, aufs Gerathewohl nur die Jahre 1832 und 1836. Sergeant Lucas Weiß bat bafür folgende Aufzeichnungen:

1832. 7. Febr. war Soldat Steiger, 1. Comp., in der Gaß. 18. Febr. Soldat Tänger, 4. Comp., 10. Märg war Soldat Beder, 2. Comp., in der Gaß. 18. April woren die Soldat Weder, 2. Comp., in der Gaß. 18. April woren die Soldaten Meurer und Beurmann, 1. Comp., in der Gaß. 2. Mai war Gen. Ramm, 2. Comp., in der Gaß. 7. Aug. fam Gen. Bilger, 1. Comp., in die Gaß. 13. Oct. war Gem. Meigand II. 1. Comp., in der Gaß. — 1836: 4. Mai waren Gem. Schur

<sup>\*)</sup> F. Jb. I. 2, 129, 155, 191.

<sup>\*\*)</sup> Gefetjamminng III. 129.

und hentinger, 2. Comp., in der Gaß. 16. Mai war Gem. Beft, 5. Comp., in der Gaß. 19. Mai war Gem. Goldbach, 2. Comp., in der Gaß. 3. Juni war Gem. Schliger, 3. Comp., in der Gaß. 14. Juli war Gem. Schliger, 1. Comp., in der Gaß. 1. Aug. war Schüt Salfinger in der Gaß. 24. Aug. war Schüt Jeftein, 1. Comp., in der Gaß. 7. Dec. war Gem. Lehnhardt, 1. Comp., in der Gaß. 27. Dec. war Gem. Welfder, 2. Comp., in der Gaß. — Am 10. December wurden 1000 Schüt Spierunte geliefert; sie fosten 2 fl. 30 ft.

Bom Jahr 1817 bis 1838 hatte die gefetzgebende Berfammlung vergebens die Erlassung neuer Militärgesehe brantragt. Rach dem Kyrilatientat kamen noch andere Desiderien hinzu. Man bedurste einer größeren Anzahl Officiere und wollte dies durch Annahme von Cadetten und (zur Vergätung des langiamen Koncements) durch Sehaltserhöhung der Subalternossficier mit vierjähriger Gradation erreichen.") Durch Senatsbeschluß vom 19. August 1834 vourde jede Compagnie des Linienbataislons zur Aufnahme eines Cadetten ermächigt. Am 22. August 1836 erstellte auf Senatsvortrag vom 25. Juni die gestgesende Berfammlung ihre Genehmigung, daß der Stand des Linien Kilitärs auf 808 Mann, in 6 Compagnien eingetheilt, gebracht werde.\*\*

In der Sigung vom 28. September 1836 \*\*\*) wurde ber Sommissionsbericht, Kriegsartikel und Militärbienstreglement betressend, Kriegsartikel und Militärbienstreglement betressend, wie der Berichterstatter (Senator Dr. Usener) sich jart ausbrüdte "höusig erst nach manchen Lebensereignissen den Goldatenstand ergreisen", so glaubte man die torpertiche Aldbigung nicht entsehren zu tönnen, beschänkte die Unwendung berielben jedoch dadurch, daß sie nur auf die Klasse dere Anwendung sand, welche durch gerichtliches Urtheil begradirt worden waren. Wenn der Segraditte sich während eines halben Jahres untadelig benommen, so soll diese Beriehung in die Straftlasse wieder ausgezohen werden. Am 29. Juli wurde der Commissions

<sup>\*)</sup> F. Jb. II. 262.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot; VIII. 91

Entwurf mit einigen Abanberungen von ber gefetgebenben Ber- fammlung, am 8. Auguft von bem Senat genehmigt.

Am 17. Juli 1837 ftarb ber Oberft und Stadtcommandant Joh, Kriedr. Carl (von) Shilter\*), geb. dahier 1773, welcher nach einander dem dbertefeinischen Reichskreis, dem Kriens Primas (in Preußen 1806—1808, in Spanien 1809—13), dem Generasgaubernement (1814) und der Stadt Frankfurt (1815, Treffen bei Selh) gedient hatte, seit 1815 Oberft und 1828 vom Raifer von Oesterteich geadelt wurde. Unter den zahlreichen Orden, welche seine Bruft zierten, besand sich auch die französische Ehrenlegion, wie dem 1838 noch unter den activen und pensionitten Officieren des Frankfurter Linienbataillons sechs Ritter der Ehrenlegion und nur ein Ritter des eisenne Kreuzes war.

Die bei Frankfurt ussammengegogenen Bundestruppen (vergl. 0. S. 193) wurden im Laufe der Zeit allmäslich von 2000 Mann auf etwa 800 vermindert. Jöre Berpfigung und Besoldung ward von Ansang an aus den Mitteln der allgemeinen Bundestaffe bestritten, während zum Behul ihrer Kasernirung das Deutsch-Orvenshaus im Sachienhausen, eine ökerreichigte Vonnie, eingerichtet war. Der Wachtenburch von ihnen lediglich an der Mainbritde und gemeinschilich mit dem tranfrurter Mittär vor dem Thurrs und Taris'iden (Mundes ) Kalaft versehen. Für den Fall des gemeinschaftlichen Wirtens war ein Berhältnis der Unterordung der frankfurter Wistfäramacht unter die österreichische Generalcommandantur vorzeieben.

Mm 11. Dezember 1838 wurde das Jubelseit der Freiwillig en begangen.\*\*) Wir entnehmen der unten angesährten Schrift (S. 17. 39. 63.) die Notig, daß der oben S. 49 erwähnte "Unterbefelbshaber" der Major Graf v. Ingelhe im war. Der sechstägige Gewaltmark (ohne Masttag!) war solgendermaßen eingespelit: 1814. 16. Juni: von Rennes nach Fordt de Fontaine; 17. Juni: nach Beaume les Dames; 18 Juni: nach Ilsle sur Douds; 19. Juni: nach la Grange; 20. Juni: nach

<sup>\*)</sup> P. J. X. 39.

\*\*) Das Jmbessel ber Freiwilligen ju Frantsurt a. M. am 11. Deebe.
1838. Der Ertrag ist zu einem milben Zwed bestimmt. Frift. a. M. 1839.
XIV. n. 63 9. a. 28 mit ber Gandissen und Narasfronten 1814 und 1814.
und einer Darstellung bes becoriren Weidenbusssslaß, in welchem bas Fest Actional

Altfird; 21 Juni: Rheinübergang bei Rheinweiler, Marich nach Reuburg.

Das Fest begann um 9 Uhr mit einem Appell im Kaisersaal, wobei sich ergab, daß von 624 Freiwilligen 236 gestocken waren; dann folgte um 11 Uhr der Gottesdienst in der St. Kathartinenstirke, welcher in Berhinderung des Feldprebigers der Freiwilligen, Kirchentath Mieg in Heibelberg, von Pfarrer Friesderich abgehalten wurde; um 4 Uhr war das von etim 300 Freiwilligen und Ehrenzäsien besuche Festmaßt. Unter den Gösten waren auch die der Lüssower: August Vercht (der später Kedacteur des "Mehrlichen Beoldockers"), der Lesprer S. B. Ackermann und Dr. S. F. Stiebel. Am 12. war ein von etwa 1600 Berlonen besuchter Vall.

Am 12. Dezember 1843 feierte das Frankfurter Scharfich über ne Corps das funksjährige Aubelfest leines Bestehens. Der bombastische Aufrig vom 9. Dezember 1793, volleder sie ind Leben rief, ist von Malb im Anhang zum "Bürgercapitän" abgebruckt und so ber Nachwelt erhalten worden. Bon den ursprünglichen Mitgliebern lebten 1843 noch sech och hatte das Corps durch freiwilligen Beitritt sich als Abtheilung der Bürgervoche erhalten und nahm bel Paraden den Exprenssa ein. Ju der Jubelseine nahm nahm bel Paraden den Exprenssa ein. Ju der Jubelseine ber Senat Von school febenssa ein.

Am 1. Dezember 1844 ftarb ber Oberst und Commandant der Stadte und Landwecht von Krantsurt, Friedrich Wilhelm von Ellrobt, welcher am 16. Januar 1773 gedoren war. Als preu, sitcher Jauptmann a. D. kam er 1813 hierher und wurde 1814 bereits zu der oben angegebenen Würde erhoben. Am 15. März 1839 beging er sein Jubiläum\*\*). Aus Beiträgen der Stadtwecht wurde ihm ein Dentmal errichtet, welches am 20. Mai 1846\*\*\*) enthüllt wurde.

Am 18. Oktober 1847 seierte die Frankfurter Stadtwehr gum leigten Rale ihren großen Tag, denn dem 18. Oktober 1848 war ein 18. September vorhergegangen. — Unisormspielerei ist tein Privileg der Fürsten, und auch in einer Republik ist Raum für aristokratische Absturfung der einzelnen Corps. Am vor-

<sup>\*)</sup> Gn. Chr. III., 73, 212.
\*\*) Dibascalia 1839, No. 75-77:
\*\*\*) Gn. Chr. VI., 121.

<sup>\*\*\*)</sup> Gn, Chr. VI., 121.

nehmften mar bie Cavallerie, bann tamen bie "Beifbuide" x. andere Bataillone murben mit übel flingenden Ramen bezeichnet. Die Artillerie entging auch in Frankfurt nicht bem allgemeinen Loofe biefer Baffengattung, rabitaler Gefinnungen verbachtig an fein. Die Infanterie trug ben ruffifden Ticato, beffen bertiefter Boben bei Regenwetter fich mit Baffer füllte, mit bem boben Reberbuid, melder taum gegen ben Bind gu maricbieren gestattete. Richt nur bie einzelnen Corps maren burd Aufschlage verfdiebener Farbe (pfirficbluth, roth, bellgrun, fowars) auf ber grunen Uniform unterfchieben, fonbern nach frangofifcher Beife maren auch noch bie Sager: und Grenabiercompagnieen burch grune und rothe Fangionure von ben Compagnies du centre ausgezeichnet, welche weiße trugen. Frangofifc maren auch bie aufgeputten Tambourmajors und die bartigen Cappeurs mit ben tolofiglen Barenmugen, bem riefigen Schurgfell, ben blanten Merten und ben ichweren Stulphanbiduben; frangofifc auch bie buntelblau, reichlich mit ber rothen Reuerfarbe aufgeputte freimillige Artillerie, beren Batterie burd Boftpferbe, melde von in frangofifche Uniform gestedten Boftillonen gelentt murben, mobil gemacht murbe. Die Cavallerie vertaufchte fpater ben Tichalo mit bem Rammbelm.

Bar schon die jährliche, am Schluß der Exerzierzeit abgehaltene Revue auf dem Uebungsplat am Grindbrunnen") vor dem Bürgermeistern, denen ein weiß und rothes Zelt aufgeschagen wurde, ein flotzes Jelt, so zeigte sich doch die Stadtwehr in ihrem ganzen Glanze beim Verfassungsfest am 18. Oktober. Am Wende vorher lustwandelte die Stadt am Mainufer, sämmtliche Gloden läuteten eine Stunde und eben so lang blitzte Schuß auf Schus von der Mindung der am Schaumaintspor aufgestellten,

von ber Sachfenhäufer Jugend umlagerten Ranonen burch bie Dammerung. In der Morgenstunde von 7 bis 8 Uhr bes Refttages felbft abermals Glodenläuten und Ranonenbonner, bann feierlicher Gottesbienft und hierauf große Barabe auf bem Roße martt. Die Burgermeifter und "Reugberren" ichmary gefleibet, mit Feberbut, Schnallenschuben und Galanteriebegen, gingen bie Reihen ab und ber Bug feste fich in Bewegung; burch bie engen Gabden fturgte bie Ruidauericaft in atbemlofem Lauf nach bem Romerberg, um auch bort einen guten Blat ju erobern. Bon ber neuen Rrame tamen bie Truppen berabbefilirt, bie Corps, welche im Gelb gemefen maren, mit ihren gerichoffenen Fabnen, julest bas Linienbataillon in ber Uniform bes frangofifchen Raiferreichs; fie gogen an ber mit rothem Tuch befleibeten Tribune bor bem Romer vorbei, auf melder Burgermeifter und Rath fich aufgeftellt batten, bis jum Mainquai, von mo tiebes Corps fich auf feinen Cammelplat begab.

Ant Abend noch eine Stunde Schiegen und Lauten und bann gablreiche gefellige Bereinigungen. Der achtzehnte Ottober machte ben Anfang bes Binters; jest burfte man mit gutem Bewiffen anfangen gu beigen.

#### Achtzehntes Rapitel.

Am 14. Auguft 1832 murbe bas revibirte Gefet über bas birecte Steuermefen auf ben frantfurtifden Orticaften publicirt.\*) Bor bem Jahre 1826 bestanden auf biefen Orticaften zweierlei Abgaben als Staatsfteuern. Die erfte Abtheilung berfelben mar mit bem großen Mangel behaftet, bag bie Berfonalabgabe (ber Beerbicbilling) fur alle Steuerpflichtige gleich war, nämlich jährlich für jeben Mann 1 ft. 271/2 ftr., für jebe Wittwe 1 ft. 133/4 fr., so daß mithin ber ärmste Xaglöhner bem im beften Erwerb ftebenben Gewerbtreibenben gleich befleuert mar. Die zweite Abtheilung begriff ohne Ausnahme ftanbige Summen, welche nach einem Daafftab aus bem 17. Jahrbundert jabrlich als Baufdfumme an bas ftabtifde Aerar

<sup>\*)</sup> F. Jb. III. 195. Beietsfammlung V. 57.

abgeliefert wurden. Sie richtete sich nach den Ortsgemartungen; da aber diese zwar unverändert geblieben waren, die Bevolsterung und der Bohlstand sich aber in sehr verschiedenem Maaße vermehrt hatten, so zahlte Bornheim mit 2000 Einwohnern weniger als Nieder-Erlenbach mit 550 Einwohnern wuch de Erhedungsweise war auf den einzelnen Ortschaften verschieden. Sin solcher Justand war unshaltbar. Schon das Geieb vom 25. November 1825\*), eingeführt am 1. Januar 1826, drachte eine Berofslerung, indem es diese Abgaden aufhob und eine Grundpleuer, Grundpsfällssener, Gedaussestuer und Gewerdsteuer nach einheitlichen Normen einführte. Das neue Gesehsteitet und Sewerdsteilselter, übem es die Principien der Erleigtet, Berbessen und de einheitlichen Normen einführte. Das neue Gesehsteiltet, Berbesserung von 1825 seichbielt, Berbesserungen ein, welche die Erfahrung seitbem als wünschwerth gezeigt hatte.

Mm 14. Mai 1842 betam die gesetzgebende Bertammfung vom Senat die Mittheilung, daß der Bertrag über den Ankauf der deutsche der Orbensgüter in hiesigem Gebiet am 13. ratiscitt worden sei. In Folge bieses Bertrages traten zwei Abgeordnete sur Niedert de vergl. oben S. 133) in die gesetzgebende Berfammslung ein. —

Mußer ber oben (E. 280) erwähnten St. George'schen Stiftung für bie Verpflegung von Angebörigen ber Landgemeinden im Hofpital jum Heil. Geift, machten herr Senatore Seddian de Reufville und bessen Gattin am 15. Oktober 1841 eine Stiftung von 8000 ft. jur Wertpeltung an arme Bewohner ber Kransfluter Dritschaften, in der Art, daß auf Vornheim 1600 ft., auf Obertad und Riedertad je 1200 ft., auf Bonames, Vortleveil, Haufen, wie der Ertenbach und Rieder-Uriel je 800 ft. lannen.

Die aus wärtigen Beziehungen von Franfirt lassen sich in biesem Zeitraum nicht im Jusammenhang behmbetn. Die zum Jollverein und zu Elsendspu-Verträgen sübrenden Berhandlungen sind, wie die aus dem April-Attentate sich entwicklichen Eingrisse des Bundes, oben an ihrem Orte bestellt worden. Ueber Intima ift Naglers Briefwechsel (vergloben 163, 198) lehreich.

<sup>\*)</sup> Bejegiammlung IV. 37.

<sup>\*\*)</sup> Das Rabere bei Deibinger, gemeinnut. Anft. G. 187.

#### Meunzehntes Rapitel.

In Diefem Schlugtapitel wollen wir in gewohnter Beife Die Daten culturgefdichtlichen Inhalts gufammenftellen, welche in fruberen Abidnitten gmanglos nicht untergubringen maren. 3mei großartige Raturericheinungen, welche Frantfurt berührten, gaben Gelegenheit ju einer reichhaltigen Literatur. Die eine war bie leberflut bung von 1845\*). Der Binter von 1844 - 45 wird in ber Babl ber ftrengen einen Blat finben muffen; bat berfelbe auch nicht bie boben Raltegrabe von 1829 -30 ereicht, wo wir ben 2. Februar - 22,30 R. hatten, fo ift, wenn auch mit turgen Unterbrechungen, feine lange Dauer bei bem berrichenben Rord : und Rorboftwind, ber unerhorte Schnees fall in gang Deutschland und befonbere bie große Ralte im Darg ausgezeichnet. Mit bem 1. Dezember begann bie Ralte; ben 12. betrug fie - 90 R., am 18. + 40 und 31. + 30 R. Der Barmemeffer ftanb vom 6. bis 16. und vom 21. bis 30. Degember unter bem Gefrierpunct.

Im Januar 1845 fror es vom 10. bis 25. Nachts ununterbrenen, obgleich am Tage ber Warmemesser öfter über Null zeigte. Bom 29. Januar bis 29. Mars blieb das Questiliber Nachts beständig unter bem Gefrierpunkt, doch nicht tiefer als 39. Wie 1830 war auch 1845 der Februar der kättesse Monat; bie höchste Kätte war am 19. Morgens — 16,7°. Die höchste Warme in biesem Monat war + 2° am 5. und 16. Mittags.

Am 12. Februar erreichte ber Main ben niebrigsten Stand bes Jahrhunberts, 4 Boll tiefer als im August 1800. Bon ba an fielen bebeutenbe Schneemassen, besonders mainaufwärts.

Der März stellte sich am 1. mit — 10° R. ein, die höchste Kälte beirig — 13°. Die lette Halfte biefes Monats hatten wir bei Tage bis + 6°, vom 27. sont auch des Rachts das Quecksilber nicht unter den Gefrierpunkt. Den 28. war die höchste Wätme bei Tag + 6°, bei Nacht + 4° und dies Tage brachten das langeriehnte Thauwetter. Der Main, welcher oberhalb der Stadt an der Gerbermisse und mitechalb berielben am Gut-



<sup>\*)</sup> Gn. Chr. V., 69.

leuthof am 11. Februar zugefroren wax, ging am 25. März Morgens 8 Uhr auf; die Dick des Eifes betrug 11 bis 12 Zoll. Die Bullechhhe es Mains, die noch am 24. März mur 11/4 Fuß über dem Kullpunkt betrug, stieg bet dem einfallenden Thauwetter die zum 31. rasch anhaltend fort, die sie 201/3 Fuß, 5 Zoll weniger als 1784, erreichte. Das Fallen des Vassieres geschah langlamer, als das des Setigen; am 1. April war die Wasserhöhe 16, am 7. Woril 6 Kuß. (Veral. 0, S. 246.)

Bon ben Thurmen und den benachbarten höhen (Muhlberg, Roderberg) gemödirte es einen großartigen und gugleich belebrenden Anblid, diese Wasserfuld zu sehen. Aus alten Mainarme waren wieder gefüllt; Sachsenhausen eine Insel, die nur durch die Darmstädter Landstraße mit dem Festland gusammenhing; am Rand der Bergerhöhe waren die Torfsticke von Entheim, wie vor Jahrtausenden, von einem Strom durchsiefien.

Die Landstraßen nach Hanau und Offenbach waren überflutzeir Wasser der Verläck stürzen Wasserfalle, deren Brausen bei stüller Nacht 20 Minuten weit gehört werden konnte. Die Borlage des vierten Bogens, Frantsurter Seits, wurde von der Gewalt des Wassers unterwößt; nachdem dieselbe sich am 30. März einige Joll weit von der Brücke losgelöst, stürzte sie am 3. April Wbends 6 Utv plößtich zusammen.

Der Schaben, welchen das Wasser in den niedrigen Theilen von Krantspurt und besonders von Sachsenhausen anrichtete, war außerordentlich groß; zu seiner Linderung bildete sich sogleich ein Comité. Er würde noch bedeutender gewesen sein, zumal da die Oltern sehr früh, auf den 23. März sielen, wenn man nicht die Worschusen statt am Natinufer, auf dem Rohmartt aufzufolgagen. Der geographisse Verein") veranlaßte den Lithographen Jacob Seid, ein Daguerrotyp der Uederschwemmung auszunehmen und zu lithographien, sowie auch zum Vergleich eine Ansicht der Uederschwemmung von 1784 zu vervielstättigen."

Auch um die Kenntniß bes Erb bebens, welches am 29. Juli 1846, 35 Minuten nach 9 Uhr Abends, die Stadt betraf,

<sup>\*)</sup> Gn. Chr. V., 64, 67.
\*\*) Beibe Abilbungen mit Tert von Dr. mod. 3. Bogner ericienen bei D. Reffer jum Beiten ber Wafferbeichabigten.

hat Dr. Bogner fich Berbienfte erworben. Die Schwingungen, welche in ungefahr 5-6 Gefunden brei Mal fich wiederholten. dautelten nicht nur bangenbe Gegenftanbe, fonbern bewegten auch feststebenbe bin und ber, ichredten Schlafenbe aus ben Betten 2c. Auf ben Thurmen ber Stadt murbe bas Erbbeben naturlich am ftartften empfunden, bier ftichen bie Ruchengerathicaften flirrend aneinander. Ueber bem Aftrolabium im Dom gerriß ein Gewölbe und zeigte eine etwa fingerbreite Deffnung.\*)

Ginen mertwürdigen Blitidlag, welcher am 20. Juni 1846 bas Gebaube ber Taubftummenanftalt traf, habe ich genau beobachtet und beschrieben.\*\*)

Gin ichredliches Berbrechen, an bie That bes Moog erinnernd (vergl. oben S. 172) wurde in abnlicher Beife wie jenes gefühnt.\*\*\*) Am 21. Runi 1836 murbe folgendes Urtbeil bes Appellationsgerichts als Criminalgericht vom 18. Juni öffentlich bekannt gemacht: In Untersuchungefachen, bie in ber Wohnung bes hiefigen Burgers und Schneibermeifters Johann Roachim Chriftian Lichtwert aus Bietichow in Dedlenburg : Schwerin geburtig, vorgefallene Ermorbung feiner Frau und zweier Rinber und bes Schneibermeiftere Lichtwert felbft betreffenb, ift biermit ju Recht ertannt: Da ber alsbalbige amtliche Sachbefund, bie Berichte lobl. Abpficats, Die Ausfagen unperbachtiger Reugen, und Die von naben Anpermanbten recoanoscirten binterlaffenen ichrifts lichen Auffate und an fie gerichteten Briefe feinen Rweifel laffen, baß ber Schneibermeifter Lichtmert, wiewohl im Ginverftanbniß mit feiner Chefrau, (vorber verebelichten Rreininger) welche er aber jebenfalls eines Befferen batte belehren follen, biefe und feine zwei mit ibr erzeugten unmundigen Rinder weiblichen Beidledte von brei und von anberthalb Jahren, und hierauf fich felbft vermittelft eines Rafirmeffers mit Borbebacht ermorbet, anbei burd biefe Töbung feiner ichwangeren Chefrau muthmaglich auch ben Tob ibrer fast ausgetragenen Leibesfrucht, welche, un-

\*\*\*) F. Jb. VII., 235.



<sup>\*)</sup> Gn. Chr. VI. 137. Boegner, bas Erbbeben und feine Ericein-ungen, mit einer Rarte vom Berbreitungsbegirt bes Erbbebens vom 29. 3ult

auget, mit einer Barte vom Serentungweigter von Georgen vom 29. 3mil 2846, Breffet, H. E. Beinner 1847.

") (in, Chr. VI., 144, Bolykchn, Journal, Bb. 103. Boggenborff, Annalen 1846, Bb. 145, S. 554. Bb. Strider, ber Blip und seine Wirtungen, Perlin 1872, S. 6.

geachtet ber angewandten ärztlichen Bemühung nicht mehr zu retten gewesen, berursacht habe, und bag er zu biefer gottlosen und schauberhaften Abat war, seiner Angade nach durch Aadrungsmangel, hauptsächlich aber durch seine scheieb Bestünnigen verleitet worden, in beren Folge ihm auch die Berkundigung eines bereits gefällten poligeigerichtlichen Strasserlenntnisses wegen verübter Betrügereien verübter Betrügereien verübter Betrügereien ievorgestanden:

"So wird Schneibermeister Lichtwert, in Betracht des erwiesenermaaßen von ihm begangenen mehrfachen Mords und Selbstmords und nachdem die Leichen seiner Frau und Kinder bereits in Folge Decrets vom 17. d. M. auf dem Friedhof in der Stille beerdigt worden, eines ehrlichen Begrädnisses für unwürdig ertlärt; es ist vielmehr bessen Leichnam durch die Anechte des Scharfrichters auf einem Karren nach dem Schindanger zu führen und baselbst durch beren hande zu begraden."

Die Cholera bebrobte Frantfurt 1831, aber fie berührte nicht bie Stadt. Die DDr. Loren und Reuf murben von Staatsmegen au ibrer Beobachtung entfendet, ber Bunfen'iche Barten (vergl. o. S. 103) jum Cholerafpital eingerichtet, eine Belebrung pom Bbpficat erlaffen. Dabei blieb es. Dagegen übergog 1847 eine moralifche Epibemie bie Stabt, es mar bie Hippophagomania, welche bei Manchen fich jum Fanatismus fteigerte. Der Berein gum Coupe ber Thiere (gegrundet 1842) veranstaltete am 6. October 1847 im Gaftbaus "jum Abler" in Bornbeim ein Pferbefleischeffen, "ein", wie ber Borfigenbe bei biefer Belegenbeit fagte, "nicht ber Gaumenluft, fonbern einer recht bumanen Beftrebung geltenbes Dabl". Die Anwesenben wurden gepriefen, baß fie tubn und in mabrhaft großartiger hingebung an ein wohlgemeintes Schaffen die Bedentlichteiten übermunden, welche fie batten von ber Theilnabme abbalten tonnen. Rugleich murbe ibnen bie Berficherung gegeben, baf fie. laut Protofoll über bie Schlachtung bes beute gu vertoftenben Pferbes, nur Gerichte von völlig gefundem Meifche erhalten follten.") Der Fortidritt, Die Bferbeeffenben beutiden Altvorbern, ber Schut alter Pferbe gegen Difbanblung und bie billige Aleifchfoft für Arme murben von ben gablreichen Rebnern nach-

<sup>\*)</sup> Gn. Chr. VII., 163-166.

einander ins Feld geführt, um "ein eingewurzeltes, lächerliches Borurtheil muthig zu besiegen."

Aus Goethe's "Dichtung und Bahrheit" (IV. Buch) ift Die Familie Reined allgemein befannt\*), ihr Ausgang mag Daber allgemeines Intereffe erregen. In ber Sigung ber gefet: gebenben Berfammlung vom 24. Februar 1838 tam ein Genatsvortrag vom 9. Januar jur Berhandlung, bes Inbalts: "Familienzerwurfniffe veranlagten ben langft verftorbenen Sofrath F. R. von Reined babier, über fein bebeutenbes Bermögen teftamentarifc ju verfügen, und foldes, mit Ausschluß feiner übrigen Rinder, größtentheils feinem nunmehr gleichfalls verftorbenen Sobn Abelbert von Reined († 19. Juni 1822) jugumenden. Diefer, nachdem ein großer Theil biefer Erbicaft in ungeregeltem Sausbalt aufgegangen mar, vermachte ben Reft teftamentarifd feinem außerebelichen Cobn. bem 1829 gleichfalls verftorbenen Rarl (Sauer) Reined. Es ift betannt, bag beffen Berlaffenicaft als bonum vacans ber biefigen Ctabt jugefprocen murbe. \*\*) Genau ift beren Betrag nicht anzugeben, ba folde nur in bem mit einem Infat von 16,000 fl. beidmerten Saus in ber Safengaffe befteht und nach beffen Abjug nun 40,000 fl. betragen mag. \*\*\*) Gine Entelin obgebachten Sofrathe. von Reined, Die Burgerstochter Fraulein Mariane Luife Juliane von Reined, bas lette bier mobnenbe Glied einer ebemals begüterten Familie, lebt in bereits vorgerudtem Alter in befdrantten Bermogensverbaltniffen von einer Benfion als gemefene Sofbame ber verftorbenen Frau Bergogin von Raffau. Die obengebachte großväterliche Berfügung entzog ihrem Bater, und fomit auch ihr, bas vorelterlich berrührende Bermogen, und bas Testament ibres Dheims brachte fie, bie nachfte Bermanbte, um jede Soffnung, im Bege ber Erbicaft jenes Unrecht ausgeglichen gu feben. Diefelbe hat fich nun an ben Genat gewenbet, und um eine Rente, aus

<sup>\*\*\*)</sup> F Jb. IV. 163—165, 180, 207—209, 216, 217, 225, 231—233, XI. 101.



<sup>9)</sup> Bergl. B. Strider, Goethe's Bezichungen ju feiner Baterftabt. Friftet Auffarth 1862, S. 42-47. Im neuen Neich, 1872, I. S. 376-381. Kriegl, Die Brilber Gendenberg, S. 399-377. — Geothe's Werte, heransgegeben von G. v. Löper, Berlin gempel, XX. 344. und hie Geotumatica.

<sup>\*\*)</sup> Beil seine Mutter schon vor ihm gestorben war und die Großmutter gesethlich von ihm nicht erben tonnte.

bem, dem hiefigen Fiscus anheimgefallenen v. Reined'ichen Bermögen gebeten. Im Einverständnis mit löblicher ständiger Bürgerrepräsentation glaubt der Senat eine solche von 100 kt.) jährlich auf Lebenszeit aus dem Arear, vom Ansang des Jahres 1838 ansangend, veradreichen zu sollen." Ohne Umfrage trat die geselegbebende Bersammlung dem Antrage des Senats genebmigend bei.

Menn wir nun foliestich bemerten, daß nach einer langen Agitation endlich am 18. August 1847 die erfte öffentliche Sipung der gefeggebenden Berfammlung statfande\*), so haben wir damit den Uebergang zu bem nächsten Abschnitt gefunden, wo die Frage der Deffentlichleit überhaupt eine so große politische Rolle spielen sollte.



\*\*) Gn. Chr. VII., 131.



<sup>\*) &</sup>quot;Bierspännig gefahren" tann man bas wohl taum nennen, vergt. oben S. 219.

#### Sortgefestes Derzeichniß der abgekurgten Buchertitel.

Begenwart. Die Gegenwart, eine encyflopabifche Carfiellung ber neueften Zeitgeschichte für alle Stanbe. Leipzig, F. A. Brodhaus, 1848-56, 12 Banbe.

Gn. Chr. Frantsuter gemeinnützige Chronit, Jahrgang 1-8. Drud von heller & Rohm 1841-48, 4°. (Bon Jahrgang VIII. [1848] erschienen nur 5 Rummern, die übrigen unter bem Titel: "Der Freifichter.)"

31fe. Geschichte ber politischen Untersuchungen, welche burch bie Eenstraanterfuchungs-Commission zu Mein; 1819—27 und durch die Bundekertertalkeheber zu Frankfurt 1833-42 gesihrt worben find. Bon Dr. L. F. Ife. Frankfurt, Meibinger Sohn & Co. 1860.

#### Berichtigungen:

Geite 90 Beile 9 von oben lies Bunbes-Berfammlung flatt Burger-Berfammlung.

" 128 " 15 von oben lies Dftermeffe ftatt Berbftmeffe.

" 149 " 4 " " " Anfpruch flatt Ausspruch.



Bon bemfelben Berfaffer find fruber ericbienen:

1. Die Feuerzeuge. 1874.

C. G. Lüberik.)

- 2. Die Amazonen in Sage und Befchichte. 2. Aufl. 1873.
- Der Blit und seine Birfungen. 1872.
   (Ro. 1.—3, sind Ro. 199, 61 und 164 der "Sammlung gemeinverständlicher Borträge", berausg. von R. Birchow und K. v. Holhendorff, Berlin,
- 4. Die deutschefrangöfischen Grenzbegirte in hiftorischer und nationaler Begiebung. Frantfurt, F. B. Anffarth, 1871.
- 5. Beitrage jur arztlichen Culturgeschichte. Frembes und Eigenes. Frantfurt, F. B. Auffarth, 1865.
  - (Dr. Johann Christian Ehrmann, sein Leben und seine humoristischen Schriften. Physicatsgutachten, Impoten betreffend. Hodenposse. Die Arzyte in Goethe's Jugendgeschichte. Jur Culturgeschichte ber beutschen Baber (Schwalbach, Hyrmont, Baden im Margan, Spa] Der Ritter Taplor. Chinessische Medicin 2c.)
  - 6. Studien über Menschenblattern, Baccination und Revaccination. Sine von der Soelete médicale zu Genf gekröute Breisschrift. Frankfurt a. M., F. B. Aussarth, 1861.

# Renere Geschichte

# Frankfurt am Alain.

Dr. Withelm Strider.

Biertes Buch.

### Gefdidite von Grankfurt

16 The Universe ber französischen Achruarrev lutien 16 m. impig der premisiden Truppen in Acantinet 1848 – 1866.

Frankfurt a. 30.

Efflag von Grang Benjamin Anffarth

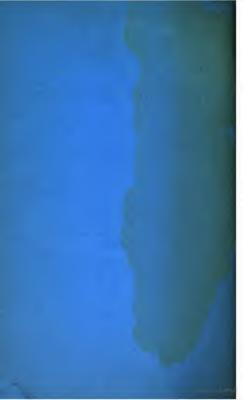



## Neuere Geschichte

non

# Frankfurt am Main.

Ron

Dr. Bilhelm Strider.

#### Biertes Bud.

### Gefdichte von Frankfurt

von dem Ausbruch der französischen Februarrevolution bis zum Einzug der preußischen Truppen in Frankfurt 1848—1866.



Frankfurt a. M.

Berlag von Frang Benjamin Auffarth.

1881.

## Meuere Geschichte

non

# Frankfurt am Main.

1806-1866.

Von

Dr. Wilhelm Strider.

### Erftes (einleitendes) Rapitel.

Der Reitraum von 1848 - 1866 laft fich weber in fich gertrennen, noch lagt fich in bemfelben ber Berlauf ber Deutschen und Frankfurter Gefchichte theilen. Begriff in erfter Begiebung ber genannte Reitraum ben Anfang und Die Bollenbung ber Einigung Deutschlands unter Preugene Subrung und Die Glimination Defterreichs in fich, fo mar in zweiter Sinficht Frankfurt ber bevorzugte Schauplat Diefes biftorifden Broceges. Die Dis: cuffion ber Carbinalfrage in ber Baulstirde, bie Logit ber That: fachen, welche bie beutiche nationalverfammling von gang anbern Bramiffen aus jur Unnahme ber Reicheverfaffing mit bem preufifch : beutiden Erbfaifer geführt batte\*), tonnte aus bem Bedachtniß ber Nation nicht ichwinden, wenn auch ber Beg nach Ronigingrag\*\*) über Olmug führte. In Frantfurt als bem Gig ber Rationalversammlung umb Centralgewalt, bes Interim, bes wieberbergestellten Bunbestags, bes Nationalvereins, bes erften Schubenfoftes, bes Surftentages, ber Abgeordnetentage und ber großbeutiden Bereineversammlungen fanben alle politifden Beftrebungen ber Beit ihren Brennpuntt.

Wenn wir daßer in früheren Abschnitten unserer Geschicksdarstellung, welche volitisch rubige Zeiten betrafen, die deprondogische Holge theilweife verlaffen und eingelne Zweige der Wiffen ihaft und Kunft, das Schulwesen, die lirchlichen Angelegenheiten ze, in gesonderten Abschnitten schildern konnten, so überwiegt in dem bier zu beschreibenden Zeitraum die politische Wiederung, welcher alle anderen Rücklichen sich unterzworden haben.

Natürlich wird in Diefem vierten Buch ber Charafter perfonlicher Dentwürdigkeiten noch weniger zu vermeiben fein, als in bem britten. Liegt auch bie Zeit noch zu nahe und leben

<sup>\*)</sup> Bergi D. v. Treitichte, hiftorifche und politifche Auffage. 2. Aufl. 2pgg. 1865 S. 422.

<sup>\*)</sup> Die jett übliche Form Königgrab ift unrichtig. Königingrab ift bie Brun, wie bas benachbarte Roniginhof ber Dof, welcher jum Bitthun ber Ronig von Bobmen gehörte.

noch zu viele ber betheiligten Bersonen, um die volle Babibm jeht schon sagen zu können, so wird der Bersaffer boch nirgant feine Grundstimmung den Ereignissen gegenüber verlengnen

| Jahr.        |                                                              | Getraute<br>Baare | Ge-<br>borene | ftorbene    | 3abr. | Baare                                                  | Be-<br>borene | fterbei |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------|---------------|---------|--|--|
| 1848         |                                                              | 268               | 1261          | 1262        | 1858  | 344                                                    | 1396          | 1396    |  |  |
| 1849         |                                                              | 354               | 1224          | 1162        | 1859  | 409                                                    | 1483          | 1287    |  |  |
| 1850         |                                                              | 379               | 1299          | 1148        | 1860  | 434                                                    | 1415          | 1243    |  |  |
| 1851         |                                                              | 358               | 1350          | 1137        | 1861  | 384                                                    | 1489          | 1404    |  |  |
| 1852         |                                                              | 337               | 1363          | 1161        | 1862  | 407                                                    | 1564          | 1503    |  |  |
| 1853         |                                                              | 343               | 1361          | 1166        | 1863  | 509                                                    | 1670-         | 1409    |  |  |
| 1854         |                                                              | 357               | 1278          | 1189        | 1864  | 489                                                    | 1762          | 1526    |  |  |
| 1855         |                                                              | 339               | 1285          | 1262        | 1865  | 479                                                    | 1991          | 166     |  |  |
| 1856         |                                                              | 307               | 1272          | 1207        | 1866  | 402                                                    | 2043          | 170:    |  |  |
| 185          | 7                                                            | 405               | 1301          | 1342        |       | 1                                                      |               |         |  |  |
| 1849         | D                                                            | r. Camue          | i Gottliet    | Dittler.    | Supin | Lubw. Rart Cmil Coefter.                               |               |         |  |  |
| 1818         | Rarl Beinrich Georg v. Depben.<br>Dr Camuel Gottlieb Miller. |                   |               |             | Dr.   | Dr. Georg Bilbelm Begenberg.                           |               |         |  |  |
| 1850         | R S. B v. Beyben.                                            |                   |               |             | Dr.   |                                                        |               |         |  |  |
| 1851         |                                                              |                   |               | Bunberrobe. | Geor  | Georg Chr. Friebr. Giebert.                            |               |         |  |  |
| 852<br>853   | 30                                                           | B. G. v           | Georg :       | cenvurg.    | Dr.   | Dr. Guftav Ebmund Refte.<br>Dr. 30b. 3at. Konrad Riof. |               |         |  |  |
| 1854         |                                                              | r. Johann         |               | Renbura.    |       | Dr. Georg Bilbelm Defenberg.                           |               |         |  |  |
| 1855         | D                                                            | r. Ebnarb         | Endwig        | Barnier.    | Dr.   | Dr. Onftav Ebmund Refile.                              |               |         |  |  |
| 1856         | <b>න</b> ා                                                   | r. Johann         | Georg 9       | Leuburg.    | Dr.   | Dr. 3. 3. R. Rick.                                     |               |         |  |  |
| 1857         | D                                                            | r. Ebuarb         | Lupmig        | Darnier.    | ₩ €.  | & C. B. Bellner.                                       |               |         |  |  |
| 858          |                                                              | . Johann          |               |             |       | Dr M S. E. v. Dven.                                    |               |         |  |  |
| 1859<br>1860 | 30                                                           | r. Ebnarb         | Chattie       | Darnier.    | Georg | Beorg Chr. Friedr, Giebert.                            |               |         |  |  |
| 1861         |                                                              | R. S Fre          |               |             | Georg | The Eri                                                | ebr Giel      | hert    |  |  |
| 862          |                                                              | . Johann          |               |             | 8. 6  | Georg Chr. Friedr. Giebert.                            |               |         |  |  |
| 863          | D                                                            | , Canine          | [ Gottlieb    | Diller.     | Bojep | Bofeph Ant. Bolfg. Foreboom.                           |               |         |  |  |
| 1864         | Di                                                           | . A. S. (         | 2. v. Dr      | er.         | R 6   | R C. B. Rellner.                                       |               |         |  |  |
|              |                                                              |                   |               |             |       |                                                        |               |         |  |  |
| 865<br>866   |                                                              | C. B. F           | riebr. Gr     |             | Dr.   | Joh Aug<br>b Aut. 23                                   | Spelt.        |         |  |  |

Die Bollvereinsgählungen ergaben für bie Stabt folgende Einwohnergablen.

| 1849 | : | 59316. | 1861 | : | 71564. |
|------|---|--------|------|---|--------|
| 1852 | : | 62561. | 1864 | : | 78221. |
| 1855 | : | 64316. | 1867 | : | 75918. |
| 1858 |   | 69040  |      |   |        |

#### Bweites Rapitel.

Mls ber Abgeordnete Baffermann am 12. Februar 1848 feine berühmte Motion über Die Bertretung ber beutiden Standetammern am Bunbestage in ber babifden Rammer pertbeibigte. folog er feine Rebe mit folgenben Borten: "Der Beltfriebe ftebt auf zwei Augen; an ber Seine wie an ber Donau neigen fich bie Tage." So fest ftand noch wenige Tage vor ber Flucht Ludwig Philipps und bem Sturge Metternichs bie allgemeine Ueberzeugung von ber aus jeber Gefahr ichlapfenben Rlugbeit bes erfleren, und ber allen Angriffen tropenden Dacht bes letteren. Die Sicherheit ber politifden Empfindung mar freilich langft verschwunden. Geit bem Conberbundefriege gingen Die Bulfe ichneller und flog und ftodte ber Athem, je nachdem bie Greigniffe Soffnung ober Sorge medten. Dit Schreden murbe ber Bachetbum ber Corruption in Frantreich und ber rafche Berbraud aller politifden Beribulidfeiten burd Die Rulibmaftie. ohne daß biefe neue Rrafte geschaffen batte, bemertt. Es geborte feine befoubere politifche Gabe bagu, ein ichlechtes Enbe ber Dinge bier vorbergufagen. Dit ber größten Spanuung verfolgte Bebermann bie italienifchen Birren, wo ber gerühmte Liberalismus bes Bapites und bie behauptete Reife ber Reapolis taner ben Glauben ber Gebilbeten auf barte Broben ftellte. Dan begriff bie Leibenichaft bes Sabrbunberte lang miftbanbelten Bolles, freute fich über feinen plotlichen Auffdmung, blidte aber durchaus untlar in feine Butunft. Der unerwartete Tob Ronig Chriftians VIII. von Danemart marf bas Schidfal ber Bergogtbumer Colesmig-Solfteins in ein ungewiffes Duntel gurud und ließ anfangs Soffnungen und Befürchtungen beinabe aleichen Raum. Ueberall zeigte fich bie politifche Luft umwölft; bag ein fcmerer Sturm berausiebe -- bavon war alle Welt übergeugt. Aber niemand abnte, bag er icon in ben nachften Bochen ausbrechen merbe, Riemand mußte in welchem Maage Deutschland von ihm werbe berührt werben. Die Bereinigten ftanbigen Musichuße in Berlin erorterten rubig am 28. Januar ben Begriff ber gemeinen und ber boberen burgerlichen Chre und bie Mehrheit fand es am 8. Rebruar mit 66 gegen 28 Stimmen zeitgemäß, jedes Unternehmen jum Zwede ber Auflöung ober Beränderung bes beutiden Bundes als Hochverrath mit dem Tobe ju bestrafen. Da brach die Pariser Februarrevolution aus.\*)

Die Nachricht von der Parifer Februarrevolution langte am Sountag der 25. Abends in Frantfurt an. Die näckfien Tage waren getheilt zwischen dem Interesse, welches Fortgang der Dinge selbst in Frantreich hervorrief, und dem, mit welchem man der Nachvirtung der Tchhitterung in Deutschland bolgte. Die Gleichheit der uationalliberalen Forderungen, wie sie nach einander in Karlsruhe, Darmfladt, Wiesdaden, Hannau. gestellt wurden, zeigte einerseits, daß gang anders als 1830 Deutschland vorbereitet war, troh aller Berfchiedenheit localer Beschwerden, die Bewegung in das Geleis der eigenen Bedirfnisse überzussähren, aubererseits, daß die Bestürchtung eines propagandistischen Krieges von Seiten Frankreichs allgemein getheilt wurde.

In Frantfurt felbft fteigerte bie Gabrung fich allmablic. Am 3. Darg bielt man ce fur gwedniagig, Die Conftablermade pon ber Burger-Bebr begieben ju laffen. Am Rachmittag bes 3. fand in ber Reitbahn unter bem Borfit ber DDr. med. G. Bar: rentrapp und Mappes und ber DDr. jur. M. Reinganum, Rugler und Rucho eine Bolfeversammlung ftatt, worin eine Betition an ben Cenat- angenommen murbe.\*\*) Rachbem biefelbe am 4. Mary Bormittage noch von einer großen Babl Burger unterzeich: net worden, wurde fie um 4 Uhr von einer Deputation ben beiben Burgermeiftern im Romer überreicht. Bei ber Uebergabe bielt Dr. Dappes eine furge Anrebe, worauf ibm ber altere Burgermeifter, Cooff von Benben, Die Berficherung gab, bag ber Senat fobalb als möglich alle 8 Buntte ber Betition ibret gefehmäßigen Erledigung entgegen führen werbe. Schon icht tonne bie Berficherung gegeben werben, bag im Berlauf einer Stunde Breffreibeit nach Daggabe ber Babifden Bewilli= gungen verfündigt werden murbe. - Babrend bich gefcab, mar Die Meufchenmenge auf bem Romerberg angerordentlich augefcwollen und taum hatte ber Sprecher ber Deputation Dr. Dap-

<sup>\*)</sup> N. Springer, F. C. Dahlmann, Lp3g. 1872. II. 203. \*\*) Fst. N. 1. Gegenwart V, 382,

pes, die Antwort bes Burgermeiftere verfundigt, als auch icon ein wilber Sanfe (unter Subrung eines Dr. Saas aus Migen) mit Ungefifim Die Bewilligung aller Buntte ber Betition verlangte und bie Raifertreppe binauffturmte. Bum erftenmal gelang es, bem Ungeftum burch begutigende Borte Ginhalt ju thun, aber ale eine aus ber Mitte ber Tumultuanten an ben Genat gefdidte Deputation unverichteter Dinge gurudfebrte, begann gegen 6 Uhr unter furchtbarem Gebrull ber Sturm auf Die Raifertreppe von Reuem. Als fie bie Thure bes Borfaals jum Rathegimmer ju fprengen verluchten, ericbien bie raich burch Beneralmarich jus fammenberufene Burgermehr, welche erft bie Romerhalle, bierauf ben Blat por bem Romer von ben Gingebrungenen fauberte, bann ben Gingang jum Romer abfperrte. Auf bem Baulsplat ftand jur Referve bas Linienbatgillon aufmarichirt, beffen Gulfe jeboch nicht nothig murbe. Gine Rotte machte gleichzeitig ben Berfuch, in ben Bfarrthurm einzubringen und bie Sturmglode gu lauten, doch murben fie von ben Deggern baran verhindert. Auf bem Romerberg muthete indeß ber Tumult, auch nachdem um 8 Uhr bie Preffreiheit bewilligt worben. Die gange Racht bis um 4 Ubr Morgens bauerte ber garm auf bem Romerberg und in ben benachbarten Stragen fort; mehrfache Berhaftungen theilmeife Bemaffneter fanben ftatt; Die Berhafteten maren Frembe pber geborten ben unterften Boltefdichten von Frantfurt an. - Der 4. Dary mar auch in Biesbaben febr fturmifch gemefen, ber Bergog Abolf mar abmefend; auf ber Beimreife mar er um 3 Uhr Rachmittage auf bem Frantfurter Babnhof angetommen und gerabe noch gur rechten Beit in Biesbaden eingetroffen, um burch Rugeftandniffe bie aufe Sochfte aufgeregte Boltemenge gu befanf= tigen.\*)

Am 5. Mars, einem Sonutag, wurde ein andrer Puntt der Petition, die allgemeine Umnestie, gewährt, was auch den Nachts zuvor Berhafteten die Freiheit wieder gab. Die Bürger aller Altersklassen wurden unter die Wassen gab. Die Stadtthore geschlossen. Auf der Lesegesellschafte Webassening ist Umgebung der Stadt Nachts abpatronillierte. Da die Stadtwert auf die Zuaer dem Johner Wienlich und die Anders abpatronillierte. Da die Stadtwert auf die Dauer dem schweren Vienste nicht genügen

<sup>\*)</sup> Das Rabere in ber Gegenwart V. 280.

konnte, so wurden ju ihrer Unterftütjung die gesehlich nicht bientipflichtigen Clemente der Burger- und Ginwohnerschaft nothburftig bewassnet, organisirt und eingeübt; sie erhielten den Ramen Schutzwache.

Mm 8. Mary ertlätte bie Bundesverlammlung, daß eine Revision der Bundesverfatung auf zeitgemäßer und nationaler Grundlage nothmends jei. Am 9. ertlätre fie die revolutionären Farben Schwarzrothgold als Farben des ehrmaligen Deutschen Reichspaniers für Farben des Deutschen Bundes; am 10. lud fie die Regierungen ein, Männer des allgemeinen Bertrauens zur Bundesteform nach Frankfurt zu seinden.

Ein britter Buntt ber Frantfnrter Betition: Aufbebung bes Gefetes vom 2. Inli 1832, bas politifche Bereinigungerecht betreffend murbe in ben nachften Tagen gemabrt. In ber Gibung ber gefetgebenden Berfammlung\*\*) vom 13. Marg murbe ein vom Senat vorgelegter Gefegentwurf, Die Beichaffung von Bablunge: mitteln für biefigen Blat betreffent, angenommen. Begen ben Berfat gerichtlicher erfter Spootbeten in bicfiger Stadt-Gemartung bis jur Salfte von beren Betrag und gegen Berpfanbung von Frantfurter Stadtobligationen ber vericbiedenen Anleben gu einem von bem Recheneiamt ju bestimmenden Curs, welcher jedoch bie Salfte bes Rennwerthes nicht überfteigen barf, und gegen 40/a Binfen, follen bis jum 15. Geptember b. J. Recheneis icheine ausgegeben merben. Am 22, Mary murbe von ber gefet: gebenben Berfammlung eine Gebaltegulage ber Boltefcullebrer genehmigt und am 29. auf Antrag bes Genats, betreffe Abanberung ber Frankfurter Berfaffung, von ber Berfammlung eine begutachtenbe Commiffion von neun Mitgliebern gemablt. Bis babin war teine Spaltung ber liberalen Bartei eingetreten; erft Die Ereigniffe in ber Baulefirche mabrent bes "Borparlaments" übten auch in ben ftabtifden Berbaltniffen ihren gerfegenben Ginfluß. Es ichieb fich eine, um ben beutigen Musbrud an gebrauchen, nationalliberale Bartei aus bem fcbillernden Barteigetriebe ab. In bem Barlament ging berfelbe Broceg por fic, nur, ben großeren Berbaltniffen gegenüber, mit großerer Schwieriafeit. Die Bichtigfeit bes Begenstanbes, melcher ben

<sup>\*)</sup> Gegenwart II. 395. 697.

<sup>\*\*)</sup> Fst. Ro. 8.

bier in Behandlung stehenden Zeitraum beherischt und wenn auch durch die Gewalt der Thatjachen erledigt, noch oft das Ziel unmuthiger Wünsche ist, mag es rechtfertigen, wenn wir hier für die Generation, welche nicht selbst die Logit der Geschichte in den Berhandlungen der Kanlstriche miterlebt hat, die Rotwendigleit des Gogenaunten leindeutschen Staatsgedaufens im Aufantunenhang erörtern. Wir können das nicht besser dun, als mit den Worten Anton Springer's in seinem Leben Dahlmannt's Lexipaja 1872. Il. 3053.

"Es war ichlechterbings nnmöglich, mit Defterreich gufammen in bas neue Reich ju treten, es ericien ebenfo unthunlich, Defterreich von bemielben auszuschließen. Der Raiferftaat ftanb politifch ju Deutschland immer noch ebenfo, wie die Monarchie Rarle V. jum alten Reich geftanden batte; er benutte feinen Einfluß auf Die beutichen Regierungen als Dachtmittel in ben außeren ftaatlichen Begiebungen, er batte fich aber innerlich bem dentichen Bolte feit ber Reformation volltommen entfrembet. Die politifche Donmacht, ju welcher Deutschland feit brei Jahrhunberten verurtheilt mar, tonnte biefe Thatfache einigermaßen verhullen, und ben Glauben ermeden : weil beutiche Diplomaten Die Befohle bes Biener Cabinets geborfam ausführten, und Defterreich feine Rriege auf beutiden Schlachtfelbern ausfocht, fo bilbe Defterreich ein Glied bes beutiden Organismus. Gelbft feit bent Darg 1848 geigte ber Berlauf ber Revolution bier und bort, bag Defterreich feine eigenen Bege manble. Der Bug nach Einbeit bilbete ben Rern ber beutiden Bolfebewegung, eine centrifugale Rraft trieb in Defterreich jum Aufruhr; in Deutschland bejag bie Revolution ausschließlich einen politifden Charafter, in Defterreich mar fie mefentlich focial. - Diefe Babrheiten traten momentan jurud binter bem Ginbrud ber Biener Margrevolution. Jest fprachen alle Sympathien für Defterreich und ericbien Alles in fo rofigem Lichte, bag nur Spott erntete, mer von Schwierigfeiten ober gar Unmöglichfeiten fprach. Gelbftverftanblich tonnte bie bentiche Ration jest ihr Schidfal nicht von dem der öfterreichifden Bruder trennen, welche gur felben Stunde fich erhoben und ben alten Drud abgeschüttelt hatten. Gie waren ohnebies mit Deutschland geeinigt burch Sprache und Bilbung, follten fie nicht auch politifc perbunben merben; follte

nicht, gerade wie der Deutsche Bund alle Regierungen umschloß, auch das Deutsche Reich alle Stämme umsangen? Im Taumel ber Begeisterung vergaß man, daß ein auf Berfasung gegründeter Staat viel Itrengere Forderungen an seine Angebörigen Relt, als ein bloßer Regierungsverein, und daß er eine Vielfättigkeit der Ziele, eine beliebige Richtung des Bollens dei seinen Angebörigen uicht dubet. Im Rathe des demtichen Fürstendundes tommten die Abgesandten des Königs der Riederlande und Tänemarts mitisen, im deutschen Karlamente war aber tein Plat für Männer, die sich das Riederländer oder Täuen fühlten, ebend ging es mit Ofterreich,

An ber Spite bes beutiden Bnnbes tonnte ber Raifer von Defterreich fteben, benn bie alten Bunbesverhaltniffe berührten ben Rern bes beutiden Lebens nicht; wenn aber Defterreicher am beutiden Reichstage Theil nehmen wollten, fo burften fie burch fein anderes Staatsintereffe in ihrem Bollen beichrantt werben. Run aber fagen fie mit Jubel begrußt, im Barlament und öfterreichifche Staatsmanner lentten Die Entichliegungen bes Heichsminifteriums; ein öfterreichifder Ergbergog mar gum Reiche: verwefer ertoren worden; fo hatte man Thatfachen gefchaffen, welche nur mit ber größten Dabe radgangig gemacht werben tonuten. Erft mabrend ber Ausgrbeitung ber Berfaffung fließ man auf die unübermindlichen Schwierigfeiten, die aus ber un: mittelbaren Bemeinicaft mit Defterreich bervorgeben mußten. Um jenen gu begegnen batte ber Berfaffungsausichuß in bem berühmten § 2 ber Reicheverfaffung folgende Bestimmung getroffen. "Rein Theil bes Deutschen Reichs barf mit nichtbeutiden Lanbern ju einem Staat vereinigt fein."" Darin lag teine Lofung ber ofterreichifchen Frage, ba ber Baragraph von ben wirklichen Buftanben abfah und ein vorläufig rein erfonnenes Defterreich in zwei felbftandigen Salften getheilt, an bie Stelle Des Raiferftaates fette, er ftellte alfo eigentlich nur ein Broblem auf, beffen Bofung fpateren Beiten überlaffen werben follte."

Im Gegeusat zu ben "Sympathien für Desterreich" schreibt Springer an auberer Stelle (Babimann II, 117) und auf frübere Zeit (1842) bezüglich; "Die innere Berworreuheit und Untarbeit der prenßischen Staatskunft trug icon in turzer Zeit bittere Früchte. Dieses ewige Schwanten und Schauteln -

Bilhelm Grimm verglich es mit bem Sin- und hertreiben einer Bolte bei mechfelnber Bitterung, - biefe fittliche Entruftung, wenn das Bolt ber Regierung nicht die ebelften ziele und besten Borfäße gutraute, und biefes Boltern, wenn es sie bei ihren augeblichen guten Borfäßen saste; diese prickelnde Luft nach Thätigkeit und diese Schen vor wirflichen Thaten vermehrten Thatigfeit und biefe Schen vor wirflichen Thaten vermehrten und erditterten die Feinde, entfremdeten und entmuthigten die Freunde. Mit großer Sorge blidten die letzteren in die Julimit. Sie sahen den größten deutschen Staat einem immer steigenden Saffe ausgefetzt, dessen fahrer versportet, die öffentliche Meinung, die ohne Leitung blieb, täglich mehr verwildert." — Diefer Hafter verstützter. Die fer Haften mußte sich noch keigen nach der ungnädigen Entlassing des Wereinigten Landtags," dieser versämmten Gelegenheit, die pretifiche politische Bewegung mühelos zur dentschen zu gestatten, noch mehr nach dem Kampf des 18. und der Ulurpation des 19. März, und biese unselige Versettung der Uluskation unter nächsten zu gestatten der nächsten zu gestatten der nächsten zu gestatten der Uluskation der in der nächsten zu gestatten der Uluspation des 19. März, und biese unselige Versettung der Uluskation mußte in der nächsten zu gest von dem dere rächsten der krieden der Kreinlich im Krauftung der Uluskation der Stand de Bang ber Ereigniffe in Frantfurt fein.

Rach diefen allgemeinen Betrachtungen tehren wir zur Schilberung der Ereignisse in Frankfurt und der Umgebung zurück. Da der Kurfürst von Hessen mit Zugeständnissen zögerte, so erhob sich die Grassfacht an a. In Bockenheim, welches gleichsam eine Borftabt von Frankfurt bilbet, musterte ein Garde du Corps in Uniform 56 freiwillige Pitenmanner. Auf Sonntag du Corps in Uniform 56 freiwulge Pittenmanner. Auf Sonntag ben 12. März war die Entscheidung angesetzt; alle Ortschaften um Hanan, alle Jugänge der Stadt waren verbarricabirt, alle Streitkräfte, in deren Auskultung nichts fehlte zwischen Doppelsüche und Seuggebel, waren bier zusammengezogen, gegen 10000 Mann, unter denne die Sensenmänner noch auf holnlicher Jeit einen gewißen Nimbus trugen. Im Augenblid der größten Spannung traf die Gemährung aller Horderungen ein, nun große Beericau auf bem Martte, Illumination, allgemeine Berbrüderung.\*)

Am 19. Marg murben in Offenbach bie "Margerrungen-ichaften" mit Reben (von Loreng Diefenbach,) Ilnminationen und entfprechenden Transparenten gefeiert.

Sooft malerifd mar am 26. Mary eine Bolfeversammlung



<sup>&</sup>quot;) Das Rabere Gegenwart VI. 537.

im Heidelberger Schlößhof, vo vor dem Otto-Heinrichsbau die Oberkänder und Odenwälder mit ihren bunten Trachen, Gocarden and den Belgmüßen, unter ihren großen schwarzsordsgoldenen Fahnen, deren Stangen mitunter eine Sense war, ampbilibeatralisch aufgestellt waren. Winter Vater, Hofrath Welder und Andhäubelt hoff der Wittelbunkt der Koff aus Mannheim trachen als Robner aus. Frankfurt aber blieb immer der Mittelpunkt der Bewegung und die Aufregung steigerte sich, je näher der Jusammentritt der Notabeln rücke, welcher später den Anmen des "Vorparlaments" erhielt. Am 20. Matz sanden Unruhen vor der Wohnung des Prässbeuten der Mittelscommission, des österr. Generals Grasen Nobili und vor dem Nothschild den Saule statt, weil das Gericht sich verberreitet date, Kürst Metternich sei auf seiner Flucht nach England da oder dort abgestiegen.

Um folde Seenen vor bem Bundespalais zu vermeiben, wurden am folgenben Abende, als der fifert. Befchiftstäger von, Men f be en gen zu Ehren des neu ernannten Bundestagsefandren Grafen Collore do eine Gefellschaft gad, zwei Führer der liberalen Partei in Frantfurt, die DDr. jur. Judo und Binding I. eingeladen, denen man zu Gehbr fprach, mit welcher Freude man den Unichbung der Dinge in Oesterreich begrüßt habe."

Am 10. Marz hatte ber Bundestag, auf Blittersborff's Autrag, die deutschen Regierungen aufgefordert, unverweilt Manner des öffentlichen Vertrauens nach Frankfurt zu lendenen für jede der siedzichen Setinmen bes engeren Bundesraths einen. Sie sollten eine Revision der deutsche Bundesverfassung berathen und die Reibung zwischen Bundesverfassung ner Aufgen Bundesverfassung berathen vermindern.")

In das Borparlament\*\*), welches zusolge des Beichluffes der Heibelberger Bersammlung vom 5. Marz fich aus allen gesenwärtigen oder gewesenen Mitgliedern der Ständelamnern und gesetzgebenden Bersammlungen in allen deutschen Landen, Oft- und Bestpreußen und Schlesdig mit inbegriffen, zusammensehre, wählte die Frankfurter gesetzebende Bersammlung 10 ihrer Mitglieder, darunter 3 Senatoren. Um 28. Marz langte Spheefer Jorban an. Sechsspännig, blasende Postillone voran,

<sup>\*)</sup> Springer Dahlmann II. 215.

<sup>\*\*)</sup> Begenwart II. 682.

von einer berittenen Speenwache umgeben und von vielen Wagen gefolgt, fuhr der Gefangene von Marburg über die Zeil. Uhland, der an demfelben Abend angelommen und bei seinem Gasiftrund Dr. Mappes (Bleichftrage 52, vergl. oben C. 256) abgeftiegen mar, erhielt von den Bewohnern der Altgaffe, welche Tannen por fein Saus pflaugten, einen Fadelgug und fpater einen gro-Beren von feinen Landeleuten. "Man muß bamale in Frantiurt gewesen sein, um fich das Balten bes frifden Geiftes, ber, wie ber Frühling selbft, unter allen Sturmen milb und belebend bervordrang, recht anichaulich machen ju tonnen. Alle Beifter waren rege, alle Gefühle in einen Brennpunkt vereinigt; man lebte auch in neuer hoffnung, und die Besorgniffe, die man empfand, fleigerten ben Muth, Die Rraft und Die Singebnug fur bas Baterlanb."

"Das Bild, bas Frantfurt in jenen Tagen bot, ift ebenfo wenig in Worten wieder jugeben, als in der Erinuerung derje-nigen auszulöfchen, die es geschaut. Ueberall die rege Borbereitung jum Reftichmud; Freiheitsbaume bor ben Saufern, in welchen Abgeordnete erwartet murben; die Fenfter mit Laubgewinden bekleidet. Auf riefigen Fahnen wehten die jungft noch verponten Farben in die Lufte; Gerufte und Chrenpforten erboben fich, beladene Bagen brachten von Rab und Fern bas Immergrun ber Tannenwalbungen. Auf ben Straßen ausge-laffener Jubel, Freudenfchuffe ohne Anlag und ohne Ende. Die Frantfurter entwidelten bie liebensmurbigfte Freundlichfeit für alle ihre Gafte. Ber bie Germanistenversammlung bom herbst 1846 mitgemacht hatte, bem erneuerte fich ber Eindrud, bak Baftfreundichaft nicht iconer geubt werben tann, ale von ben Burgern Diefer freien Ctabt."-\*)

Mitten in biefer Frublingszeit (27. Marz) ftarb ber alte Lupower, ber Lehrer heinrich Adermann, am 30. Morgens 7 Uhr murbe er begraben, mobei fein Baffengefahrte Dr. Stiebel an bem Grabe fprach. Es war ber Tag por bem Bufammentritt bes Borparlaments; am Abend murbe im Theater Schillers "Bilhelm Tell" mit Prolog und allegorischen Tableaur gegeben. Es war Zeit, baf bas Borparlament eröffnet und bamit

eine Art Centralpuntt in Deutschland gebilbet murbe, benn bie



<sup>\*)</sup> Gegenwart V. 384. II. 688.

Aufregung und Berwirrung burch bie beftandigen Bolteveriammlungen und Wirthshausreben, bie Spannung zwischen Republicanern und Monarchiften war aufs hochfte gebieben.

Am Morgen bes 31. Dars fand bie Eröffnung bes Bor: parlamente ftatt. Die Erbaltung ber Ordnung mar ber Burger: webr anvertrant, welche fich biefer Aufgabe gang wibmete. Gie bielt auch unter bem Bortritt ber mit ihren Scharpen betleibeten, aber unbewaffneten Orbner, Die verichiebenen Bugange jur Bauld: firche befest. Un ben Rirchtburen felbft maren ju ihrer Unterftubung junge Turner aufgeftellt. Die Borfigenben und Schriftführer ber Berfammlung maren in vorbereitenber Sigung (im Raiferfaal) ernamt worben und um 10 Uhr jogen bie Abgeord: neten unter Glodengelaute in bie Pauletirche ein, wo bie Buhorer hinter ben Caulen und auf ber weiten Emporbubne bicht gebrangt ber Dinge warteten, bie ba tommen follten. Unten berührten fich faft Abgeordnete und Bublitum, von oben fturmte es in die Debatten binein. Draugen mogte es fturmifc bin und her. Mittermaier als Brafibent mar burd Alter und milbes Befen folder Aufregnug tanm gewachfen.

Mle um balb ein Uhr eine Strafenichlagerei gwifden Republicanern (unter Gubrung pon Germain Metternich aus Mains) und folden, welche bie Reftfegung ber funftigen Regierungeform Deutschlands bem Barlament überlaffen wollten, fich auf ben Bauloplat fortpflangte, ichloß er bie Gigung, weil bewaffnete Saufen fic ber Rirche naberten.\*) Die Burgerwehr ichaffte inbeg balb Orbnung; um balbamei fonnte Die Gigung wieber aufgenommen und bis 3 Uhr fortgefest werben. In ber Berfaminlung trat ber eben auf ber Strafe abgefpielte Begenfat baburch gu Tage, baß Guftav Struve im Ramen feiner Bartei einen aus 15 Buntten bestebenben Antrag ftellte. Der lette Buntt lautete: Anfhebung ber erblichen Monarchie, Erfepung berfelben burch foberative Bundesverfaffung nach bein Dufter ber norbamerita nifden Freiftaaten. Am Abend brachte bie Burgericaft bem Brafibenten, ber im "Englischen Sofe" wohnte, einen Fadelgug, wobei Mittermaier, Igftein, Baffermann, S. Jordan und Dablmann ipraden; gleichzeitig mar eine Berfammlung im "Bolfeed", mo Raveaux und Struve bas Bort führten und Jahn gegen fie auftrat.

<sup>\*)</sup> Gegenwart II. 693.

Am gweiten Tag bes Borparlaments, Samftag ben 1. April, bauerte bie Sigung von 8 bis ! und und von 3 bis 5 Uhr. In ber Bormittagefigung murbe ber Bablmodus jum Barlament berathen, in ber Rachmittagefigung murbe bie wichtigfte Brincipfrage: ob Bermaneng ber Berfaminlung felbft, welche ju einer Conventregierung führen tounte ober follte, ober Bertretung burch einen Ausichuß, burch Beinrich von Gagerns Giufluß gegen Beder und Struve, in bem Sinne entichieben, bag ein Ansichuf von 50 Mitgliedern gewählt wurde, in welchem nieglichft gleichmäßige Bertretung ber verschiedenen Lander ftattfinde. Reben biefem Musichuß follte ber epurirte Bunbestag fortbefteben. Diefer Antrag wurde mit 368 Stimmen angenommen. (Preugen 88, Babern 19, Sachien 2, Burttemberg 40, Baben 44, Deffen-Darmftabt 53, Rurbeffen 15, Raffau 20.) Sur bie Bermanens ftimmten 143 (Breugen 30, Bayern 19, Sachfen 22, Burttemberg 6, Baben 22, Beffen-Darmftabt 21, Rutheffen 7, Raffan 2.\*)

Abende war eine vollständige, glangende Erleuchtung ber Stadt durch ben allgemeinen Enthusiasmus in's Wert gefett. Geenhaft war ber Anblid ber Bafferfeite ber Stadt mit ben erleuchteten Schiffen; an ber Fronte bes Stabeliden Runftinftituts firablte eine Germania von Brof. Jatob Beder. Das Gocthe-Dentmal war auf vier Geiten mit erleuchteten Dentfpruchen von Goethe umgeben:

I. Bu neuen Ufern lodt ein neuer Tag (Fauft).

II. himmlifche Luft, Freiheit. (Gos.) III. Schreitet burch, braves Bolf! (Egmon t.)

IV. Dieß ift unfer, fo lagt une fprechen und fo es behaupten. (Bermann und Dorothea.)

Much bei biefer Illumination tonuten nicht Transparente fehlen, welche ber Difftimmung gegen ben Ronig von Breugen wegen ber Ereigniffe vom 18. und 19. Darg ben icarfften Ausbrud gaben. Gelbft an biefem Abend fand eine Berfammlung im Bolfeed ftatt, mobei Rarl Blind und Auguft Beder fprachen.

Am 2. April erfolgte bann jener Austritt ber außerften Linten, etwa 40 Ditglieber unter Fubrung von Seder nub Strupe, aus ber Berfammlung. Den Bormanb bot fol-

<sup>\*)</sup> Gegenwart II. 695,

genbes. Rob. Blum und Benoffen batten ben Antrag geftellt : Die Berfammlung folle erflaren: Bevor die Bundesverfamm: lung bie Begrundung einer constituirenden Berfammlung in bie Sand nehmen tann, muß fich biefelbe von ben verfaffungemibri: gen Anenahmebefchluffen losfagen, und Die Danner aus ihrem Schoof entfernen, die jur Musfuhrung berfelben mitgewirtt baben. Baffermann batte, um feine Bergogerung ber Sauptaufgabe berbeiguführen, beantragt, an bie Stelle von bevor gu feten in bem, und biefer Antrag war angenommen worden. Bas Die Abiicht von Seder und Struve bei biefer versuchten Spreng: ung ber Berfammlung mar, baben tury nachber ibre Thaten ermiefen , auch fagten fie es offen in einem Broteft , in welchem fie bie Debragbl ber Danner bes Borparlamente Rurftentnechte nannten.\*) 3br Schritt, welcher Abende in allen in Sprech: fale permanbelten Birthsbaufern beiprochen murbe, fand aber fo wenig Beifall in ber Stabt, baß fie fur gerathen bielten, am folgenden Tag wieber einzutreten, jumal ba ber Bunbestag ingmifden ber Berfammlung ibren Billen gethan batte. \*\*)

Am 3. April fand von 10 - 1 und von 3 - 5 Uhr die lette Sigung bes Borparlaments ftatt; am 4. die Wahl jum "Künfziger-Aussichuf", wogu von den Frankfurter Abgeordneten

Dr. Dappes gewählt wurbe.

Diefem Ausschuß wurde jur Aufgabe :\*\*\*)

1) Die Bundesversammtlung einzuladen, mit ihm bis zum Busammentritt der conflituirenden Bersammtlung in Vernehmen zu treten; 2) die Bundesversammtlung bei Wahrung der Interesender Ration und bei der Bervaltung der Bundesangelegen-heiten dis zum Jusammentritt der conslituirenden Bersammtlung selbständig zu berathen und die nöbtigen Auträge an die Bundesversammtlung zu bringen; 3) dei eintretender Gefahr des Batersandes die gegenwärtige Aersammtlung sofort wieder einzuberufen;

4) bei den Regierungen dahin zu wirken, daß die allgemeine Bolfsbewoffnung in allen deutschen Ländern ind Leben gerufen werde.

\*) Gegenwart II. 700.

<sup>\*\*)</sup> Ale die hier gemeinten Gefandten erbaten von ihren Regierungen ihren Abbrufung nur einer nicht: Der Bürgermeifter Smidt von Bremen, welcher ertlatte: "Die Kerts haben mir nichts zu fagen." (Dudwig Denkwürtigfeiten Seite 241.)

<sup>\*\*\*)</sup> Gegenwart IV. 419.

Diefe Auftrage maren bochft elaftifch, ihre Begrengung offen: bar von ben Umftanben abhangig und bei ihrer Aneführung mußte es, ba ber Ausichuß ebensowenig, wie bie Berfammlung Die ibn geschaffen, eine Bollmacht von ber Ration aufzeigen tonnte, porgfiglich auf bie Gewalt ber Thatfachen und auf bie fraftige Saltung bes Boltes antommen. Der Ausschuft vermochte alles, fobalb bas Bolt binter ibnt ftanb. Gein Recht lag in feiner Macht, tonnte er retten in ber allgemeinen Berwirrung, so hatte er ben Beruf bagu. Du dwig fagt in feinen Dentwurbigfeiten (Seite 77): "Diefer Sunfziger-Ausschuß bestand in feiner überwiegenden Dehrheit aus respectabeln und besonnenen Ran: nern, wie fich fpater berausstellte. Gie murben jeboch jum gro-Beren Theil von ben augenblidlichen Ginbruden bingeriffen und ahnten bie Barteiumtriebe ber Republicauer nicht, mit benen fie umfiridt murben. Der Ausschuß wurbe auch ficher in ben Schranten geblieben fein, melde bas Borparlament ibm gestellt batte. wenn nicht bie beutichen Regierungen, und gwar bie großeren am meiften, bem Musichuße eine auffallenbe Untermurfigfeit bezeugt batten, welche niemand mehr in Bermunberung feste ale ben Musichuß felbft. Es hagelte gleichfam von Gingaben von Regier= ungen, Stabten, Bereinen, Gefellichaften und Brivaten, mit Aufforberungen alles Erbenfliche und Unmögliche fur bas Bater: land ju thun, bergeftalt, bag ber Musichuf von Mufen in eine Stellung gedrangt murbe, bie einer proviforifden Regierung pon Deutschland febr nabe fam." (Bergl. and G. 228, 231.)

Ans biefen Berhältniffen entwidelte fic dann der wunderichfie Justand. Man tomite (Unfangs im Gaal der gefiegebenben Berfammlung, dann wogen des größeren Raumes im Kaiferjaal) 311eben, wie Beutschland öffentlich regiert wurde. Da hörte man am 10. April die Berhandlung über Rücknahme des Bunbesbeschlichfes hinsichtlich der Wahlen; am 11. wurden nach anferegeriden Verthandlungen der Bedelin; am 11. vurden nach anferegeriden Verthandlungen der Bevollmächtigte nach Cassel gefandt (Wippermann, Blachiere und heckforen mit Aufträgen, welche sogar die eventuelle Alsehung des Kurfürsten in sich foliossen?); am 19. erstattet Benede p mit dem ihm eigenen lyrichen Pathos den Bericht über seine und Spahe Gendung zu Hertvegh und seinen Schaaren nach Strasburg, Batel, Constanz, Lertvegh und seinen Schaaren nach Strasburg, Batel, Constanz,

<sup>\*)</sup> Bergl. Dudwit Dentw. S. 240.

Donaueichingen, Engen zc. Es tann nicht unfere Abficht fein, bier eine vollftändige Geschichte ber Berbandlungen bes 500 Ausschusse zu geben, nur einzelne perfonliche Erinnerungen und har ratteriftlische Epiloben tonnen bier Raum finden.

Am 4. April war der Fünfziger: Ausschuß zusammengetreten, date Soiron († 6. Mai 1855) zu seinem Borfisenden, N. Slum und Abegg zu bessen der Seilvertreter, Heinrich Seinon († 16. August 1866) Benedey († 8. Februar 1871) und Briegled aus Codnrg († 28. April 1872) zu Schriftsührern gewählt. Wir daben oben geschen (S. 313), daß im Ausschuße möglichst alle Staaten vertreten sein sollten.

Run mar aber Defterreid, in feinem politifden Bemußtfein langft vom übrigen Deutschland abgelost, im Borparlament nur burch einen Grafen Biffingen, ber außer in andern Sanbern aufallig auch in Defterreich begutert mar, und burd einen fluch: tigen Literaten Abolf Biesner aus Bien, bamale in Beibelberg mobnend, vertreten. Da biefe Bertretung au ichmach und Die Competens beiber bei fo geringen Begiebungen gum Rafferftagt angunmeifeln mar, fo beichloß ber Musichuf, noch feche Danner barunter Balagty und Mleg. Bach\*) in feinen Schoof eingulaben und fich fonach auf 56 ju verftarten. Die Debraabl ber foldergeftalt Bezeichneten fand fich niemals bei bem Musichuß ein. Dafür tam am 9. April eine Depntation aus Bien, bei melder fich Soufelta, v. Unbrian und Ruranda befanden. Gie ericbienen, obgleich Rurandas Geftalt nichts weniger als ritterlich mar, bemaffnet mit Schleppfabeln und begleitet von feche Biener Studenten mit beutichen Sahnen und Scharpen, ein aus ber Biener Aula übertragener Dummenfcang, beffen Abfictlichfeit und Frembartigfeit im Gegenfat ju bem einfachen anfpruchelofen Gintreten aller andern beutiden Abgeordneten, nach beiben Geiten bin zeigte, wie bie Biener Revolution funftlich bie Brude geichlagen fur bie Defterreicher jur Theilnabme an einer ibnen gang frembartigen politifden Entwidelung, Mus bemfelben Befühl ging auch bie Forberung bervor, baf; in einer befonberen Gigung Die ofterr. Mitglieder feierlich in ben Musichuß aufgenommen werben follten. Dies gefchab am 11. April in ber beutich:reformirten Rirde mit Soufelta, Ruranda, Endlider, Bornboftl, Dubl-

<sup>\*)</sup> Gegenwart IV. 422.

feld und Dr. Schilling Kuranda und Schilling wurden mit G. von Wächter, Kangler von Tibingen, am 25. April nach Prag geschickt, um eine Betheiligung der Tichechen am deutschen Barlament zu bewirken; am 3. Mai erstatteten sie dem Fünfziger-Ausschuß Bericht über ihre erfolglofe Sendung.

Jugwischen trat in Frankfurt die Abgeordneten-Wall jum Barlament in den Vordergrund. Am Diermontag den 24. April entwickleten unter dem Kräftbium von Kilolaus Had de erm an uin der Katharinentirche die Candidaten ihr Brogramm. Zuerft iprach Dr. Sch len mer; dann ein Dr. jur. Kilp, welcher in echter Demagogenweise ein unglaubliches Eldorado von Setuererleichterungen und Ausgabenvermehrung des Staates entwicklet; Kilp verschwand bald nachher vom politischen Schauplag und aus dem Leben.

Es folgten bie Reben von Dr. DR. Reinganum, Dr. Bucho, Dr. Binding und & Funt. Die Berfammlung bauerte von 3 - 8 Uhr. Bur Unterftutung von Dr. Jucho's Babl fand am folgenden Tag unter bem Brafidium bes Dr. med. Mappes eine Bolfsberfammlung ftatt. Sucho murbe am 28. April mit 6650 Stimmen ermablt, Reinganum erhielt 1404 Stimmen. Go tam ber Dai beran, in welchem bas erfte beutiche Barlament eröffnet werben follte. Die Aufregung, Die fich im Laufe Diefes Monate in Baris und Bien in fo furchtbaren Stoken entlud, und in ber Rabe Frantfurts: im Raffauifden, in Maing, in Sangu zc. in bobem Grabe porbanden mar . fonnte naturlich Die gum Site ber beutiden Rationalversammlung erforene Greis ftabt nicht unberührt laffen.\*\*) Bon allen Geiten ftromten neben ben ausgezeichnetften und bebeutenbften Dannern auch nicht wenige verbachtige Befellen berbei. Die Turner murben bearbeitet, Die Arbeiter: Badergefellen und Andre, murben aufgereist, ibren Meiftern ben Geborfam ju verweigern, und jum Theil .. ausgumanbern," bas beift fich jenfeite ber Frantfurter Barttburme ju begeben und bort fogenannte "Bolteverfammlungen" abzubalten. Das befannte Lepe l'iche Bromemoria\*\*\*) und ber Raiferplan ber Bertrauensmanner gog Del in bie Rlammen.

<sup>\*)</sup> Gegenwart IV. 429.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. auch Dudwit Denfwurbigleiten G. 77.

Biertes Bud.

Dan ftritt beftig in ben Boltsversammlungen und Boltsvereinen; die Arbeiterverfammlungen murben brobend. Ragenmufiten bilbeten faft die einzige Dufit, welche Die Leute noch boren wollten, fo bag bas Theater leer ftanb und bas Berfonal fich bedeutende Abjuge gefallen laffen mußte. Befondere groß: artige Demonstrationen fanben bor bem Saufe bes Frantfurter Befandten jum Bundestage, bes Cooffen Dr. Barnier, in ber Racht pom 13. Dai ftatt . melder bas befannte . von S. von Bagern und Bergenhabn besappuirte Brotocoll mitunterzeichnet batte\*). Derfelbe erflarte biefe Unteridrift amar in öffeutliden Blattern babin : Er babe bamit nur eine gar nicht zu verweigernbe Canaleiformlichfeit erfüllt, Dies beidwichtigte aber feinesmegs Die aufgeregten Gemutber. Debrmale, jumal am 14. und 15. Dai. murbe in ber Racht Allarm gefdlagen, weil man repolutionare Ausbruche befürchtete\*\*). Benn es nun auch burdaus nicht bagu fam, wie ber Sannoveriche Minifter Stuve am 18. Rai in offener Rammerfibung erflarte, bag ber Runfriger-Ausichuft nabe baran gemefen fei, fich als proviforifche Regierung qu erffaren; auch von Seiten bes Senats ber weiteren Angabe biefes Minifters widerfprochen warb, als batte die Regierungsbeborbe erflart, fie tonne fur bie Rube ber Stabt nicht mebr baften: fo ftanben bie Dinge boch bebentlich genug. Der Genat und bie große Mehrzahl ber Burgericaft ergriffen indeffen geeignete Dagfregeln. Jener fagte fich uach bem Borgang Beffen: Darmftabt's und Raffau's von bem verhaften Bunbesbeichluffe vom 4. Rai los. und mablte ben Schöffen Soudan jum Bertreter ber Stadt beim Bundestage; Diefe eröffnete in Begiebung auf ftabtifche Berbaltniffe bie Ausficht auf gefehmäßige Reformen und brang in gablreichen Boltsversammlungen, welche in ber Ratbarinenfirche abgehalten murben, barauf, bag bie nothmenbigen Berfaffungeanderungen ber Freiftabt einem aus ber Ditte ber Befammtburgericaft frei gemablten Berfaffungerathe übertragen murben. Der Genat fügte fich biefem Begehren und erließ in Sinfict auf die allgemeinen vaterlandifchen Angelegenheiten am 16. Dai, swei Tage por Eröffnung bes Deutschen Barlamente einen Aufruf an die Burger und Ginmobner pon Stadt und

<sup>\*)</sup> Gegenwart JV. 440.

<sup>\*\*)</sup> Begenwart V. 387.

Band , welcher Jeben , "fur ben bie Ghre ber Stadt einen Berth bat, Jeben, ber bie fernere einheitliche Entwidelung unferes gemeinfamen Baterlaubes aus ben eigenen freien Entichließungen ber Bertreter beffelben erwartet, Jeben, ber Liebe fur Deutichs land im Bergen tragt," bringend aufforberte: "Die Ghre ber Stadt und bie Bflicht gegen bas Baterland burd Aufrechtbaltung ber Rube und Ordnung, burch fraftigen Wiberftand gegen jebes undeutiche Beftreben gu retten und ju erfullen." Die Burger: icaft trat enger aufammen gegen bie Rubeftorer, aber aus ben Arbeiterverfammlungen , welche von einigen Demagogen aufgereist wurden, wollte fic ber Beift ber Unrube nicht bannen laffen. Er gab fich in ben aufreizenbften Maueranschlägen und gefähr= lichften Bublereien fund. Schriftlich aufgeforbert von etwa 100 Burgern, Die fich ju Diefem Zwede versammelt batten, entichlog fich ber Genat am 24. Dai, brei biefer Demagogen; Lomenftein, Effelen\*) und Eb. Belg, \*\*) auf polizeilichem Bege aus ber Stabt ichaffen ju laffen. In ber Berfammlung bes Barlaments am 24, follte biefe Musmeifung von Seiten ber Berren Schlöffel und Wilhelm Jordan jum Gegenstand einer Interpellation gemacht merben, mas aber bie Debrbeit nicht gulief. \*\*\*)

### Drittee Rapitel.

Um Die getreue Bollziehung feines Auftrags : als Bemabrer und Suter ber Bolferechte, bis jum letten Angenblid gu ermeifen. beichloß ber Runfgiger-Ausschuß, erft unmittelbar vor ber Conftituirung bes Barlamente fich formlich aufzulofen. Dies geichab in feiner 37. Sigung am 18. Dai, Rachmittage 3 Uhr. Ru berfelben Stunde traten in bemfelben Caale, mo ber Ausichuf fich verfammelt batte, Die Mitglieder bes Barlaments gur Er: nennung eines einftweiligen Borftanbes gufamment). Rachbem, bies gefcheben mar, festen fich bie beutichen Rationalvertreter

<sup>\*)</sup> Chriftian Effelen, † 34 Jahre alt im Irrenhaus ju Rem-Port am 15. Mai 1859. \*\*) MIS Schriftfteller "Treumund Belp," † 14. Dai 1876 in Gotha.

<sup>\*\*\*)</sup> Stenographifder Bericht über bie Berbanblungen ber beutiden con-Rituirenben Rationalverfammlung. I. 77. 83.

<sup>+)</sup> Stenograpbifder Bericht I. 1.

in Bewegung, um in feierlichem Buge mit entblogtem Saupte fich in bie Baulefirche ju begeben. Der Austritt aus bem Romer erfolgte aus bem öftlichen Bortale puntt 4 Uhr, und ber Bug bewegte fich unter bem Belaute aller Gloden ber Stabt und bem Donner ber Ranonen über ben Romerberg, burch bie Reue Rrame, an ber Borfe vorbei nach bem mestlichen Gingang ber Baulefirche. Den Bug eröffneten Mitglieber bes Frantfurter Restcomité, unter Bortragung von zwei beutschen Fabnen, ibnen folgten bie beiben Altereprafibenten mit ben Alterefecretaren. benen fich bie übrigen Abgeordneten ju Bieren anichloffen. Bon ber Treppe bes Romers bilbete bie Frankfurter Stadtwebr Spalier bis jur Rirche\*) und empfing ben Bug mit ben üblichen militarifden Chrenbezeugungen. Der laute Bivatruf bes Boltes mifchte fich mit bem ber Stadtmebr, aus ben Genftern murben Tucher gefdmentt, und große ichmargrotbgolbne Rabnen webten gur Reier bes Tages aus ben meiften Baufern ber Stabt, \*\*).

In ber gweiten Sigung am 19. Dai, murbe Beinrich von Gagern mit 305 von 397 Stimmen jum proviforifden Brafibenten gemählt\*\*\*). Bon ben Berhandlungen ber Rationalver= fammlung tann an biefer Stelle naturlich nur anbeutungemeife bie Rebe fein und in foweit fie auf bie Stimmung in ber Stabt jurudwirften. Befondere aufregend maren bie Rationalitatefragen. Am 25. Dai tam ber Broteft ber Ditglieber bes polnifden Nationalcomité gegen die Babl jur beutiden Nationalverfammlung. fowie bie Bitte, biefelbe moge fich fur Freigebung ber polnifchen Theile Defterreiche und Breufene vermenben, und Die Beglaubis

<sup>\*)</sup> Der Schnud ber Rirche bei ber Eröffnung ift oft befchrieben morben (3. B. Dudwit C. 228). Dier feien als filr Die Zeit carafterififch nur bie gwei Inforiften erwähnt, welche binter ber Rebnerbuhne gu beiben Seiten bes Reichsablere angebracht maren,

I. Des Baterlanbe Grofe, Des Baterlanbe Glid, D ichafft fie, o bringt fie Dem Bolle gurild.

II. D malle bin, bu Opferbranb, Beit über Canb und Deer, Und ichling' ein einig Liebesband Um alle Bolfer ber,

<sup>\*)</sup> lieber bie hauptfachlichen Beifonlichfeiten, welche bie beutiche Ratio-nalberfammlung bilbeten, und ben Gang ber Berhanblungen ber Berfammlung orientirt am beften: Rat! Bi e ber ma n n, Erinnerungen aus ber Pauleftiche. Leipzig, Guftav Maver. 1849.

gung ber ungarifden Befanbten jur Borlage. Am 26. Dai rief bie Debatte über bie Mainger Angelegenheit bie leibenfchafts iche Arbaite auer die Dataige angeregnet ein ereingent-lichfte Aufregung in der Rirche und außer ihr hervor, und am 27. Mai ranbte der Antrag von Titus Mareck († 1850 in Amerika) auf Garantirung der flawischen Rationalität in Dest erreich, über welchen nur österreichische Mitglieber bas Bort ergriffen, ber burchaus nicht orientirten Berfammlung ein paar Stunden, um ichließlich im Berfaffungsausschuß begraben ju merben. Es murbe baber als eine Boblthat begrußt, als am 31. Mai abermals Heinrich von Gagern mit 494 von 513 Etimmen jum Päcilbenten gemöhlt wurde. Bom ersten Auftreten Gagern's war seine vorzugsweise Begabung zu bieser schwierigsten Etelle allgemein gesühlt worden und diese Uederzeugung (prach fich in ber Stimmengabl aus\*). Sagern wohnte in bem hermann Rumm'ichen Gartenhaus (Bodenheimer Anlage 2); bort murbe an Abend im ein eiertiger großer Kadelgup dargebracht. Dennoch tauchten die Rationalitätsfragen, welche außer der niederländige, limburglich lugenburglichen in den öfterreichische Rekhaltliffen murzelten (böhmilde, italienische) auch hater wieder auf und erregten zweclos die Berfammlung, denn außer diametral entgegengesehten Anfichten bemmte auch ber Mangel an Renntnis bei ber großen Mebraahl ber Mitglieder jede Berftanbigung. (vergl. Sigungen bom 5., 7. Juni u. f. m.)

Es wurde daher allgemein das am 11. Juni eintretende Auflichten Leben begrüßt, aber anders donr es im Rath der anders wont es im Rath der demotratischen Beten begrüßt, aber anders donr es im Rath der demotratischen Bereine beschichten. Es heißt darüber in der schon mehrmals angeführten Darssellung\*\*): "Das An on tag strän 3, den, das sich um diese Zeit zu einem Centralclub für Deutschand auszubilden bemühre, sing schon damals an, in einen karten Gegensch zu dem neu entstandenen Bürgerverein zu treten, der ersten großen geselligen Berbindung in Frankfurt, die alle Stände und Consessionen in sich vereinigte. Der Bürgerverein nahm zwar schonlan angalt zu und blieb nicht ohne Einstußed hoch trat der Gegensch desselben zum Montagskränzigen Ansangs nicht so schorf servor. Im Montagskränzigen lebbi entwickleibe

<sup>\*)</sup> Ueber bie intimeren Borgange vergl. Springer Dahlmann II, 254 ff.

<sup>\*\*)</sup> Begenwart IV. 388.

fich im Laufe bes Monats Juni ein Rampf gwifden ben rabicalen und ben liberalconfervativen Clementen, in bem bie letteren fur einige Beit ben Sieg bavontrugen. Es maren nämlich fcon bamale Aufftanbe gegen bie Rationalversammlung im Bert, wie wir fie in ben Septembertagen erleben muften. Den politis iden Bereinen lag bie Frage nabe, ob bie proviforifde Centralgewalt, beren Ginfenung bei ben überall bervorbrechenden Unruben und ber machienden Obnmacht aller beutiden Regierungen allgemein als eine nothwendigfeit erfannt murbe, auf bem republifanifden Boben fteben, ober burd ibre Attributionen und bie Damit au betrauenbe Berfonlichfeit als Die Spite eines conftitutionell-monardifden Staatsorganismus ericeinen folle. mar bie Frage; ob Republit ober Monarchie? welche bie Sturme mabrend bes Borparlamente erzeugt, in etwas veranberter Form wieder auf die Tagesordnung gefest, und gwar, nachbem fic Die Barteien beffer orientirt batten. Es traf biefe Frage in Die Beit, mo ber Bulcan in Baris mit neuen, furchtbasen Ausbruchen brobte, Die nicht lange auf fich marten liegen; ale in Brag ber blutige Rampf swifden Tichechen und Deutschen gum Ausbruch tam : mo Berlin und Wien fieberbaft aufgeregt maren : ale in ber Rabe von Frantfurt, in Maing, Biesbaben, Beinheim bie burgerliche Ordnung tief erschüttert war und auch bie Barlamenteftabt fich in ber lebhafteften Bewegnng befant. Diefen Zeitpuntt mablte ber Demofratifde Berein au Marburg (Dr. Baprhoffer) um auf Bfingften einen Congreß fammtlicher Demofratifden Bereine in Frantfurt auszuschreiben. - Dan iragte fid, mas biefer Begencongreß, angefichts ber mirtlichen Bertretung bes beutiden Bolles, bier bebeuten ober bemirten folle? Dan erinnerte, bag in Nordamerita ein foldes Tagen neben bem Rationalcongreß ftreng verboten fei. - Unruben und Unordnungen in ber Umgegend ; in Offenbach, in Bergen und an anbern Orten, mobin bie aus Frantfurt verwiefenen Leiter ber fo vielfach miß: brauchten Arbeiter Diefelben ju fogenannten Bolteverfammlungen beidieben batten, maren nicht geeignet, Die Beforgniffe gu minbern, In ber Rationalversammlung wurde ebenfalls ernftlich barüber verhandelt (8. Juni)\*), ob und welche Borfichtsmaagregeln von ibr felbft angeordnet ober burch bie ftabtifden Beborben peranlaft

<sup>\*)</sup> Stenographifcher Bericht I. 253. 257.

werben sollten. Die Versammlung lehnte zwar die Anordnung von besouderen Machtregeln ab, aber man erinnerte von Seite der Franklurter Abgeordneten in der Oderpokantskeitung (vom 10. Juni), daß der Senat ohuehin das Recht habe, den Beikand der Gewaffineten Nacht in den Nachdarfkaaten anzurussen, wenn es notheneldig werden. sollte Unter diesen Ungstellt zu der Andre als der größte Theil den Eongresse zu bestelligen, aber als der größte Theil der Anweichen sich entrett hatte, safte eine Minderheit den entgegengesitzen Beschuld. Das erzeugte allgemeine Enträltung; viele Mitglieder, worunter ein großer Theil des damaligen Borstandes drohten auszutreten; der Berein war seiner Auflöhung nache. So durche dem speech usgreifte Beschulß in einer Generalversammlung zurückgenommen und fast einstimming beschoffen, mit dem demokratischen Congersse in teine Berbindung zu treten. Derselbe machte sich dann das Vergnügen, zu derertiven, daß außer der demokratischen Vongerssein teine Berbindung au treten. Derselbe machte sich dann das Vergnügen, zu derertiven, daß außer der demokratischen Vongerschie in teine

Reben biefen in ber allgemeinen Lage Beutschlands begründeten Ghrungselementen lagen auch noch rein locale Momente der Aufregung vor. In der Racht vom 6. dis 7. Juli wurde in Sachfenhausen dem Bäder Jost eine Kachenmusti gedracht und loustiger Unsig verübt. Am Abend des 7. wurden einige als Theilungener der Unordnungen bezeichnete Bewohner Sachsenhaufens verhaftet, aber einer davon von den theilvoeise decahsteins derhaftet, aber einer davon von den theilvoeise decahsteins derhaftet, aber einer davon von den theilvoeise decahsteins derhaftet, dere interhauser (Duartier D) befreit. Die Teuppen mußten sich in das "Deutsche James" flüchten, wurden mit Schüssen ausgegriffen und erwiderten sie aus den Fenstern. Sin Sobat niel tod und einige sivilisen sieher der verhalbeiten. Sin Sobat amputirt.) Die Soldaten röumten auch das Deutsche Jaus, dinter ihnen wurde die Brüde und die Auglänge, welche von der Landseite nach Sachienhausen siehren, mit tuusgerecht erdauten Barricaden gesperrt, welche mit Bewaffneten beieht wurden. Da man von Seiten der Behörden Bedensten trug, äußerste Wachsprecht erdautenn Barricaden gesperrt, welche mit Bewaffneten beieht wurden. Da man von Seiten der Behörden Bedensten trug, äußerste Wachsprecht erd nachwenden, so blieb der Aufsländ über 24 Ehnnben im ungeftörten Besth von Sachsenhausen. Das Jost'she haus vorrebet in dieser Zeit vollständig zerlött. Anzwissisch Lamen die verschehten

Sadjenhäufer jur Befinnung, lieferten einige Unruhftifter der Polizie aus und am Morgen des neunten Juli war alles wieder in Ordnung. Auch bewies der geschätte, allen Regeln der "Aunf" entfprechende Bau der Barricaden, sowie die zwecknäßige Bertheilung derfeben hinlänglich, daß die thätigken Forderer des Auffandes nicht Sachfenhaufen angehoten. Bürger Esselten bes Arbeiterwerins, einer von den Oreien, die früher aus Frankfurt verwiesen worden, ward als flart compromittirt zur Jatt gebracht.

Es war Zeit, daß der Anarchie in Deutschland ein Ende gemacht wurde. Rach langen Akmpfen wona mu 28. Jani das Gefest über die Bildung einer Centralgewalt mit 450 gegen 100 Stimmen angenommen worden, am folgenden Tag wurde Erzbergag Johann von Desterreich mit 436 Stimmen zum Reichsverweier gewählt\*) und durch eine Deputation ihm die Wahl mitgetheit. Am 11. Juli Abends sechs Uhr tam der Reichsverweier in dem sessign der Krankfurt an, wo er von einer unendlichen Volksmenge seit 9 Uhr Morgens erwartet wurde.

Um 12. Juli, nachbem Sedicher jenen berühmt geworbenen Bericht über Die Genbung nach Wien erftattet batte, welcher in beifviellofer Tactlofigteit taum von anberm, ale unendlichen Reften, Umarmungen und Dablzeiten ergablte, ericbien ber Reiches verwefer in ber nationalversammlung, geleitet von fünfzig Abgeordneten, unter welchen fich burch ben Bufall bes Loofes Robert Blum, Binde, Baffermann, Arnbt, Merd und Gravell gulammen fanden. Biebermann, als Schriftführer ber Berfammlung, verlas bas Befet über bie Ginführung ber proviforifden Centralgemalt; ber Erghergog ertlarte, er merbe es halten und balten laffen. Er ertlarte ferner, fich feinem Amte in Frantfurt ungetheilt widmen und feine Stellung in Bien, mo er als Ber: treter bes nach Innsbrud geflüchteten Raifere fungirte, aufgeben gu wollen. Geinem Saufe glaubte Ergbergog Jobaun wohl in Frantfurt mehr nugen ju tonnen, ale in Wien und bas Frubjabr 1849 bat biefe Borausficht bestätigt. Cowie ber Reichsvermefer

<sup>\*)</sup> Gegenwart V, 203 wird folgende Episobe ergabit: "Bon ber Linten war unter ben Aufgerufenen gufallig B. Jordan ber erfte Er nannte ben Ramen: "3obaun" - hier eine lange, auf Theaterwirtung berechnete Baufe - "Mam von Infelin".

in ber nationalversammlung bie Unnahme ber neuen Burbe erflart batte, begab er fich in ben fürftlich Thurn: und Taris'ichen Balaft, ben Sit bes Bunbestages. Bereits am 29, Suni batte Die Bundesversammlung in einer Bufdrift bem Ergbergog Johann, Die Berficherung ausgebrudt, fie fei fcon por bem Schluffe ber parlamentarifden Berathungen über bie Centralgewalt von ben Regierungen ermächtigt gewefen, fich für feine Babl gu fo bobem Berufe auszusprechen. Best ertlarte fie ibm burch ben Dunb bes Brafibialgefanbten von Schmerling, baf fie bie Ausubung ihrer verfaffungsmäßigen Befugniffe und Berpflichtungen in bie Sanbe ber proviforifden Centralgewalt lege, verbieß ibm bie Mitwirfung aller beutiden Regierungen, und verfundigte, baß fie ibre bisberige Thatigleit als beendigt anfebe. Gine glangende Beleuchtung ber Stadt feierte am Abend bie Auflojung bes verbaften Bunbestage und boch mar im Wefen fo gar nichts verandert. Die öfterreichifche Suprematie bauerte fort, nur Schmer: ling bieß nicht mehr Brafibialgefandter, aber er mar bas ein: flufreichfte Mitglied bes Minifteriums ber Centralgemalt.

Der Reichebermefer bezog, nachbem er feine Stellung in Bien niebergelegt batte und am 3. Auguft nach Frantfurt gu: rudgefehrt war, bas Saus "Bum Fifcborn" (D. 158, große Efchenbeimergaffe 74), über beffen mechfelnbe Schidfale R. Th. Reiffenftein\*) berichtet bat. Die altefte Urfunbe, welche von Diefem Saus handelt, gehort bem Jahr 1394 an. Rachbem biefe, durch ben Antauf benachbarten Territoriums erweiterte Befitung feit 1597 in bem Befit ber Familien Raib und von Gunberrobe gemejen mar, taufte fie 1802 ber Bantier Beinrich Dulbens um 52000 fl. und ließ in ben folgenben Stabren burd ben Architetten Galin ben Brachtbau aufführen, wie er wenig veranbert noch jest ju feben ift. Das Dulbens'iche Saus war von ben preußifden Bunbestagsgefaubten von Ragler und von Scholer bewohnt. 1844 ging es burch Erbichaft an bie Ramilie von Leonbardi über und murbe 1845 von Berrn Datthias Borgnis für 120,000 fl. ertauft. Rur ben Reichevermefer murbe bas Saus entfprechend becorirt, bie Thuren mit fcmargrothgolbnen Bergierungen eingefaßt, an bem Saupteingang jum erften Stod bas Gallionbild ber Corvette Frantfurt von ber

<sup>\*)</sup> M. VI. 179.

beutichen Flotte, mobellirt von Krof. 3werger, in Sips aufgestellt. Das halfrunde Sallensimmer war bas Empfangszimmer ber Gemablin bes Reichsberwefers, der Gräfin von Meran, welche mit ihrem Gemabl und ibrem Sohn am 3. Mugult ihren feierlichen Einzug gehalten hatte. 1852 erftand der Bürgerverein das Mulbens'iche Jaus von herrn Borgnis für 130,000 fl. Die Sibungen des Reichsministeriums fanden im Thurn und Taris'schen Balasse hatt.

lleber Die Babl bes Reichsvermefers fagt S. von Treit: ichte\*): "Deutschlands Oberhaupt mar ein ohnmächtiger Brivatmann , ber ebenfo in ber Luft ftanb , wie bas Barlament felber - und welch ein Dann! In folden Tagen bes Riebers merben alle bunteln Rrafte rege , bie in ber Geele bes Boltes ichlummern, and bie Rrafte ber Mythenbildung. Die Belt ergablte fic von einem Trintfpruch bes Ergbergogs Johann, ber, mar er mirflich gehalten, ber politifchen Rabigfeit feines Urbebers ein Armuths: geugniß ansftellte und jum Ueberfluß gur Salfte erbichtet mar. Um biefes Trinffpruche wegen marb an Deutschlands Spite geftellt ein fcmacher, bequemer alter Dann, flug genug, um Das Bolt mit iener lothringifden Gemutblichfeit angubiebern. welche unferer Gutmuthigfeit fo bochgefahrlich ift, ausgeflattet mit allen Attributen eines Monarchen , nur nicht mit ber Racht, und febr geneigt, feine unverantwortliche Gemalt gur rechten Stunde auch unverantwortlich au gebrauchen, fie ausaubeuten sum Beften bes Saufes Lotbringen." \*\*)

Wir muffen gurudgreifen gur Darftellung ber Frantfurter Bertaffungsangelegenheit. Der Senat hatte beantragt, bie nicht langer zu umgebende Revision ber Initiative einer Commiffico au überlaffen, die auß 21 Mitgliedern bestehen möge. Davon follte der Senat und die fländige Bürgerrepräfentation je 5 aus ihrer Mitte, die von der Bürgerichaft gewählten Nitglieder des gesetzebenden Körpers aber die übrigen elf ernennen. Die geischgebende Berfammlung dagegen ichlug vor (am 1. August), einen von den driftlichen Burdern in Stadt und Land für

<sup>\*)</sup> historische und bolitische Auffabe 2. Auff. Lygg. 1865. S. 429 \*) lieber das Felmach, wecheo am 26. Juli die Frantfurter Artik ibren Collegen aus bem Barfament auf der Maintig gaben, vergl. ober S. 272. Es ist das Per Lapsus Falfass flatt Bring heinrich zu berichtigen K. Henry IV, Act II, Seene 4).

Ausichlug ber Beifaffen, ber ifraelitifden Burger und ber felbft: ftanbigen Burgerfobne) ju ermablenben Berfaffungerath von 30 Mitaliebern an bilben, auf meldes Broiect ber Senat am 14. Auguft einging. Es mar bas ein Compromiß amifchen ben Bestimmungen ber Conflitutionsergangungegete, melde (Art. 50) ben Laubbewohnern bei Berfaffungeanberungen teine Stimme jugeftanb, und ben Rorberungen bes Beitgeiftes. Gegen biefen Compromif trat querft ber neugegrundete "Deutiche Berein" auf. Er forberte feine Mitburger auf, nur folde Danner in ben beablichtigten Berfaffungerath ju mablen, welche fich und ibn fur incompetent ertlaren und auf die Berufung einer von allen Staatsangeborigen obne Unterfdieb an mablenden conftituirenden Berfamm: lung bringen murben. Diefer Anficht ichlof fich nicht nur bas Montagetrangden, fonbern auch beffen Antagonift, ber Burgerverein an. Es murbe eine gemeinfame Lifte aufgeftellt von folden Candidaten, welche fich im Boraus in biefem Sinn ausgesprochen hatten und bei ber allgemeinen Abftimmung ber driftlichen Burgericaft, mobei fich über 3000 Babler betheiligten, fiegte jene liberale Lifte über Die ibr entgegengefette mit großer Debrheit. Der neue Berfaffungerath batte taum feine öffentlichen Sigungen im Raiferfaal begonnen, als Dr. Rugler am 2. September ben Antrag ftellte, eine bon allen Staatsangeborigen in Stadt und Land freigemablte verfaffungs: gebenbe Berfammlung pon 120 Mitaliebern mit ber Abfaffung ber neuen Conftitution fur ben fleinen Freiftaat au betrauen. Am 11. September murbe ber Antrag mit 26 gegen 3 Stimmen angenommen.

### Diertes Rapitel,

Anzwischen hatte der Berlauf des Arieges in Schleiwig-Solltein die größte Aufregung in ganz Deutschland hervorgerufen, weiche am heftigsten in der Parlamentsstadt und ihrer Umgegund sich äußerte und von Agitatoren zu andern Zweden geschützt wurde.\*) Aber neben denen, welche die schlesvigs-hosseinische Angesegneheit nur der Gradwesser der revolutionären Badrue

<sup>\*)</sup> Ueber ben Gang ber biplomatifchen Berhandlungen feit bem Juni vergl. Gegenwart V. 316. ff.

ober ber Bormand jur Steigerung ber politifchen Aufregung mar, ftand jur Geite bie murbige Geftalt Dablmann's. "Dem Danne," fagt Treitfcte\*), "ber bie beften Rrafte feiner Jugend, Die Treue eines Menidenalters ber Sache Schlesmig-Solfteine gewibmet, ichlug bas Berg bober, als im Frubiabr ein ehrlicher Rrieg bie alten Leiben feines Beimatlanbes gu beenben ichien. Er boffte, bort im Rorben merbe fic bie Sache ber beutiden Ginbeit entideiben, bod ber Bertrag von DR almo gerftorte feine theuersten Soffnungen. Das Bapier gitterte in feiner Sand und feine Stimme bebte, als er am 5. September feine Interpellation an bie Reichsminifter richtete, welche fragte, ob all' biefe Schanbe mabr fei. "Am 9. Junius,"" - fo folog er - "vor noch nicht brei Monaten, murbe bier in ber Baulstirche beichloffen, bag in ber ichlesmig-bolfteinischen Angelegenheit bie Chre Deutschlands gemabrt merben folle, Die Chre Deutschlande!"" Diefe Dabnung an bas Beiligfte, mas Deutsche tennen, aus einem Munbe, ber nie ein Schlagwort fprach, fiel ericutternd in alle Bergen. Dit Dube gelang es bie Beratbungen um 24 Stunden ju bericbieben.

Die eine Racht anberte nichts an bem Ginne bes Dannes. Er beantragte jest bie porläufige Giftirung bes Baffenftillftanbes und nie trat iconer an ben Tag, welche Gluth patriotifder Leibenichaft unter ber ftarren Gulle feines rubigen Befens brannte. "Unfere eigenen Lanbeleute bem Untergang ju überliefern, bas ift es, wogu ich nicht ben Duth befite und eben barum bin ich fo muthig."" Und ein Blid in eine finftere Butunft that fic auf, ba er rief: "Unterwerfen wir uns bei ber erften Brufung, bie uns nabt, ben Dachten bes Auslandes gegenüber, fleinmutbig bei bem Anfange, bem erften Anblid ber Gefahr, bann, meine Berren, werben Gie 3br ftolges Saupt nie wieber erheben! Denten fie an biefe meine Borte: nie!"" Er ftanb allein in feiner Bartei : burd bie Stimmen ber Linten und bes linten Centrume warb ber Befdluß, Die Ausführung bes Baffenftillftanbes ju fiftiren, angenommen". (238 gegen 221 Stimmen)\*\*) Eine langere realpolitifche Auseinanderfebung ichlieft Treitichte

<sup>\*)</sup> Auffane G. 430.

<sup>\*\*)</sup> Ein febr lichtvoller Bericht fiber bie Berhanblungen bes 5. Geptbr. Gegenwart VII, 308.

mit ben Borten: "Dahlmanne Rebe war, im englischen Barlalament gesprochen, Die That eines Staatsmannes, in einer Rationalversammlung ohne Dacht bas verlorene Bort eines eblen Batrioten, ber bas Unmögliche verlangte". - "Die Strafe folgte bem Rebler auf bem Ruge, Das Reichsminifterium trat ab, Dahlmann ward beauftragt, ein neues Cabinet ju bilben. Langfam, ohne Chrgeig, ohne eine Aber jener rudfichtelofen Rubnheit, welche in ben Berfonen nur Mittel jum Zwede fieht, mußte er wohl, bag er ber Dann nicht mar, einen großen (?) Staat gu leiten; er bot jest einen gar traurigen Anblid. Geine Freunde ftanben auf ber Seite ber Begner. Gine Berftanbigung mit ber Linten verfprach feinen Erfolg, ba bie Meinungen über bie Mittel jur Musführung bes Giftirungebeichluffes ju weit auseinander gingen, und ber Mann ber ftrengen Ueberzeugung tonnte fich nicht ju einem Compromiß entichließen. Rach einigen Tagen gab er verameifelt feinen Auftrag gurud.\*) Unterbeffen waren bie beutiden Truppen, trop bes Siftirungsbeidluffes, aus ben Bergogtbumern abmaridirt, ber Baffenftillftand beftand thatfachlich, nur bag mehrere ber für Deutschland barteften Bedingungen nicht ausgeführt murben.

Am 14. September, da die Berathung über die endgültige Berwerfung des Maffenftülsandes begann, war die Stimmung in der Paulstieche bereits verwandelt. Aber es war doch ein tragischer Augenblick und die Ahnung einer großen Katastrophe stog durch die Halle, als in der Ammerung des 16. September verkündet ward, der Massenstillsand sei mit 257 gegen 236 Stimmen) im Wesentlichen gutgeseisen worden, und ein dumpfes, misstantendes Getöse der Galexien dies Ergebniß begrüßte. An senem Abend zerriß der Schleier, der das Auge der Deutichen Wonate lang umnachtet; sie daten geträumt, eine wirfliche Reichsgewalt und ein mächtiges Parlament zu besichen; seht mußten die beiden Gewalten gestehen, daß Breußen über das Schiffal Deutschlands zu entscheden hatte. Wohl war es nothwendig, daß die Rationalversammlung ihre Ohnmach bekannte, ober um so bitteres

<sup>9</sup> Anjebend und theinveife humoriftisch berichte Ductoig über die Berjude jur Bildung eines Minifteriums dom 5.—16. Septör. (Onchoig S. 87) und über den Eindruck des Siftrungsbeschhaftet auf die fremden Cobinette. Cavaig uac fagte in biefer hinficht: Bi ces foux de Francfort voulent la guerre, ils Fauront.



Ruffen verfteht ber große haufe nicht: er sah in ber Mehrbeit ber Kaulelitche einfach Berrather Die Antionalversammlung billigte ben Russfenftliffand, um nicht bas Beet, noug lie beutser war, bas Berfassungewert, zu gefährden; boch in bemielben Angenblic brach ihre einzige Nacht, ihr moraltische Anlieben zusammen. Se war ber Anfang bes Enbes. Run regten sich alle unsauberen Elemente, welche die Demotratie umfaste, und hehten durch bas Gefährei: "Werrath an Schleswig-Holftein!" ben Poble zu Morb und sindlofen Aufruhrei."

Rach 8 Uhr hatte der Präfibent der Berjammlung das Aefaltat der Abstimmung verkändet. Die Paanloktiche war aufgeraft in berz und obergereissendem Toden, in der Berjammlung in den unteren Rämmen, auf der Gallerie. Unter dem Törkorderten unheimlich Gefalten nach dem Goetheplat zu einer Boltsberathung auf; die das Haus verlassenden Abgoerdneten der Mehrheit, in der Berwirrung auch die der Minderheit, vourden verhöhnt, beschindten, in die Jucht getrieben. Die "Webseindsalle" an den Bahibbsen, der Bermalungsort der gemäsigten Linken, wurde andallsch verheeret; man siedte door den Aten Turnvaler 3 ab n. der sich die nur mit Lebensgefahr den Unter Aufrenden einen Kachstellungen entsog.")

Aehnliche Verwistungen tourben am Englischen Hof begangen, vo auf Hecklicher gefahntet wurde, ber am 18. September in Höchigh ibm Tode wie durch ein Kunder entging.\*\*) Das Haldhobes wilden Fagers ging durch die Stadt, Gese und Obrigkeit waren ohnmächtig. Singelne Vorsteber der Frankfurter Elubs (mit Ausnahme des "Dentichen Bereins") improvisiren eine gemeinschaftliche Zusammenkunft und beschöllen, auf den folgenden Tag (einen Sonntag) zu einer Bolksversammlung einzuladen. Der Aufruss ward noch in der Kacht gedruckt, und war am 17. September am frühen Morgen chon in allen Wörfern der Imgegend angeschlagen. Die Volksversammlung fand um 4 11hr auf der "Klingliweibe" statt, welche jest der "Zoologische Garten" einnimmt, einen weiten, damals von einzelnen Baumguppen beseitet Anger an der Endstation der Hanner Citer

<sup>\*)</sup> Das Rabere in: "Schwanenrebe von Friedrich Lubwig Jahn." Frantfurt am Main, Auguft Ofterrieth. 1848. 14 S. 8.

<sup>\*\*)</sup> Das Rabere in ber Milg. bentichen Biographie, f. v. Dedicher

babn , welche ominofe Rusuge brachte. Es mochten 10 - 12000 Meniden versammelt fein . barunter viele Reugierige , boch auch sablreiche Danner mit Ruutteln , Biftolen und ber rotben Reber am Sut. Gin Borfteber bes Montagefrangens fprach querft, Er rieth, ber nationalversanmlung eine Abreffe gegen ben eben gefaßten Beichluß ju überreichen. Goldes marb jedoch von ben nachfolgenden Rednern siemlich bobnifd abgewiesen und nun tamen bie Antrage: Fracturidrift ju fchreiben, ber Debrbeit ber Rationalversammlung por bie Saufer und Leiber ju ruden, um fie aum Austritt au bewegen. Auch bas ericbien ben Bu: thenben gu gelind. Die Korpphaen fprachen endlich bas Bort bes Rathicle aus: "Macht Barricaben mit eueren Leibern; jagt bie Boltsperratber, Die Rationalversammlung, auseinander ; fort mit ben Belbfaden, ber Bourgeoifie! Much bie Linte muß fort, welche mit ihren Salbheiten alles verbirbt! Dur Die außerfte Linte fann, foll und muß bie Bewegung gum Riele führen! Co murbe bann endlich burd Aufbebung einiger bunbert Sanbe und einiger taufend Stode ber Befdluß gefaßt, Die Dlajorität ber beutiden nationalversammlung für "Berratber bes beutichen Bolles, ber beutichen Freiheit und ber beutichen Chre" ju erflaren, Die beutiche Ration in Diefem Ginne gu belebren, por Allem aber biefen Befdluß burch eine Deputation ber Rationalverjammlung felbft ju eröffnen\*).

Die fremben Theilnehmer ber Bolfsverfanmlung wurden ausbrucklich aufgeforbert, am nächten Tage in der Stadt zu bleiden, um dem Beschluffe Rachbruck zu geden. Ein Deil der wilden Schar zog darauf in den "Deutschen hof" (große Bodenbeimergafie No. 9) den Bersamulungsort der Linten, sie zum Austritt mangen aufgescheten. Diefer Austragit er deen deselbg gestellt, aber gegen eine Minderzahl von 19 Stimmen verworfen worden. Bogt wies die Anflürmenden zurück; Beneden siellt wienen das Berber dertiche ihren Beginnens von. Beide wurden versöhnt. Das Rad der Revolution rollte schnell, wie es zu thun

<sup>9)</sup> Die Miglieber biefer Deputation waren: Fr. Schith, Diepenbrod, t prenß, Officier a. D., Karl Krug Prof Friedrich Napp, ebe mal. A bg., Anders Greginann, Annel Neisogh, B. 3. Schopler, Germann, Beneticking, Karl Bruche aus holfein. G. hoft ist 1877 in Paris els Correspondent deutfder Zeitungen, und ein miefeicher De Br... und Regefch (Stensgaphischer Berich III. 2184). Dos Schrieben Apps vom 28. Juni, worit et einem Auskritt erfährt St. 28. 1. 643.



pflegt. Rach wenigen Stunden waren die, welche auf dem Gipfel der Boltsgunft gestanden, nun auch den Verräthern beigesellt! Auch in Sachlenbaufen sammelren fich gegen 4 Uhr flarte

bewaffnete Schaaren an bem Affenthor; fie pflanzten bort eine Sahne auf und machten Unftalt, Barricaben ju errichten. Der Abgeordnete Dajor Teichert aus Berlin († April 1853 gu Berlin an ber Cholera,) welcher in ber Rabe an ber Ballftrage in Sadienbaufen mobnte, ftanb mabrent biefes Borgebens mit ben Burgern Strobeder, Rumbler, Abt und Diebel por feiner Thur und fprach ju ibnen: "Ibr Sachfenbaufer merbet boch nicht bulben , baß bier Frembe Euch fagen : es muffen Barricaben ge: baut werben." Sogleich gingen biefe Danner in ben bichts gebrangten Saufen bon mebreren Sunberten binein, fprengten benfelben und gmangen biejenigen, melde bie Barricaben bauten, fie felbit wieber megguraumen; fie nahmen Die Rabne meg und bielten eine mufterhafte Ordnung ben gangen Rachmittag und bie Racht binburch in Sachsenhausen. Die Thormache mar nur bon 4 Beffen befest, bie nicht abgeloft worben maren; bie Sachfenbaufer forgten fur ihre Rabrung und unterftutten fie in ihrem Dienft, teine Bewaffnete bereinzulaffen (Stenogr. Berichte III. 2190.)

Mitterweile" hatte aber der Senat, aufgefordert durch mehrere achtdare Bürger, die Sentralgewall erlucht, die Nationalversammlung und die Stadt zu schüßen, da er es sür den Augenblich nicht vermöchte. Duckwiß derichtet: "Ein Ministerium erstlirte nicht. Dennoch rief Schwerling die in Frankfurt anwesenden Mitglieder des vormaligen Ministeriums zusammen, um zu berathen, welche Maaßregeln zu ergeisen seine. Schwerling und Beuder schlugen vor, Militär von Mainz und Darmsstadt zu ergeisen seine Mitglieder der gebruchten, um nit Gewalt die Ordnurg berzuskelten Aufgenen die Freinge her Wedenken trugen, gebrauchte Schwerling das Argument: "Sewägen Sie, meine Gerren, entweder Sängen die Aufständischen uns, oder wir hängen sie; wählen Sie."
Man vurde daher bald über die militärischen Maasfregeln einig und beschloß, obzleich alle Legitimation dazu keller, von Mainz

<sup>9)</sup> Bon hier an eine hauptquelle bie amtliche Frankfurter Oberpostantsgeitung vom 19, 20, 25. und 26. September, ferner die "flighfatter aus ber bentichen Rationalversammlung" vom 27. September, enblich Denkustraligietien von A. Dudwig 1841-66. Bremen 1877. S. 88.

vier Bataillons Infantecie und eine Batterie zu beordern, auch die Regierung in Darmifadt zu eringen, alles verflägdare Militär nach Frankfurt zu senden. Sowohl in Nainz, als in Darmifadt wurde dieser Aussockenung Folge geleistet, es tamen jedoch von Mainz, nur zwei Bataillons am Morgen des 18. in der Frähe (3 Uhr) an, die beiden anderen erft Nachmittags, weil inzwischen die Essendahn aufgebrocken worden under".

Die naberen Umftanbe ber Berufung ber Truppen bat ein Mitalieb ber Stadtwehr, welches in ber Racht vom 17. bis 18. September in ber Borfe auf Wache war, folgendermaßen mitgetbeilt : Berr v. Comerling tam mit bem Frantfurter Linien-Dberft hoffmann und bem Burgermeifter Dr. Muller um 11 Uhr Abende in bie Borfe und fragte ben Frantfurter Stadtwehrmajor Rauch, wie viele Mitglieder ber Stadtwehr anwefend feien und auf wie viele fur ben nachften Tag gu rechnen fei. Dajor Hauch jablte etwa 150 Dann, auf feine Anfrage wegen bes nachften Tages ertlarte fich aber wohl nicht bie Balfte bereit, wieber Die Bache zu beziehen. Darauf begab fich Schmerling in Begleitung von Burgermeifter Duller und andrer Gerren etwa um 111/2 Uhr in ben Homer. Beim Beggeben aus ber Borfe fagte er gur anwesenben Mannichaft: "Run, wenn es fo ift, ba wollen wir balb Rath ichaffen ; warten Gie noch einige Stunden, meine herren, und dann follen Gie abgeloft werden." - Auf bem Romer wurde in turger Berathung Die Dachtlofigfeit ber localen Beborben gegenüber ben etwa tommenben Greigniffen conftatirt und nach Maing telegraphirt, wo Truppen bereit ftanben. In ber Frube bes 18. Ceptember trafen mit ber Taunusbabn ein Bataillon Defterreicher und ein Bataillon Breugen ein; jene murben auf ber Beil, biefe auf bem Rogmartt aufgeftellt.

Am 18. September Morgens war die Nationalversammlung in Berathung begriffen; da alle Pläge befest waren, wurden die Thüren der Paulskirche geschlossen Wor der Ahür, die nach dem nordwestlichen Terppenhaus sührt, trieb sich eine Menichen

O' Eine vom öftert. Inf. Reg Erzbergog Nainer, eine vom prenßischen Regiment Nr. 38. (Odiester). Danach ift Gegenwart V. 393 zu bei ichigen. Daß alle Legitmation gefelbt bach ist einer Der zahleriden Gebächnisscher von Dackvis, indem ichon am 17. bas Ministerum Schmelling fich bereit erflät batte, bie Gehächte in vollen Bereitschriftlicht ib ger Wilnug einer Allen eine Ministerium weiter zu führen. (Oberpoflamtszeitung 20. September, Minister Der bei der Verlagen eine Ministerium weiter zu führen. (Oberpoflamtszeitung 20. September, Minister Der bei der Verlagen eine Bereitsche Bereitsche Geschlichte der Verlagen eine Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen eine Verlagen der Verlagen der

menge berum, welche ein Soufter aus Robelbeim mit Spaffen beluftigte. Balb mar biefelbe auf etwa 50 Berfonen angewachien. Um biefe Beit tam ein fleiner Trupp beran, welcher fich nach ber meftlichen Rirchenthur brangte, Bier bing ein Blacat: "Gingang nur für Abgeordnete." Unter bem Ruf : "bie Abgeordneten find für bas Bolt, für uns, alfo baben auch wir bier Eingang!" und unter Sobngefdrei murbe bas Blacat abgeriffen. Durch ben Erfolg ermutbigt, verfucte ber Rubrer bie Thur ju öffnen; biefelbe gab nach, und unter Sallob fturmte er mit feinen Begleitern in bie Rirde. Ratürlich murbe bie fleine Gogar fogleich von ben Bebienfteten bes Saufes gurudgebrangt, aber ber Borfigenbe ber Berfammlung erflarte bie Berathung fur beeinflußt und fanbte gu ben ingwifden auf ben großen Rornmartt gezogenen preußifden und ben auf bem Rogmartt lagernben öfterreichifden Truppen um Sous. Sofort murben bie Gingangetharen famintlich von ben Eruppen befest und bas Bublitum abgebalten. Un ber Rorbfeite ber Baulefirde ftanben an ber Ede ber Rird. gaffe, wo an ber Comibt'ichen Brauerei ber Durchgang febr eng ift, Die öfterreicifden Truppen in zwei Gliebern, Gewehr bei Sinft. Reugierige brangten fich binter ibnen berum, unter ibnen mar ein alterer Dann in Sembarmeln, ber, in einer naben Rabrit beidaftigt, Frubftud gebolt batte. Dit feinem Raftchen voll Lebensmittel auf bem Arm ftand er rubig und fab nach ben Golbaten. Bloglich erhielt er von feinem Sintermann einen Stoß und fiel mit ber Schulter in bas Bajonnett bes vor ihm ftebenben, gerabe rudwarts geneigten Golbaten. Blut flog auf bas weiße Semb; in ber Menge erhub fich ein Befdrei: Blut ift gefloffen! fie ftob aus einander. Der Officier, ber abgemenbet gestanden und pon bem gangen Borfall nichte bemertt hatte, giebt jest raich ben Cabel, commanbirt : Achtung, Gewehr auf! und lagt bie Trommel rubren. Dies wiederbolt fich an jeber Thur ber Rirche und jest verbreitet nich mit ber großten Schnelligfeit in ber Stabt bas Gerucht, bas Militar fei mit bem gefällten Bajonnett auf bas Bolt eingebrungen, und babe mebrere Berfonen niebergeftogen; jest begann ber Huf: "Fort mit bem fremben Militar!" und ber Bau ber Barricaben nach Germain Metternichs am Abend guvor entworfenem Blan. Metternich felbft fuhr um 2 Uhr nach Daing, um jeben Berbacht von fich abzulenten.

Die öftlich ber Baulefirche mit ber Front gegen bie Reue Rrame aufgestellten preukiichen Truppen murben beidimpft und tonnten nur mit Dube pon ibren Officieren gurudgebalten merben. Erichmert mar bie Action ber Truppen burch bie in ber Umgegenb ber Baulstirde aufgeichlagenen Diefbuden. In ber Stadt murben bie gaben balb gefchloffen. Auf ben Strafen, jumal in ber Rabe ber Baulstirche, wogte eine, beständig burch bewaffneten Rugug pon aufen perftartte Menge, melde ben Deputirten ber Mehrheit heftige Drohungen gurief. Die Rationalversammlung und die bicht gefüllten Ruborerraume maren wild aufgeregt. Um balb elf Ubr maren eben bie unfinnigen Antrage von 30 Mitgliebern ber außerften Linten beseitigt worben : "Die Truppen wegzugieben und überall Reutvablen gur Rationalverfammlung anguordnen"\*) und auf ber Tagesordnung ftand ber Artifel ber Grundrechte: "Die Wiffenschaft und ihre Lebre ift frei."\*\*) Da brobnen bie Angeln ber Thuren an ber Rorbfeite. Der Abgeordnete Rießer tritt haftig ein und bemubt fich, die innere Pforte gn verriegeln. Ihm bringen einige Butbenbe nach, bie mit Mube und Unftrengung jurudgeftogen worben. Soch und Sallob braufen. Drangen. Rlopfen und Stofen gegen Die innere Thur, Die fich icon in ber Mitte fpaltet\*\*\*). Der Brafibent Beinrich von Gagern erbalt innen, fest, eruft und murbevoll bie Ordnung. Drauken ruden Breuken mit gefälltem Bajonnett por, und verjagen bie Aufrührer, beren Buthgefdrei burch bie Rirche tont und bie benachbarten Stragen fullt. Gin 15. Dai nach Barifer Mufter ift ber beutiden Rationalversammlung erfpart; ein bloges Abbild bes frangofifchen 24. Juni bereitet nich vor, vorerft noch ftill und faft gemutblich.

Ueberall erheben sich, theils sestgebaute, theils schwache, booch strategisch mu dese um die Altstadt errichtete Barricaden. Sie wurden jum Theil von wenigen jungen Leuten und Kindern gang harmlos wie jum Spiel erdaut. Die Truppe ungenigend

<sup>9.</sup> Bober Karl Bogt noch Abert Sium weren unter ben Antragfellern.
Den Antrag, die Eruppen nach Runin junklighieften, unterschierten Reich am Dannan, von Ertinfoler, Martine, Der Berger ihreite Priechten Reich infert,) Eripaer, Timte am Bamberg, Schöffel aus Scheffen, Mode, Beter miter,) Eripaer, Timte am Bamberg, Schöffel aus Scheffen, Mode, Beter auß Agern, Meinhard, Guntert Gibert, Scheffen, Berinder, III 216-3, 200 (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998) (1998)

<sup>\*)</sup> Genogr Bericht III 22013, 22019.
\*) Diete der "Gegemart" V, 393 entmannen Borte zeigen, im Gegenlab zu unserer obigen Darftellung, wie fich in ber Kirche, nuter ber ausgertegten Bezimmitung, bie Dinge ausnachmen.

und vor allen Dingen jum Sout der Rationalverfammlung aufgeboten, fcreitet nicht ein, um fich nicht zu zerstreuen.\*)

Die Frantfurter Burgermehr, fo thatig und energifch jur Beit bes Borparlamentes, finbet fich, ba enblich Allarm gefchlagen wirb, bodit fparlich ein, jum Theil in Rolge ibrer Berfplitter= ung in allerlei Corps obne Rudfict auf Die Stadtquartiere. Es ift fomer fur ben einzelnen Dann, burch bie wilben Saufen ben Sammelplat feines Corps ju erreichen; Apathie und Berführung tragen bas 3brige bagu bei. "Das Gigenthum ift beilig - Tob!" ichreiben die Rabelsführer an die Thuren ber Reichen, und begnugen fich, einzelne Baffenvorrathe aufzubeben und folche Saufer und Fenfter gu befegen, von welchen leicht auf bie Truppen geschoffen werben tann. Endlich gegen 2 Uhr. nachdem bie Rationalversammlung geschloffen ift und frifche Truppen (1 ofterr., 1 preug. Bataillon aus Daing, 1 Darmft. Bataillon ans Darmftabt, 2 ofterr., 2 preug. Gefchuse) angelangt find bricht ber Rampf los. Auf bem Liebfrauenberge . ber Schnur- und Tongesgaffe greifen bie Defterreicher, in ber Ditte ber Beil, mo bie Safengaffe einmundet, nach ber Conftabler= mache ju, Die Breufen bie Barricaben an. An ber Ede ber letteren Strafe, nach ber Tongesgaffe au, fiebt eine bobe, fraftig pertbeibigte Barricabe, welche um biefe Beit von ben Defterreichern vergebens befturmt wird. Gegen 4 Ubr ift ber größte Theil ber weftlichen Stadttheile befreit; man tampft mit großer Anftrengung auf beiben Geiten in ben öftlichen. in ber Allerheiligengaffe und Sabrgaffe nach bem Dain au. Sachienbaufen, bas fich am Abend porber ber Aufftanbifden er-

<sup>&</sup>quot;Allerdings ich ich unter ben Augen einer au ber Auffabletwocke aufgesellen Inteflichen Compagnie spielend ben Ion ber Bartied, ber die geftellen Inteflichen Compagnie spielend ben Ion ber Bartied, bei der bei gebraffe jertie, beginnen und mich vollenden, aber ein Interat ber Intefligenhölten iener Iong angebe boch auch mit Recht : "Genen Alter Bertrichen dauen, dass schwere Frachtwolgen berbeisschen und umführen, mit altem Eine gefüllte Fäller mehrer Erntner ihmer, weiche hertuletbaten mögen erft den Kunchsseinen und werten und bertrichten mögen erft den Kunchsseinen und ernet weiter in der Bartiebaten mögen erft den Kunchsseinen und ernet betrichten waren an ber Bautstick, die nöhlichen am Blieferensssien, die Bliebsein der Bartiebseine hier Bartiebseine hier Bartiebseine ber Ausbeiter, Ko. 31.) auf der Bliebssige zu gestellt der Ausbeiter der Ausbeiter der Verlagen der Ausbeiter und der Verlagen der

wehrte, ift jest im Befitse berfelben. Auch auf ber Bleichstraße wird heftig gekanpt. Diefen Kampf habe ich aus meinem Jaufe Bleichtraße 54 mitangefeben und will einige Einzelbeiten barüber bertichten.

Junächk sei bemerkt, daß die topographische Beschassenieser Gegend damals eine ganz andere war als jest. Die 
Brönnerkrasse war damals noch nicht durchgebrochen; zwischen
große Eschenheimer-Gasse und Altgasse gab es teine Seitenstraße
der Bleichstraße, als das Radyaßgen, welches dich an der Seite
der Alter übergeripials durch das jestige Sendenbergische Arcal
kührte und seinen Eingang von der noch jest bestehenden Arcepe
batte. Bon dieser Treepe kam man gleichzeitig mit einer Wendung in den Zwinger, welcher vertielt, tehlweise als Seilerdahn
benutzt, zwischen der Damm der Bleichstaße einerseits, den
Mauern der Bleichgatten und des Betersfirchsofs anderreitis
berführte. Dieser Jwinger ist jest von der Arceppe (gegenäber
Ro. 62) dis zur Brönnerstraße zum Sendenbergischen Areal,
von da die zum Pfesserfornschen Jamie (Ro. 31) zur Straße
gezogen. An beisem Honzie war eine Barticade errichtet, jedoch
war das Arottoir frei und der Wächter mit rother Feder auf
bem zut unterhole ein Barticabenbauer das Arertain und
hach mit einem Brechesen zwischen der Vernan der
von weiteren Unternehmungen ab. Es war die Rush vor den
Feturm.

Ra do wis, welcher Bleichftraße 23 wohnte, tam von bem Eichenbeimer Thor her, als er den Weg zu seiner Wohnung durch bie Barricade gespert fah, sehte er sich zum Ausruhen auf die Plante an der Treppe und kehrte dann um. Endlich um. 3 Uhr icalle der regelmäßige Marlichfritt einer geordneten Truppe vom Sichenheimer Thor ber. Eine prenpsische Sompagine nahm bie volle Breite der Straße ein und rüdte ohne die Bedung, welche der früher geschilberte Jwinger bot, zu benutzen, auf die Barricade los. Es scheint nicht, daß die Barricade felbft beiet war; die Schlien, welche sie vertheibigten, lagen wohl in den Kenstern der hintenskehenden Höglier und der Wenten der kinden der Bromenade. Plößlich, etwa da her Johe des Haufen nach der Promenade.



med. Fr. Bilb. Fabricius (†1872) bewohnte, erhielten bie Breufen eine moblgezielte Galpe, mehrere fielen permundet. Aber obne au gaubern ruden bie Unverletten weiter vor. Buerft fucht Sauptmann Julius Subner bie Barricabe ju erflettern, aber er fällt tobt, von einer Rugel getroffen. Lieutenant Bilbelm pon Sillesbeim übernimmt bas Commando und fturst auf Die Barricabe mit bem Ruf: Bormarte Rameraben, folgt mir! Auch ibn ftredt eine Rugel nieber. Gofort tritt ber Dritte Officier, Lieutenant Auft por und ruft ben Leuten gu: Rameraben, es gilt bie Ehre bes preugifchen" Ramens, Bormarte! Da fturat auch er; erft bem vierten Offigier, Lieutenant von Bannemis, gelingt es bie Barricabe ju nehmen. Auft war nicht verwundet, nur betäubt, die Rugel batte bie Epaulettes getroffen, welche er ale binberlich vorber abgenommen und in die Brufttafche bes Mantels geftedt batte.\*) Sobald bie Barricabe genommen war, eilte ich in bie Bobnung bes Dr. Rabricius, um ben Bermundeten Die erfte Gulfe mit gu leiften. In meiner Gigenichaft ale Arst gelangte ich auch fpater in bie Saubtwache, mo ich Beuge intereffanter Scenen mar, insbefonbere auch ber Berbandlung Schmerlinge mit ben Abgeordneten ber Binten , welche Ginftellung ber Feindfeligfeiten verlangten. Als ibr Bortführer fungirte ein rabicaler Schulmeifter Roffler pon Dels, ber fogenannte "Reichscangrienvogel." meil er immer in einem gelben Nanfing-Angua ericbien.

Das Reichsministerium bewilligte um 4%, Uhr einen Wassenstillstand von einer Stunde, da in biesem Fall von der erwähnten Deputation die Rämmung der Warricaden in Aussside gestellt war. Dieß traf nicht ein, vielmehr fiel in diese Zeit die Ermordung von Au er die al die U. Auch hier müssen wir zum Berständich ber Lesser eine topographisse Schilberung voraussichiden. Die jeht mit Häuser bedeckte "Vornheimer Halbe" war damals eine dürftige Weide, nur am östlichen und sülden Anah von vereinzelten Halern und stilichen Anah von vereinzelten Halern und seine diesen von Appelallen in verschieden Richtungen durchschilten. Sin impsiger, im Sommer ausgetrocknier, ungeregelter Vach, der Abstüt bes Wassers von Legen kan der den kanden Andelse

<sup>\*)</sup> Deutsche Beitung Ro. 264, 265, Boffifche Beitung Rr 227, Fing-

welcher in den Bethmannschen Weiher, das ehemalige "Beftilenzloch" sich ergoß, dunchgog die Hate, und warden, woer die langste, wom Frankfurter Hatener (heute Gaußstraße) die zur Bornheimer Gelnhäuserstraße (heute Bergerstraße) ziehende Baumreihe, den nächsten Weg zwichen Bornheim und Frankfurt, durchichnitt, von einem Brüdchen überwölbt, in bessen Albe eine Ruhebank kand. An der Sübseite lag am Rand der Haten kahen die der Eubseite lag am Rand der Haten die des Anderwegs der (jett parcellitet) Garten des durch seine Wosenhannen Gärtners Schmidt, in der Mitte besselben das Woddnadunt Archibause.

Die beiben genannten Abgeordneten hatten fich, Auersmalb nur auf Lichnowelb's Bitten, swifden 4 und 5 Uhr in burger: licher Rleibung und ju Pferbe, bem Friedberger Thor binausbegeben, um fich über ben Stand ber Dinge ju unterrichten. Gie wurben jeboch balb von einem Saufen mit Flinten und Senfen bemaffneter, jum Theil betruntener Bugugler ertannt, verfolgt, und ichlugen, ber Bege untunbig ober in Befturgung, einen Seitenweg ein, ber fie gerabe in bie Bemalt ihrer Feinbe lieferte. In außerfter Befahr, mit Schuffen und Steinmurfen angegriffen, fanben fie Cout in bem Grunbftud bes Gartners Schmibt, ber bie Flüchtigen in feinem Saufe verbarg und mit eigner Lebensgefahr verleugnete. Die Meuterer, ficher gemacht burch bie nach bem Garten führenben Spuren ber Bferbe, unterfuchten inbeg bas Saus und fanben Auerswald in einer Bobentammer verftedt. Bieberholt fiel mabrend bes Suchens bie Beidulbigung, bie Reiter, welche boch ohne jebes Schiefigewehr maren, hatten auf fie, bie Berfolger, gefchoffen! Dan führte ben General unter Mighanblungen aus bem Garten nach bem Bege nach Bornbeim. Als Auersmalb aus bem Saufe gebracht murbe, trat ein Beib mit wuthentbranntem Geficht ibm entgegen, fcimpfte und folug mit einem Regenschirm ihm auf bas blutenbe Saupt. Er bat um fein Leben, er habe ja nie etwas gegen bas Bolt gethan! er habe funf Rinber, welche erft vor Rurgem ihre Mutter verloren; Alles fructlos - er murbe erfcoffen! Buerft betam er einen Schuf ins Bein; er wollte über ben Graben fpringen, ber an ber Gartenmauer bergog, fiel aber binein; ba erbielt er einen

<sup>\*)</sup> Eine aussührliche, biftorifc-topographifche Beidreibung ber Bornbeimer Saibe von bem ehemaligen Pfarrer Golbard in Bornheim, Mi. III. 118.



zweiten Cous burch ben Ropf, au bem er ftarb. Rachträglich ergab fich, bag bie Morber Anerswald fur Schmerling gehalten hatten!

Rach Auerswald's Ermorbung wurde bie Rachforichung nach bem Gurften mit erneuertem Gifer fortgefest. Dan fant ibn endlich im Reller und ichleppte ibn unter Drobungen und Dinbanblungen, an feines Gefährten Leiche porüber, in Die über Die Bornbeimer Saibe führende Bappelallee\*). Roch im Saufe felbit batte fich bem Rurften ein ebler Beiduner gur Geite gestellt. Dr. Martin Sobes. \*\*) Diefer berebete unter Lebensgefahr Die Deuterer babin, ban fie ben Gefangenen nach Bornbeim transportiren mochten. Schon mar bie Salfte bes Weges bis an jenes oben ermabnte Brudden gurudgelegt, ale einige aus bem Saufen, ben Rod Lidnomothe in Stude riffen, um, wie fie fagten, ein Un: beuten von ibm ju gewinnen. Lichnoweth bielt fich bierburch für ernftlich bebrobt und griff bem Ginen nach bem Bewehr, bas man ibm unter Butben und Toben wieder entwand. Bualeich erbielt er einen Rolbenichlag auf ben Ropf. Gin anbrer legte auf ben Gefangenen an, ber nun von ber Ceite feines Beidutere weg nach ben Baumen gulief. Da fiel ber Couk: Lichnomoto fturate, von binten in ben Unterleib getroffen, mit lautem Schrei gur Erbe. Roch murben auf ben Liegenben mehrere Schune abgefenert, auch migbanbelte man bas Opfer und ichredte Die, welche Beiftand leiften wollten, burd Drobungen gurud. Mle aber mebr Menichen berbeifamen, entfernten fich bie Thater. Man bob ben toblich Bermunbeten auf und brachte ibn unter bem Schut ber Bornheimer Burgerwehr, von ber bie Berren Low und Selffrich rabmlid genaunt werben, nach bem Schmibt'iden Saus, wo Dr. Sobes bem Gurften ben erften Beiftand leiftete. Lichnoweth verfügte über feine Sinterlaffenschaft und murbe bann nach ber Bethmann'iden Billa gebracht. Berr Billot

<sup>\*)</sup> Auerswalds Leiche wurde junachft nach bem Treibhause bes herm Schmidt gebracht und um Mitternacht unter Mititarbebretung in bie Stadt transportit. Die Pierbe beiber Abgeordneten wurden jum Berkauf nach Offenbach gebracht.

<sup>\*\* 3</sup>M. Hobes aus Aurhessen, Lebrer an ber G. Bunsen'ichen Erzie hungkanstalt (vergl. S. 103), 1826 von ber Immediateommissen yf Copfe wegen Hocherstal yn selektiginer ferkungssteine everutseit, fabrist Medicin in ber Gemeig, Brojector an ber Hochfolde in Barich 1841, Prof. ber Anatomie 1843, febt bande als Benslowar in Sorphisa

einer der Mitbewohner des Schmidt'ichen Haufes, war borthin geeilt mit der Nachticht von dem Geschenen; er traf den Fürsten Kelix von Hobenlohe, welcher mit einer Albsheilung Tarmstädere Oragoner, die er aus der Stadt geholt, den Berwundeten abholte. In der Bethmann'ichen Bilda wurde Lichnowsch vom Dr. Wolff behandelt, dann nach dem Krankenhaus zum beil. Geist gebracht, wo er Moraens 1 Ubr am 19. September verschiede").

Bir wenben und jum Rampfe in ber Stadt jurud. Um 6 Ubr . nachbem ber Maffenftillftanb abgelaufen mar, begann ber Rampf von Renem. Um 7 Uhr tamen vier Darmftabter Beiduge unter Bebedung von Dragonern über bie Dainnedarbrude, jagten bie Beil binauf und begannen, am Romifchen Raifer aufgefahren, Die Barricabe an ber Lowenapothete gu beichießen, welche lettere noch lange Beit bie Rugelipuren zeigte." Diefe Barricabe murbe um 1 Uhr Morgens ben 19., Die Barricabe am Trier'iden Blatchen murbe erft Morgens 3 Ubr ge: nommen. Abends um 11 Ubr tam murttembergifche Artillerie mit 16 Ranonen, aus Schlesmia-holftein gurudtebrend, im Gil: marid von Gieken an. Die Stadt bot ein lebhaftes militarifches Bilb. Die Babl ber Truppen mar im Lauf bes Tages auf 12000 Mann angewachfen. An ber Paulstirche lagen tidedifde Bobmen am Beimadtfeuer und liefen ibre ichwer: mutbigen Bolfslieber ertonen. Die gange Beil mar mit Strob beftreut, auf bem neben ibren Bferben bie mube Dannicaft

Die Scene in ber Bethmann'ichen Billa ift burch ein Bilb verewigt. Der Bericht bariber ift in ber Boff ichen Zeitung vom 22. Geptember.

<sup>\*)</sup> Die Quellen find: Bericht von Dr. Sodes in der Alle, Zeitung; be Meen des theis in Sanna, theis in Krantigut geffichter Broseffer agen die des Werbed von A. u. 2. Angestagten und bespehrt fleine Schriftsten: Die Echieffeld des Geschen isch ist. An der Berten Line michten Barten und mi der Berten Line Michen Barten und mi der Berten Line Michen Barten und mi der Berten Line Berten Line der Berten Line Berten

lagerte. Ein italienifder Simmel fpannte fic barüber bin und eine mabre Commernacht fant bernieber auf Die geangstigte Stadt. 3m Minifterrath war ber Befdluß gefaßt worben , ben Belagerungeguftand über Frantfurt ju verbangen.") Der Dini: fter bes Innern war mit ber Ausführung beauftragt. Diefer entwarf bas Decret und ichidte es, unterzeichnet: "Schmerling" in bie Druderei. Gines ber erften gebrudten Blatter tam um Mitternacht in bie Sanbe von Dropfen. Diefer brachte es Beorg Befeler , mit welchem gufammen er im Englifden Sof wohn: te. Bei ber Durchlefung bemertten fie, bag vergeffen mar, barunter ju bruden : "Der Reichsvermefer, Ergbergog Johann." Dropfen geht alfo ju Comerling, ber fich bereits jur Rube begeben hatte und macht ibn barauf aufmertfam, worauf biefer bie Bude ausfüllt, und fo obne Beiteres wieber bas Blatt in Die Druderei icidt jum zweiten Abbrud. Auf biefe Beife erfchienen zwei Arten von Belagerungeguftanb, mit und ohne Reichsvermefer, und biefer erfuhr bie gange Cache erft, ale ibm am anbern Morgen bie Blatter gebracht wurden. Es war Riemanben im gangen Reichsminifterium ber Bebante getommen, bag man ben Reichsvermefer erft batte fragen follen.

"Der Reichsverweier," fährt Dudwif fort, "war an jenem Tage sehr geneigt ""Blutvergießen zu veröllten,"" und von von den bemokratischen Oesterreichern fart angegangen worden, die Truppen zuräczusießen; der Plakcommandant Robili schein daher auch Writungen, nicht eigentliche Besehle, erhalten zu haben, mit möglichster Milde zu verfahren, ohne des das Ministerium davon Kunde hatte. Ohne Pender's durchgreisende Servaie kätte damals die Sache ichtimm aemag werden können."

Am 19. September galt mein erster Bejuch bem hofpital jum heiligen Geift, in bessen ber bei Erms 30 Leichen aufgeschichtet lagen. Da war Lichnowsth, die Arme scheußlich gerfest mit Semiensieben, das Fleisch von den Knochen gelöß; da lag die Leiche eines 55jährigen Bürgerwehrmanns Jahn aus homburg vor der hohe der den Burciaden gesalten war; ein Tapezierer Aofen tran, der in ber leiten Chepestume Gsse wohnte und, als er beim Beginn des Schießens, um zu sehen,

<sup>\*)</sup> Dudwit Dentwfirbigt. &. 285. Die Documente im Amtlicen Theil ber D. B. A. Zeitung vom 19, Geptember.

was es gabe, in die Stiftstraße sich vorwagte, von den in dem Bobackschen haufe (an der Ede von Zell und hatengasse, Zell 2005, der von Zell und hatengasse, der von Zell und hatengasse werden worten war. Nicht minder unschuldig war ein Denstmädigen gefallen, welche in der Schnurgasse, über die Straße lausend, von einer der dort errichteten Barricade zugedachten Augel getrossen worden war.

Bon ben 30 Tobten waren 3 im hofpital gestorben, 2 noch nicht ertannt. Im Sofpital lagen 39 Bermunbete, bavon maren Leichtvermunbete porlaufig im Befangnif untergebracht. Unter ben Bermundeten befand fich eine Frau, 2 ofterreichifche und 7 preufifche Golbaten. 3m Bürgerfpital , um bies fogleich beigufügen, murben 32 Golbaten aufgenommen, wovon 19 Defterreicher, 11 Breugen, 2 Beffen; 3 Solbaten ftarben. Ferner maren bafelbft 7 Civiliften aufgenommen, movon einer ftarb. 3ns Militarfpital waren wegen beffen entfernter Lage nur gwei Seffen-Darmftabter gebracht worben , wovon einer ftarb. (Abam Rnaus, I. Reg. + 24. Geptember.) 3m Gangen waren bom Militar 7 fogleich gefallen: 4 Breufen, morunter Die oben (G. 338) genannten beiben Officiere, 2 Defterreicher, und ein Darmftabter Officier (Dberlieutenant im I. Reg. hermann Bimmermann.) Bon ben Opfern geborten nur 9 burch ibre Geburt Franffurt an.

In dem Intelligengblatt vom 3. October ift der Stand ber gleich ober bis Ende des Monats verstorbenen Opfer versgeichnet." Sogleich tobt oder am 18. September noch verflorben, waren 33; am 19., 20. und 24. September ftarben noch im Burgerspital 3 preußliche Soldaten.")

Man gahlte 63 unverwundete Gefangene, wovon 40 am 19. nach Maing gebracht murben.

Mm Lanf bes 19. Septembers kamen noch Bapern von Afchafienburg, in ben folgenden Tagen noch würtembergijde und baptische Meiter. Erft am 22. wurden wieder Truppen weggefandt Obgleich ein Theil einquartiert war, so glich die Stadt doch einem Kriegklager. Im bunten Gemilch jah man alle Waffengattungen der öfterreichischen, prenktischen, baprischen, wärttemberggattungen der öfterreichischen, prenktischen, baprischen, wärttemberg-

<sup>\*)</sup> Die Beilage jur Frift. D. B. A. 3. vom 25. September enthält eine amtliche Angabe fiber bie 8 gefallenen ober bis babin an ihren Bunben versorbenen und bie 36 versonnbeten Reichfetrappen.



ifden, furbeffifden und beffen:barmftabtifden Streitfrafte. Der Goetbeplat mar in einen ungebeuren Stall vermanbelt, württembergifche reitenbe Artillerie, babrifde Sager und bas großb. beffifche Leibregiment campirten auf bem Rogmartt; auf bem Theaterplas befand fich bie murttembergifche Relbichmiebe und Relbapothete; an ber Sauptmade ftanb ofterreicidide Artillerie ; auf ber Reil campirte bas erfte Bataillon bes 35, preuf. Regimente. Der Graben (mo am 19. im Graberiden Lotale Baffenvorrathe aufgefunden murben), Bunfte, mo fich Barricaben erhoben batten, viele firgtegisch wichtige Dertlichkeiten und Die Stadttbore maren befest. Die Mainbrude murbe von preufifden Bufauterie und Artillerie bewacht; in ben Brudenmublen und im Deutschen Saufe lagen Defterreicher. Auf bem großen Rundplat por bem Affenthor lagern babrifche Sager und barmftabtifche Infanterie. Rurbeffen baben Die Sauptwache und Conftabler: mache befest, barmftabtifche und murttembergifche Reiter burd ftreifen bie Umgegenb. Muf biefe Beife bleibt nicht nur bie Rube in ber Stabt ungeftort, trot ber gleichzeitigen Erhebung in Baben (21. Ceptember), welche in Berbindung mit bem Frantfurter Aufftand geplant war"), fonbern auch ber Sanbel und Bertebr leben mieber auf.

Am 21. September faub vom Rofmartt aus von zahlreichen Abgeordneten begleitet das großartige Begrädniß der militärischen Opfer des 18. September statt. Auf dem Krichhei brachen die Abgeordneten, Pfarrer von Ketteler (später Bischof von Mainz), Pfarrer Zittel, Hinter von Content von Barteler (dater Bischof von Mainz), Pfarrer Zittel, Hintermann, bessen Leiche nach Darmstadt abgesührt worden und des Musketiers Abolf Boehl, welcher erst am 24. gestorben, wurden sämmtliche verstorbene Militärs am 21. bestattet: Auerswald, Lichnowsty, Hübner, v. Hillesbeim, Ruhn, Sperlich, Bolumann (38. preuß. Reg.), Rechwatal (österr. Reg. Nainer).

<sup>9</sup> Brief Siegels an Struce, d. d. Emmishefen 16. September in der Bestatung vom 3. Oftober. Umd gu Affin beldioff her . Gieferbeitsanssischer bennofratischen Arbeitervereine" am 20. September: 1. "Die Mitglieber ber Vallianalberdammlung, mit Ausnahme berer, melde fich aum Mustritt beröterflätt baben, sind Bolfsvertäther. 2. Die Barricabentampler in Fransfirst a. W. aben sich um des Barteitand wohl verbeitat gemacht;

<sup>\*\*)</sup> Franffurter Conversationeblatt 30. September.

<sup>\*\*\*)</sup> Frantfurter Conversationeblatt 29. Geptember.

Die Ereigniffe in Frantfurt und Umgebung tounten nicht verfeblen, in ber nationalverfammlung ben lauteften Bieberball gu finben. Dufte boch ber Antrag ber außerften ginten auf Rurudgiebung ber Truppen, wenn er angenommen wurde, ibren Collegen nur bie Babl laffen, feig ju flieben ober fich ben idmablidften Difbanblungen, ja, bem Dorbe auszufeben! Baren boch burch Struves meggenommene Canglei mehrere berfelben aufs Mergfte compromittirt (Coloffel, Big.)

Mber auch bie Linte beging jest bie Unflugheit, Bartei für ben Aufftand ju nehmen und bie offentundigften Thatfachen abichmaden zu wollen. Die Berhaftung von Abgeordneten ber außerften Linten\*), beren Genehmigung bas Appellationsgericht ber freien Stadt Franffurt ale Criminalgericht fic von ber Berfammlung erbat, führte bis in ben October zu erbitterten Barteitampfen. Bir wollen baraus nur eine Anetoote beraus: beben, welche wir Dudwig\*\*) verbanten, weil fie fur Schmerling darafteriftifd ift. Um 16. October fagte Goloffel : Es bat am 5. October bem Reicheminifter von Schmerling gefallen, in bem Augenblid, ale ber Abgeordnete Schmidt (von Lowenberg\*\*\*) auf Die Tribune trat, feinem Radbarn ju fagen: "Das ift auch einer von ben Canaillen, Die wir berausbringen muffeu." Der Brafibent fragte barauf herrn von Schmerling, ob er biefe Borte wirflich gejagt babe und als biefer es verneinte, ertlarte er bie Sache fur erlebigtt). Abende, ergablt Dudwis, fragten wir Schmerling, ob er jene Borte gefagt babe. Er meinte, gefagt babe er fie nicht, wohl aber gedacht und vielleicht etwas ju laut gebacht.

Ein Gefet jum Sout ber nationalversammlung murbe eingebracht und bann ber Belagerungeguftand aufgeboben. Am 1. October fiebelte bie "Deutiche Reitung" von Beibelberg nach Frantfurt über.

3m Geptember und October 1848 trat bie Entideibung

<sup>\*)</sup> Bib, Shlöffel, Simon von Trier.
\*\*) Dentrourbigfeiten S. 89, Note.
Duchroit nennt irrthfimilich Simon von Trier. Stenographische Berichte IV. 2662. 2665.

<sup>†)</sup> Much bas ift irrthumlich (Stenographifche Berichte IV. 2673. 74.) Das Prafibium bielt es nicht fur angemeffen, bie Mittheilung Schlöffels, auf feine Reclamation bin, in bas amtliche Brotofoll aufgnnehmen, und bie Berfammlung frimmte bei,

ber ftabtifchen Angelegenheiten von Frantfurt ein. Der Genat ging auf bie Antrage bes Berfaffungsausschuffes ein. Er er flarte am 26. September, bag er gur leberzeugung gelang: fei, bie Berfaffung ber Stabt beburfe einer Erneuerung in Uebereinstimmung mit ben Grundfagen ber Reuzeit und bicie Berfaffungerepifion finbe am Beften burch eine conftituirente Berfammlung ftatt. Bas beren Babl betrifft, jo ftimmte er bem Borichlag bei, nach welchem bie Stadt 100 und bie Sand gemeinben 20 Abgeordnete in allgemeiner birecter Babl aller volljähriger Staatsangeborigen ernennen follten. Der Boridlag bes Senats, nach § 50 ber Constitutions : Ergangungeacte, bie Berfaffungsanberung vom Senat, vom Befetgebenben Rorper und von ber driftlichen Burgericaft gefehmäßig fanctioniren, und nach ber Entwerfung ber neuen Berfaffung von fammtlichen Staatsangeborigen barüber abftimmen ju laffen, murbe von ber Gefetgebenben Berfammlung und bem Berfaffungsrath angenom: men. Bon bem Genat murbe bierauf bie Berfaffungsanberung. wie fie in bem ermähnten Bablgefes, ben Uebergangebestimmun gen und ber Berufung einer Conftituante vorlag, mit ber gefetmagigen Debraabl von zwei Dritteln, pon ber Gefengebenben Berfammlung mit 78 gegen 1, von ber driftlichen Burgericaft mit ungefahr 2300 gegen 500 Stimmen angenommen. Der Senat verfündigte biefes Refultat am 19. und 21. October. Mun ftellte man von Seiten bes Montagefrangens, bes Burger vereins, ber Quartiervorftanbe zc. Candibatenliften auf. Die bes Montagefrangdens fiegte pollftanbig, bod mar eine Dimritat babei, welche auch vom Burgerverein aufgeftellt mar und Die fpater fich geltenb machte.

In den Monaten October und November versetzen die Ereignisse außen und Berlin auch die deutsche Kaalamenssadt aufs Neue in lebhafte Aufregung, zumal die Sinrichtung von Nobert Blum in Wien (d. November). Robert Blum von in Frankfurt sehr populär durch seine schlichte, freundliche Beise, in welcher er mit Zedermann verkehrte. Während die Abgeordneten verfammlung ihren Protest erhob und durch die Abgeordneten Paur und Post in And Wien überbringen ließe, beschofte die

<sup>\*)</sup> Ueber bie gange Angelegenheit Stenogr. Berichte Bb. V, S. 3176 -3626. VI. 4138-4478. VIII. 6356. IX. 6385.

Frankfurter Conftituante am 22. Rovember, ben Genat gu erfuchen, "bei ber Centralgewalt auf energische Durchführung bes Befchluffes ber Nationalversammlung wegen Ermittelung und Beftrafung ber Urbeber ber wiberrechtlichen Todung Blums binjumirten." Gelbft bas Saupt ber Frantfurter Liberalen, Dr. Coudab, ftimmte bafur, weil er in ber Tobung Blums bas traurige Borgeichen eines Riffes febe, ber Deutsch=Defterreich von bem übrigen Deutschland trenne. Das Montagefrangden legte feinen Ditgliebern auf, Trauer über ben Tobten gu tragen. Am 9. Rovember 1849 und in einer Reibe ber folgenden Jahre wurde in ber porbergebenden Racht auf einem Baume bes Goetheplates, ober ber Unlagen eine fdmarge Fabne befeftigt, welche Die Bolizei jedesmal mit großer Befchwerbe abnahm, ohne baß es ibr gelungen mare, bie Urbeber biefer Demonftration gu entbeden. Die Reichstagszeitung vom 24. November burbete jedem einzelnen Mitglied ber Debrheit ber Rationalberfammlung bie moralifde Berantwortlichfeit fur Die Tobung Blum's auf, ale batten biefe ibn nach Bien gefandt! -

Die Borgange in Breugen: Die Ginfegung bes Miniftes riums Branbenburg : Manteuffel (8. Rovember), Die Berlegung der Bereinbarungsversammlung nach Brandenburg (9. Rovember), die von dem Refte derselbe ausgesprochene Berweigerung der Steuern (11. Rovember) 2c. brachten bie beutiche Rationalver: fammlung in basfelbe traurige Dilemma, wie es bie Biener Greigniffe gethan. Die Rationalversammlung erflarte jene Steuerverweigerung für nichtig, fprach fich aber gegen bas neue preu-Bifde Minifterium aus. Die Frantfurter Conftituante genehmigte mit 78 gegen 35 Stimmen eine Buftimmungeabreffe an bie preußische Bersammlung. Die Minderheit gab ju Brotocoll: Sie fabe in biefem Beidluffe, einen Biberfpruch gegen bie Rationalversammlung, beren Entscheidungen aufrecht erhalten werben mußten, wenn Ginbeit und Freiheit im Baterland gefichert fein follten. Die Frantfurter Ginwohnerichaft nahm Bartei fur und wiber. Der Burgerverein feste als Gingabe an Die Rationalversammlung eine Buftimmungsabreffe gu bem Broteft ber Dinberbeit, bas Montagetrangen eine gu bem Beichluffe ber Debrbeit in Umlauf; beibe murben gablreich unterzeichnet.

Bichtiger als biefe waren bie Wirtungen ber öfterreichifch=

preußischen Berhaltniffe - biegmal im Gegenfat gedacht als am 15. December, in Folge bes Brogramme von Rremner vom 27. Rovember, Schmerling jurudtrat und S. von Gagern bas Brafibium bes Reichsminifteriums erhielt. Damit war ber Rern ber Frage, welche bie Rationalversammlung gu lofen hatte, Die Oberhauptes ober Machtfrage, wieder in ben Borbergrund gerudt. Gin übles Beiden war, bag bei ber Brafidentenmabl an Stelle Bagerns Simfon, ber fein feltnes Talent gur Leitung ber Debatten icon ale Biceprafibent baufig erprobt hatte, nur 233 Stimmen, alfo 10 mehr als G. Rirchgegner (223) erhielt, weil er ale Candibat ber Raiferpartei galt.") In Frantfurt maren bie bemotratifchen Bereine fur bas Directorium, ber Burgerverein fprach fich in einer gablreich befuchten Generalperfammlung am 5. Januar 1849 für bas Erbtaiferthum ans, Die Confervativen bielten ju ben Großbeutichen. Der lette Monat bes verbangnifvollen Jahres brachte bem

Der lette Monat des vergangutyvollen zapres vrachte ben beutiden Bolt eine Weihnachtsgabe von der Adtionalverfammtung: Die Grundrechte des deutschen Boltes. In Frantfurt wurden sie am 18. Januar 1849 eingesührt. Das Montagsträugden gab bei dieser Gelegenseit dem Abgeordneten der Linken ein Fest, der Bürgerverein übergab der Nationalversammtung

eine gablreich unterzeichnete Dantabreffe.

Am 11. Januar 1849 begannen in der Paulskirche die Bebatten in der öfterreichischen Frage.\*\*) Se war ein unvergesticher Moment, als Heinrich v. Gagern in dem ertencheten Jause vor einer gedrängten, aber rubig lauschenden Bersamminnz sein Programm entwicktete. Seine acht staatsmännische Kedscholm mit den Worten: "Bohl möchte ich das ganze Batetand zusammengesabt unter einer Bersaffung, unter einer einstlichen Bundesregierung, aber die Möglichteit sehe ich jest nicht vor mit. Darum glaube ich nicht minder mein Baterland put lieben, wenn ich Ihnen vorschlage, wenn ich Sie bitte, ins Ausgussaffungen, was zu fassen, was zum heil des Baterlandes zu erreichen möglich ift." Und diesen Rann mußte man 1862 in derselben Stadt unter den Größbeutschen siehen, welche das entgegengesete Vroaramm versochten!

<sup>\*)</sup> Stenogr. Berichte VI. 4223. 4233.

<sup>\*\*)</sup> Stenogr. Berichte VI, 4563.

Die damalige Debatte ift noch jest höchft interefiant durch bie Menge nicht eingetroffener Prophegeiungen, wie 3. B. gene de 1 (S. 4542) sagte, daß ohne Desterreich, ohne Böhmen und Tirol auch Baiern nicht bei Deutschland würde bleiben konnen, Sepp (S. 4608): ohne Desterreich würde Deutschland den Franzofen nicht den Beweis liefern können, daß "die natürliche Grenze" die Wassericheibe der Vogesen fei, oder von Würth (S. 4612): "Wer schückt der Grenze am Rhein dei Strafburg, wenn es nicht öfterreichische Truvven find?"

Am 13. Januar wurde mit 261 gegen 224 Stimmen der Antrag angenommen, das Minisferium zu ermöcktigen, mit der öfterreichischen Megierung Berhandlungen einzuleiten über die fünftige Stellung Defterreichs zu Deutschland.

In Frantfurt felbft fuchte man indeffen Die Grundrechte gur Babrbeit au machen. Die Conftituante brachte Gefetentmurfe : Die burgerliche und ftaateburgerliche Bleichheit aller Staatsangeborigen, bas öffentliche und munbliche Berfabren, ben Schut ber perfonliden Sicherbeit betreffend, an ben Senat, Die berfelbe annahm, veröffentlichte und ins Leben führte (20. Februar). Rur Die Geschmorenengerichte murben einftweilen nicht verwirklicht. Die bemofratifden Bereine bereiteten als Sammelpuntt entgegen bem "Burgerverein" die Bilbung eines "Reuen Burgervereins" por, ber jeboch erft im Juni ins Leben trat. Dem lange beftebenben Organ ber bemofratifden Bartei bem "Boltsblatt", feste ber Burgerverein ben "Bolteboten", redigirt von A. von Rodau (vergl. oben G. 197) entgegen, beffen erfte Rummer am 4. April ericbien. Am 28. Marg verfundete Glodenlauten bie Babl bes Ronigs von Breufen jum Raifer ber Deutschen. Es mar trot alle bem, mas porbergegangen, boch ein großer Moment; Die idlimmfte Gefahr, bag bie Rationalversammlung that: und rathlos auseinander ginge, war befeitigt; man hoffte, daß etwas von ber biefigen Stimmung auch in Berlin empfunden werben tonnte, jumal bie auswärtigen politifchen Berbaltniffe fo überaus gunftig lagen.

An 30. März, drei Tage nach Annahme der Reichsberfassung, drei Tage vor Ankunst der Deputation in Berlin, welche dem König von Preußen die deutsche Kaisertrone anzwieten hatte\*), gab der Bürgerverein zur Erinnerung an den vor einem Jahre erfolgten Zusammentritt des Borparlaments ein Kest für geinrich von Gagern und seine Freunde\*). Man sprach viel von einer glüdlichen Zusunft des Baterlandes. Ernst und ahnungsvoll vies Gagern die sanguinischen Hoffmungen in Schranken. Die Stimmung des Abends sprach sich in den Bersen Dr. heinrich hoffmanns aus:

anns aus:

Kritt zu bem Bolt, es tritt bas Bolt zu bir!
Es reicht dir Banner dar und Krone.
Dein Wahlspruch sei: Allweg gut Deutschland bier!
Die Freiheit ficht als Schub an beinem Throne.
Dann wird das Neich erstehen, flart und wahr,
Das Neich bes heitig einigen Berbandes,
Und jener Tag des freien Waterlandes.
Der Siegestag des freien Waterlandes.

Der Dichter ließ bann am 3. April, nachdem bie Ablehnung Friedrich Wilhelms IV. bekannt geworben, folgende Berfe folgen:

On, König, hafts verschmäht! bu wagst es nicht! Du willft nicht ber jum freien Bolke! Boblan, so zaud're, bis das Better bricht Berderblich aus ber sinst'ren Wolke! Wenn dann du rufft: Deran, mein Bolk zu mir! Dann vird das Bolk sich auch bebenken. Wir sind gekrennt. Du bort, wir stehen hier! Wir baben keine Krone zu verschenken.

Der Dichter sprach damit die allgemeine bittere Stimmung aus\*\*\*), welche in diesem Herzen Deutschlands, in der Hauptstadt der Gauen herrschte, in welchen, im Gegeniga zum Often und Rorden, der Einheitsgedanke die tiefsten Burzeln getrieben hatte. Der Stempel der Munge: "Friedrich Milbelm IV. König von Preußen, erwählt zum Kaiser der Deutschen, 28.

<sup>\*)</sup> Bur Drientirung ilber bie ber Annahme ber Reichvoerfaffung vorbergegangenen Berhanblungen empfiehlt fich bie meifterhafte Darftellung: Gegen wart IX, 187.

Bolfebote Ro. 4 bom 11, April.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ju Berlin galt als Beisheit, ben unhaltbaren Zuftand des Ineifels gielos zu verlängern und haltles hierhin und dorthin zu schwanten." Treische Anfliche S. 438.

Darg 1849" murbe nach ber Ablehnung gleich wieber gerftort\*).

Diefe Stimmung follte balb noch anbern Ausbrud finben. In ber Frantfurter Conftituante ftellten am 13. April smei Ditglieber ben Antrag, bie am 28. Dars verfundete Berfaffung bes Deutiden Reiches fur rechtstraftig und enbgultig gu ertlaren, und ben Genat au ersuchen, in Diefem Ginn bie Rechte und Freibeiten bes Boltes ju mabren. Gines ber Saupter ber Din: oritat Dr. jur. Binbing I. fanb jebe Berathung bieruber unnotbig; Alle feien bamit einverftanben. Der Burgermeifter Cofter geigte bierauf an, ber Senat habe bereits eine Erflarung, gang in biefem Ginn gehalten, an ben preufifden Bevollmachtigten gelangen laffen. Cogar bie Borftanbe bes Burgervereins und bes Montagefrangens vereinigten fich mit Bugiebung vieler angefebener Burger babin, auf Donnerftag ben 12. April eine große Boltsversammlung in Die Ratharinenfirche einzuberufen. Diefe Berfammlung fand unter großer Theilnabme bes Frantfurter Bublitums und ber jablreich anwesenben Defefremben und anberer Fremben ftatt. Die weiten Raume ber Rirche maren raid überfüllt. Mittermaier und Lubmig Gimon. Dr. Mappes und Dr. Reinganum fprachen in bemfelben Ginn : Die Reichsverfaffung, Die gange Reichsverfaffung, nichts als bie Reichsverfaffung. Gine Erflarung in bem angebeuteten Ginn murbe verlefen, angenommen und gablreich unteridrieben\*\*).

Dan boffte bamals noch auf eine gunftige Benbung in Berlin, wo auch bie gweite Rammer am 21, April fich fitr

unbebingte Anertennung ber Reichsverfaffung ausfprach.

Raturlich tonnte bie Ginigfeit nicht lange bauern : nachbem am 28. April bie Ablebnung bes Ronigs befinitiv geworben mar. mußten bie Bege berer fich treunen, welche bauptfachlichen Berth auf bie nun gegenstandelos geworbene Oberhauptefrage gelegt, und berer, welchen mehr bie Grundrechte am Bergen lagen. Der Dreifiger : Ausichus ber Rationalversammlung tam ju principiell entgegenfiebenoen Befchluffen\*\*\*) und in ber Frankfurter Confittenante trat bas Bermurinig ein über ben Berfaffungsentmurf i), Derfelbe mar teine Berbefferung ber bisberigen Berfaffung, fonbern

<sup>\*)</sup> M. VIII, 39.

<sup>+)</sup> Begenwart IX, 197.

ihre völlige Umtehrung. Die Regierungebeborbe follte nicht mehr Abgeordnete bes Boltes ernennen, mobl aber follten biefe (unter bem Ramen "Bolferath") bas Recht baben, Bevollmachtigte ju faft allen Regierungsbeborben ju ernennen, ohne beren Begen: geichnung teine Bablung geleiftet merben burfte. Auf ben Bolts: rath ging auch bas Begnabigungerecht bes Senate über. Der Bolterath follte bie Richter ernennen, amar nach Liften ber Regierungsbeborbe, welche er aber fo lange verwerfen tonnte, bis feine Canbidaten gebracht murben. Das Beto ber Regierungsbeborbe batte (nach bem erften Entwurf) nur jum Refultat, baß berfelbe Bolterath über benfelben Gegenftand binnen brei Donaten noch einmal berieth und mit berfelben Debraabl enticieb. Diefer aus 96 Mitgliedern beftebenbe, fo übermachtige Bolferath follte jedes Sabr vollftanbig erneuert werben und gwar bie 80 Abgeordneten ber Stadt in einem Bablbegirt von allen Staatsangeborigen, Die nicht unter 21 Jahren gablen, ebenfo bie 16 Deputirten ber verschiebenen Landgemeinden. Der Regierungsrath (7 Berfonen) follte auf biefelbe Beife in birecter allgemeiner Babl je auf funf Jahre ernannt werben, jedoch follten beffen Mitglieber wieder mablbar fein. Die Grundrechte bes beutschen Bolfes murben nicht nur in die Berfaffung aufgenommen, fonbern auch mit manchen fogenannten Berbefferungsantragen bereichert, melde die Rationalversammlung verworfen batte. Go follte 3. B. jur Gingebung ber Che meber ber Rachmeis eines Bermogens, noch ein felbständiger Beruf, noch eine Sicherheitsleiftung, noch die Bewilligung einer Berwaltungsbeborbe ober Gemeinbe erforderlich fein. Un die Stelle ber confessionellen Schulen follten folde treten, in welchen "reine Sittenlebre gelehrt merbe" (Art 153).

Inzwischen wurden die Berhandlungen der Rationalverlammtlung um so fürmischer und unfruchtbarer, je mehr biefelbe ihre moralische Racht eingebüßt hater. Zest waren bie Berhandlungen zwischen den wieder zur Racht gelangten Regierungen das Entscheidende, welchen die Aufflände in Dreeden, der Pfalz und Baden trefflich in die Jände arbeiteten. Es kam das Ministerium Grävell und Detmold, "das eines Wistlings selbstvergnigte Jromie zusammengewirfelt hatte") (16. Mai), der massendendarte Auskritt der enachäsiten Etmente, (24. Mai) und

<sup>\*)</sup> Gegenwart IX, 202.

endlich (am 30. Mai) bie Berlegung bes Barlaments nach Stuttgart. Der jeht folgende Zeitraum, in welchem Frankfurt jum erften Mal seit einem Menichenalter nicht der Sih einer irgendwie gestalteten deutschen Centralbehörde war, soll in einem besondern Abichmitt daraestellt werden.

## fünftes Rapitel.

Frankfurt hatte um diese Zeit ein trübes, unerfreuliches Anseben. Die Galifäuser waren leer, die Fremben durch die Rabe ber Unruhen verschauft ober nach dem Schauplah dereisen hingezogen. Nichts blühte außer der Placatensitetatur, welche gleich dem Boltsblatt viel von den Siegen der Badener zu ber richten wußte<sup>3</sup>). Geschäft und Berlehr stodten; die Bevöllerung besand fich in Angst und Aufrequing.

Am 18. Juni ware es beinahe zu einem Ausbruch getommen. In Kolge der Ereignisse auf dem nahen Kriegsschauplat besanden sich in ben ersten Rachmittagskunden beise Tages
sehr unerwarteterweise die meisten Thore ohne Wache. Bald derbreitete sich das Gerücht, die Vadener seien bereits in Darmkadt eingerückt und auf dem Marich nach Frankfurt. Die Menge
wird unruhig, man bestüchtet einen Krawall. Der Stadtomunandant, der preußische Major Deeth († 17. Juni 1859) lässt
den Bosten an der Hauptwache, angesicht zahreicher Bruppen,
scharf saden. Meichzeitig werden an der alten Mainbrück zwei
Kanonen ausgepstanzt, brennende Lunten daneben. In Sachsenbausen ritten fünfzig Desterreicher mit blanker Wasse und gespanntem Hahr under. So versief sich denn endlich die Wenge, die
gegen 10 Uhr Wends in den Ertassen bei der Vride in großer
Bewogung hin und ber wogte, aber keinen ernsten Versuch zu

Khältlichkeiten machte. Im Junern der Stadt bilte alles zubst.

Am 19. Juni Morgens I Uhr tamen 8 Compagnien Deflerreicher von Mainz und Beruhigung trat wieder ein. In der Frankfurter Conflituante aber wurden die Anträge angenommen, daß der Senat den Befehl über die Stadtwehr wieder an sich nehme und sich um Zurückberufung des Frankfurter Linienbataillon



<sup>\*)</sup> Broben baraus "Boltebote" 26. Juni.

aus Baden bemüße<sup>3</sup>). Jene Entilößing der Stadt von Milität mar durch die Truppenmäriche nach Baden hervorgerufen. Am 6. Juni hielt am Grindbrunnen der Neichsverweifer in Gegenwart leines Kriegsministers, des Fürsten von Witz en stein und des preußichen Generals von Beuder Hoertspan über 2 Bataillon Orterreicher, 2 Bataillon Preußen, 1 Bataillon Arnfluter, 1 Negiment medlenburgischer Dragoner und 3ehn Gehüße, welche fämmtlich mit Ausnahme der Desterreicher in den nächslen Tagen nach Baden (Nedarcorps unter Beuder) abgingen. Um 11. Juni 30g das preußische 8. Guitrafierregiment durch Fransstrut und eine preußische Brigade combinitr auß dem 31. Linien- und Landwehregiment, am 13. die 31. Landwehr-Füsslistere, mit Jaubnabelgewehren bewaiset, am 13. hier Militäter, mit Jaubnabelgewehren bewaiset, am 15. Hindere, am 16. das achte Landwehregiment.

Die erste Lesung des Berfassungsentiours für den Freistaat Frankfurt rücke inbesses of vor. Bon ben Bestimmungen besselben warb nur eine gemildert. Auf den Antrag des Senators Dr. Heffen berg wurde von der Mehrheit zugegeben, dem Beto des Akgierungstathes eine suspensive Birkung über die Dauer einer Legissatur hinaus beizulegen. Dagegen wurde abgelehnt, den Regierungsrath, wie der Senat wollte, ganz oder nindesens zur Säste mit Mitgliedern zu bespeken, die auf Lebenszeit ernannt würden. Lieber das Strasverspern brachte ein Ausschuß ebr zwedmäßige Vorschläsge. Die Geschworene sollten durch indirecte Bahl ernannt werden und mindestens 30 Jahre alt sein müssen. Jenes ging die Berfammlung ein, das Minimum des Alters selles ein aber auf 21 Jahre!

Der Widerstand gegen den Bersassungsentwurf und andere Maassegeln der Constituante organisites sich durch Kildung des "Patriotisch en Berein &"Mm? Justitrat eine bedeutende Anzahl Bürger unter der Leitung des Dr. Souchah, der mittletweile aus dem Senat getreten war, pusammen, um den neuen Bersassungsentwurf zu besämpfen. Der erste Paragraph der am 20. Justi ausgegedenen Sahungen lautete: "Der patriotische Berein will den conservativsliberalen Ceementen unfered Freisbards werden. Der will, daß die dem Sammels und Stühpunkt dienen. Er will, daß die dem mächtige Umgestaltung unserer Bersassung eine gründliche

<sup>\*)</sup> Bolfebote 22. 3nni.

jugleich aber auch eine beilfame fei. Alles, mas bie bisberige Erfahrung als unnothig, veraltet ober bem Gemeinwohl hinderlich bat ertennen laffen, foll befeitigt. Alles bagegen erworben werben, worauf Die fortgefdrittene Beit mit Recht einen Anfpruch macht; Das bestebende Gute foll bleiben und die neuen Schöpfungen an Das Alte naturgemäß fich anichließen. Der p. B. will ferner, baft bei rolliger Gleichberechtigung aller Staatsangeborigen, fowohl driftliden wie ifraelitifden Glaubens, ber alten Burger wie ber ehemaligen Beifaffen, ber Bewohner ber Stadt wie ber: jenigen bes Landes, die ju erftrebende Berfaffung fic auf Grundfate ftute, welche einer fortmabrenben Beranderlichfeit und Beweglichfeit vorzubeugen geeignet find. Da nun ber Berfaffungs: entwurf, wie er aus erfter Lefung ber verfaffunggebenben Berfammlung bervorgegangen ift, biefen Forberungen nicht entspricht, vielmehr ernfte Beforgniffe binfictlich ber Rutunft unfrer bisber fo blubenben Baterftadt erregt, fo fieht ber Berein es als eine beilige Pflicht an, mit allen Rraften und burd alle gefetlichen Mittel babin ju mirten, bag bie Burgerichaft bon bem ibr guflebenden Rechte Gebrauch mache, und benfelben, falls er in weiter Lefung in feinen Grundzugen nicht verandert wird, bei ber endlichen Abstimmung permerfe." Der patr. Berein erreichte rafc eine große Ditgliedergabl, auch ber "Runftler: und Gemerbeverein" nahm gegen die Conftituante Bartei. Dies Auftreten blieb nicht ohne Birtung auf die Debrheit und am Enbe bes Buli trat eine "Bereinbarungecommiffion" aus mehreren ausge-Beidneten Mitgliedern ber linten und ber rechten Geite gufammen. Sie bestand gwar obne eigentliches Manbat, aber boch nicht obne fillidweigende Billigung beiber Barteien. Die Linte in ber Commiffion mar ju mehreren Conceffionen bereit. Gie batte mobl ben Ginen ftabtifden Bablbegirt fur bie 80 Abgeordneten in vier theilen, ben Regierungerath machtiger conftituiren laffen. bie Grunbrechte in ber Geftalt angenommen, wie fie aus ber erften Lefung ber Nationalverfammlung bervorgegangen maren und bie radicalen Ausmuchfe abgefdnitten. Die Rechte ihrerfeits mar ber Errichtung confessionslofer Schulen nicht eutgegen, wenn man nur ben bestebenden Gemeinbeschulen ibre Ginrichtungen und ibre Dotationen laffen und ben Religionsunterricht nirgends ausichließen wollte. Den eigentlichen Stein bes Auftofies bilbete

bie Amtsdauer des Regierungscathes. Die Senatspartei wollte von der Lebenslänglichkeit nicht, auf jeden Fall nicht für alle Senatsmitglieder achgeben, well in einer reichen Stadt vie Frantfurt sich nicht leicht würden tüchtige Männer finden lassen, welche einen sicheren, einträglichen Bernf für eine vorübergebende, nicht angenehme Stellung aufgeben würden. Daran scheitert die Bereindarungscommission; sie lösse sich in der Witte des August auf. Die Linke war noch radicaler als ihre Commission; dei der zweiten Leslung kam der Berfassungsentwurf größtentheils ohne jene vereindarten Berbessernen vor.

Breugen batte burd Rote vom 20. Juni erflart, bas rechtliche Rortbefteben ber Centralgewalt nicht mehr anzuerfennen. Am 26. Dai mar bas Dreitonigsbundniß abgefcloffen, am 26. Juni fand bie Berfammlung ju Gotha ftatt. Deutschland mar in zwei Theile gefpalten. Auf ber einen Seite ftanb Breugen mit Cachfen, Sannover und ben meiften fleinen Staaten; auf ber andern Defterreich mit Baiern, Burttemberg und Lichtenftein. Frantfurt mar ale Git bes, wenn gleich fast machtlofen, Reichs: verwefere und burch feine Lage, befonbere im Sinblid auf Baben. ju michtig, als bag Breugen es in feindlichen Sanden batte laffen tonnen, wenn gleich fein rechtlicher Grund gur Befegung porlag. Go murbe benn in ber Stadt ein preugifches Corps unter General von Schad einquartiert. Bergebens maren bie Borftellungen bes Genats, Die Beidmerben in ber Conflituante, bie Rlagen ber Bitrger. Die preufifde Befatung gab ber Gegenpartei Beranlaffung, ihre Truppen, junachft burd Baiern, ju verftarten. Bei bem Berhaltniß ber Regierungen ju einanber tounte es nicht feblen, bag es ju Schlagereien gwifden ibren Truppen tam. Dem ju fteuern murbe am 9. Auguft ein Berbrüberungefest ber Officiere gebalten.

Am 14. August traf der Prinz von Preußen ein und stieg im Aussichen Hof ab. Er muskerte am solgenden Tage die preußischen Truppen. Er war zugänglich für Jedermann und versprach baldige Erleichterung der Einquartierungslast. Am lehten Tage des Monats kehrte daß Frankfurter Linienbataillon

<sup>\*)</sup> Gegenwart IX, 208.

aus Baben jurud und murbe ehrenvoll empfangen\*).

Welches hohe Kest wurde in rubigen Zeiten die Säculars feier von Goethes Geburt gewesen sein? Es konnte nicht fehlen, daß die Keier unter dem Ernst und der Roth der Zeit Schaden litt. Statt der vom Senat geforderten 3000 fl. wurden von der Kändigen Bürgerrepräsentation nur 800 fl. bewilligt.

Am 27. wurde zur Festvorftellung Gustow's Königslieutenaut gewählt. Racher, um 10 Uhr, fand Rachtmusst, dargebracht von dem Sängerpersonal der hiefigen Oper, vor dem Geburtshaus Goethes flatt, welche aber durch Ausschreitungen des Pobels, der das heedersted song, sehr gestort wurde.

Am 28. August frub fieben Ubr eröffnete ein Choral von Blasinftrumenten auf bem Thurm ber Ratharineutirche Die Reierlichteiten bes Gaculartags. Die Gebachtniffeier im Raiferfaal begann um 8 Ubr. Der Eröffnungsgefang mar Goethe's: Ebel fei ber Menich, bulfreich und gut zc., componirt bon Frang Deffer, bann folgten einleitende Stropben, gebichtet und gefprochen von Brof. Beffemer, brei Bortrage: Die Feftrebe von Brof. Somend, gefprocen von Dr. med. B. Muller, Boethe als Befreier von Dr. Th. Creigenach und Goethe's Raturbetrachtung von Dr. med. A. Clemens. Den Schluß machte ein Befang aus Boethe's Bebicht : jur Logenfeier, componirt pon Wilbelm Speper: Einmal nur in unferm Leben" w. Rach Beendigung ber Feier im Raiferfaal fand ber Feftgug ftatt, welcher unter Betheiligung öfterreichifcher, preußifcher und bairifder Militar : Dufiten von ber Sconen Ausficht fic nach bem Dentmal bewegte. Die Feierlichteit auf bem Goetheplat eröffnete eine Cantate, componirt von Guftav Comibt, mit Inftrumentalbegleitung bes Mufitcorps bes preuß, 8. Cuiraffierregiments vorgetragen von ben Manuergefangvereinen. Babrenb ber Reftrebe bes Dr. med. Dappes murben zwei bilbliche Darftellungen jur Seite von Somanthalers Goethe : Statue ent: bullt, welche am Abend beleuchtet murben. Gin Gefang machte ben Schluß biefer Reier, melder mabrend Goethe's Geburteftunbe, von 12 bis 1 Ubr ftattfanb ; es lauteten alle Gloden und murben

<sup>9)</sup> Bolisbote 2. September, vergl. auch : Geiciciftlices vom Frantsurter Bunbekontingent-Bataillon mabrend ben Felbiligen nach Schlewig-holftein und Baben in ben Jahren 1848 und 1849 von J. B. Bufch, Obrift a. D. Rantsurt, Arebs-Schmitt 1858.

bie am Schatmainther alfgesteilten Kanonen der Frankfurter freiwilligen Artillerie abgefeuert. Bon 3 bis 5 Uhr spielten die Militärmusitscorps auf dem Rohmartt, vor der Bowenapothefe, in der Promenade am Taunustiger und auf dem Kastanienslag, wischen dem Schatmeinlag, wichen dem Schatmeinlag, wichgen dem Schatmeinlag, wichgen dem Ichaert, wo Jephigenta aufgestührt vourde, eingeleitet durch die Ouwerture von Glud zu der Deper gleichen Ramens. Um 9 Uhr festliche Beleuchtung des Goetheplatzes und Ausstellung von Transparenten in der Weisjadlerzgassen, biuter der Schimmen Ramer, am Goldnen Brunnen und am Aaprthor als solchen Dertlichleiten, die durch Beziehungen zu Goethe sistorig geworden sind.

Im 91/2 Uhr fand das Festmahl im Wolfsed ftatt. Ein Goethe-Album\*), wogu "alle voulide Rammer der Gegenwart, welche beroragen in der Geschicke unserer Staatsvoulde beroragen in der Geschicke unserer Staatsund Vollegen und Vollegen der Geschicken, im Geber der Käusle und der Literatur" Beiträge liefern sollten, tam nicht um Stande.

Bei der Feier des Goethefestes hatten sich die um das Bentmal errichteten provisorischen Pferdeftalle als unwürdig und sibrend erwiesen. Auf ihre Beseitigung war nun das Bestreben der flädbischen Behörden gerichtet, ohne daß dies umächft zum Ziel geführt hätte.

Wie sehr die Zeit eine andere geworden, das stellte der Monat September 1849 den Frantsutern antispatific den. Es waren nicht mehr das Paralment und die Ultrademotraten, welche in den Mauern der Stadt einander gegenüberstanden. Diese Aufgade war dem Heichsbertweier und dem Prinzen von Preußen zugefallen, die sich ich ier die lieft krafen, theils mieden und dei aller hößichte felbst in kadrischen Angelegenheiten treuzten. Der Reichsbertweier wurde bet leiner Rücklebe an 3. September, wo die Kritigen sich im ersten Augenblick verfesten, von dem Aubeiltum, das seine Gutmüthigteit liebte und achtete, mit Herzlichslichen, das seine Gutmüthigteit liebte und achtete, mit Herzlichs-



<sup>9)</sup> Der damaligen, noch durch teine Kritit erhellten Goetheforschung gatt das Bobbefchantelbe" (Puppenigkrantchen) in der Weisadlersgalle für bas daus, vo Goethe Gretchen fennen ternte. Das dortige Transparent trng die Inschrift:

Aum Goethefeste lab' ich ein.

hier trant and Goethe Mepfelwein.

<sup>\*\*)</sup> Bolfebote 20, Muguft.

feit aufgenommen. Er ließ burch ben alteren Burgermeifter einen Dant an bie Burgericaft gelangen, worin er feine Befriedigung aussprach, daß feine Abmefenheit in ber Anhanglichkeit ber Frantfurter an ibn und bas Brincip ber Ginbeit, welches er vertrete, nichts ju anbern vermocht habe. Der Cenat, swifden ben boben Reprajentanten Defterreichs und Prengens in ber Klemme, ließ in Berlin über ben Zutritt Frankfurts jum Drei-tonigsbunde unterhandeln, wählte aber jum Unterhandler ben öchöffen Dr. Harnier, bessen großbeutsche Sympathien hintang-liche Gemöße gaben, daß er sich nicht übereiten werbe. Frank-furt wollte gesichert sein, daß das neue Parlament in seinen Rauern tagen werbe. Dan tonnte bas im Boraus nicht beftimmt versprechen, gab jedoch die Berficherung, daß außer hannover sammtliche Berbundete bafür feien. Der Bevollmächtigte tam unverrichteter Dinge jurud. Während beide Pringen sich gegen die Frankfurter Bürger aufs Freundlichste benachmen, der Prinz von Preußen freimaurerische und andere Versammlungen mit aufrichtiger und ansprechender Theilnahme frequentirte, ber Reichsverwefer ber Preisvertheitung ber Polytechnischen Gesellichaft beiwohnte, selbst eine freundliche und liebevolle Aurede an die Zöglinge richtete und mit Dank ein Diplom als Chrenmitglieb ber Gefellschaft annahm, zeigte fich in ber haltung ber Eruppen gegen einanber wenig freundliches Sinverftändniß. Am 30. September tam es zu fehr ernftlichen Rampfen zwischen Preußen und Baiern und nur mit großer Mabe gelang es enblich ben Obersofficieren von beiden Seiten, die Erbitterten auseinander ju halten.

Mit großem Schreden erfüllte die Frantfurter ein heeresbefest bes Prinzen von Breußen vom 25. September, worin berielbe von der "Decupation" Badens, hohenzollern's und Frantstutts durch die preußischen Truppen fprach. Am 1. October interpellirte Dr. Braunfels befghalb in der Constituante. Senator Cöster antwortete darauf, daß der Senat nie unterlossen dabe, Bortellungen gegen die Einquartierungslass um machen und daß die Zuschellungen gegen die Einquartierungslass um machen und daß die Zuscherung schon gegeben sei, daß für den Winter nicht mehr Mititär bier bleibe, als die Carfernen zu fassen vermögen. Gegenwärtig betrage die Zahl der preußischen Aruppen 1200 Mann, zur Gussel gerintet, zur Gussel.



<sup>\*)</sup> Bolfebote 5. October.

Am 30. September tam endlich bas neue beutiche Interim ju Stande. Bu Bien unterzeichneten Gurft Somargenberg und ber preufifche Gefandte Graf Bernftorff ben Bertrag, woburd Defterreich und Breugen Die Ausübung ber Centralgewalt für ben beutiden Bund bis junt 1. Dai 1850 im Ramen fammtlicher Regierungen übernahmen. Als 3med bes Interims marb Die Erhaltung bes Deutschen Bunbes bezeichnet. Babrent bes Interime follte, nach §. 3. bes Bertrage, Die beutiche Berfaffungs: augelegenheit ber freien Bereinbarung ber einzelnen Staaten überlaffen bleiben. Sollte fie bei Ablauf bes Interim noch nicht jum Abidluß gebieben fein, fo mar eine Bereinbarung über bas Fortbesteben biefer Uebereintunft in Ausficht genommen. Die feither von ber Centralgemalt geleiteten Angelegenheiten, informeit fie jur Befugnif bes engeren Rathes ber Bunbesverfammlung gehört hatten, follten einer "Bundescommiffion" übertragen werben, ju ber Defterreich und Breugen je gwei Mitglieber ernannten. 3m Ralle bie Bunbescommiffion fich ju einem Beidluffe nicht einigen tonnte, follten brei Bunbeeregierungen Schieberichter fein. Endlich follte, fobald bie Regierungen biefem Bertrage jugeftimmt batten, ber Reichsvermefer bie ibm übertragenen Rechte und Bflichten bes Bunbes in Die Sanbe bes Raifere von Defterreich und bes Ronige von Breufen nieberlegen.

Mit biefem Vertrage war zwar der Gefahr eines Bütgertriegs in Deutschland vorläufig vorgebeugt, aber es war gleichgeitig ein Organ entsanden für Auskführung des Artifels 46
der Wiener Schlusacte: "Die Streitigkeiten, welche sich, sie es
über die Einführung, sei es über die Erhaltung der Frankfurter
Berfalpung erheben mögen, gehören zur Competenz der Brundesversammlung und können nur von ihr entschieden werden."»)—
Ohne Rackficht auf das von biefer Behörde, falls ihre Entschein dan gangerusen würde, sicher vorauszusehende Urtheil, legte der
Berfassungsanschung zu der am 8. October beginnenden zweiten Zeiung den althen Entwurf zwar mit einigen nicht unweientlichen Anderungen vor, behielt aber den Sinen Kadilichen Wahlbezite

<sup>\*)</sup> G. oben G. 153. 154.

und die directe Mahl des Regierungsrathes bei\*). Der Gegenentwurf der Minderheit, welchen Dr. jur. Gold ich midt verfaßt hatte und den 32 Mitglieder der Constituante unterzeichneten,
wurde verworfen. Dagegen wurde das Gemeindegefet und das Einführungsgefeh, wielches bestimmte, (Art. 10, 2) daß die städe Lit den Gemeindegüter, dis zur Aussicheidung derselben aus dem dis jeht ungetrennten Staats- und Stadtvermögen, unter Borbehalt der Berechung der Einnahmen und Ausgaden von den Staatsbeforden verwaltet werden sollten, und am 3. December die ganze Verfassung mit den Annegen mit 63 gegen 29 Stimmen angenommen. Hierauf warb weiter beschösseit die Verfassingsverfunde mit den Annegen Gemeinde und Einsschungsgefeh) dem Senate mit dem Gesuche zu überreichen, nunmehr die gefehnäßige, und zwar geheime, Abstimmung aller Staatsbiraer barüber zu veranlassen.

Am 16. Rovember\*\*) hatten 26 Mitglieber ber Berfammlung ertlart, bag fie fich von ber Abftimmung über bas zweite Alinea bes Artitel 10 bes Ginführungsgefetes nur befbalb nicht ausgeichloffen baben, um burch ibr Rein mo moalich einen Befdluß abzumenben, ben fie fur rechtsmibrig und perberblich balten. Sie find übrigens entichieben ber Anficht, bag bie Berfammlung gu ber beichloffenen Uebertragung ber Bermaltung bes Stadtver: mogens an bie Staatsregierung nicht einmal competent ift. Auch Die ftanbige Burgerreprafentation protestirte gegen biefen Befolug und nebenbei gegen ben gangen Berfaffungeentmurf; ber Borftand bes Gemerbeausichuffes machte Ausftellungen megen verichiebener Buntte ber Berfaffung, jumal ber abfoluten Freigebung ber Che\*\*\*), es erfolgten Brotefte ber lutherifchen, reformirten und tatbolifden Rirdengemeinben, bes Bflegamts bes Almojentaftens und anderer mobithatiger Anftalten, endlich ftellte ber Batriotifche Berein in einer mit gegen 2000 Unterfcriften unterftusten Gingabe an ben Genat ben Antrag, Die Berfaffung nicht gur Abftimmung gu bringent). Bas follte ber Genat thun?

<sup>•)</sup> Die Einzelheiten ber nun folgenben Berathungen find jeht nach 30 Jahren von ju geringein Interesse, mit hiene ju solgen; wir geben baher nur die hauthoniet an und bermeisen im Uebrigen auf Gegenwart V, 409 und auf den Boltsbeten.
•>••• Boltsbeten.
•>••• Boltsbeten fl. Rovember.

<sup>†)</sup> Abbrud ber beim Joben Senat ber fr. St. F. in ber Berfaffungsangelegenheit eingereichten Bermahrungen. F. 1860. Drud von Rrebe-Schmitt. 59 G. 4.

Formell hatte er nach bem Gefet vom 19. October 1848 feine Mitmirfung bei ben Berathungen und Beidluffen ber conflituirenben Berfammlung in ber Berfaffungsfrage gu fiben. Aber wenn er auch bie ichwerwiegenden Brotefte ignoriren wollte, fo mar bamit bie neue Berfaffung, welche unzweifelbaft bei ber Bolte: abstimmung angenommen worben mare, noch nicht gerettet, bann icheiterte fie an einer boberen Dacht. Mitte December maren bie Mitglieder ber Bunbescommiffion in Frantfurt eingetroffen: Bon Geiten Defterreichs Freiherr von Rubed und RML. bon Son hale; von Seiten Breugens: BB. von Rabowis und Dberprafibent von Botticher. In beren Sande legte Ergbergog Robann am 20. December bie Burbe bes Reichspermefere nieber.") Es mar nun tein Ameifel, baf biefe Beborbe bie Brotefte gegen Die neue Berfaffung nach Urt. 46 ber Biener Schlufacte annehmen und gegen bie Ginführung ber Berfaffung ein Inbibitorium erlaffen merbe. Bobin biefe Ginmifdung weiter führen tonnte, mar nicht porausaufeben. Solde Ginmifdung au vermeiben, beichloft ber Senat am letten Tage bes Jahres, bie Berfaffung nicht gur Abftimmung au bringen und bie Berfammlung aufgulofen.

Die am 31. December 1849 gefaßten Beichtäffe wurden am 3. Januar 1850 publicit. Nach einer Kritit der Berchifung, aus deren Beichaffenheit für den Senach die Unmöglichteit hervorging, dieselbe zur Abstimmung zu bringen, wurde die geschyebende Berjammlung auf den 21. Januar zusammenberufen. Ihr Babl sollte am 10. und 11. Januar fattsfinden unter Beichschiftligen mehr 20. Februar 1849, wonach die nach Art. 5 der Constitutions-Ergänzungsacte den christlichen Bürgern zuskehenden kaatsbürgetlichen Bechte nunmehr den dirtstillen Bürgern zuskehenden kaatsbürgetlichen Bechte nunmehr den dirtstillen Britzern in Stadt und Landsbürgetlichen Beteil unmehr den Brützern in Stadt und Landsbürgetlichen Beiehen Alterflichen Beispern und bei Breislaates Frankfurt und das Einfahrungsgeses mit den liebergaangsbestimmungen delgegeben.

Ungefahr 80 Mitglieber ber Mehrheit wollten fich nach bem Sipungstaal ber Constituante begeben, um gegen bas Berfahren bes Senats zu protestieren. Sie fanden jedoch die Saalthur mit Gijentadben verwahrt.

e) Einige Berehrer bes Erzherzoge fiefen burch ben Mafer Bennet ein Bitdnig beffelben ansertigen, noeifice jurch im Reisefraid bes Admers aufgestellt wurde und fich getate be Gorbalte bes hiftorifeen und fich befaubet.

Die Uedergabe ber Schlüffel und bes Archivs hatte der Borfibende, Rifolaus Haber ann, verweigert. Am Abend verfammelte sich die Rajorität im Stillen in einem Local vor der Stadt und entwarf dort eine Protestation und von der Theilnahme an den Wahlen zu der gesetzbenden Berfammlung abmahnende Ansprache an die Rifdigure in Stadt und kand, welche von 33 Ramen unterzeichnet war. Am 5. folgte ein nicht unterzeichneter Brotes der verhand fanden Werfammlung des Freistants Frankfurt. Denenoch sanden der Reteilung von Zeoo Bersonen katt. Die Wahlen ergaden den vollständigen Stieg der Konfervativen und Rationalliberatien. Bereits dei ihrem Infammentritt erhielt die Bersammlung vom Senat den Antrag vom 17. Januar zugestellt, daß sie mit dem Senat den Antrag vom 17. Januar zugestellt, daß sie mit dem Senat den Antrag vom 17. Januar zugestellt, daß sie mit dem Senat den Antrag vom 28 der dem Verschlichen Mitgererpaßeintation mitwirten möge zur Wahl einer Beg ut ach t ung soom mission von 21 Mitgliedern, welche eine Bertassungerensischen vor den Senat mittbelien follte.

Am 17. September 1850 veröffentlichte die Stadtanzlei in einem Heft von 66 Seiten den Bottrag des Senats and die gestigebende Berfammlung vom 16. September, die Werfassungsrevision betressend bei Anlagen: a) die Erllärung der ständingen Bürgerreptssentation vom 14. September; d) den abgeändetten Entwurf einer Berfassung der seier och ab transfurt (also nicht mehr Freistaat!) o) den abgeänderten Entwurf einer Berfassung der seier der an 1. Januar 1851 ins Leben treten, da dies aber nicht gescha, so mögen wenige Erundzüge zu ihrer Charasteristi gentigen. Sie reductie den Senat auf 21 Mitglieder, wovon wenigstens 4 dem Gelehrten, 4 dem Handels- und 4 dem Gewertsland angehören sollten. Diese Seinde waren auch den Wahlen zur gestygdenden Kerfammlung zu Gründe gelegt. Reu war ein "Größer Nath," gebildet aus dem Senat, der könfigen Bürgerreptssentention (Bürgeraussschuß) und der Petramtlung Justig und Verwaltung daren getrenut, die Grundrecke des deutsche ihren Theil der Berfassung. Die Bürgermeister sollten worten einen Theil der Berfassung. Die Bürgermeister sollten ihr Amt junet Jahre sieben; is Senatoren sollten genählt werden ihr Amt junet Jahre sieben; is Senatoren sollten genählt werden ihr Amt junet Jahre sieben; is Senatoren sollten genählt werden ihr Amt junet Jahre sieben; is Senatoren sollten genählt werden ihr Amt junet Jahre sieben; is Senatoren sollten genählt werden ihr Amt junet Jahre sieben; is Senatoren sollten genählt werden ihr Amt junet Jahre sieben.

durch ein Collegium von 11 Mannern, wozu der Senat und der Burgerausschuß je 3, die gesetgebenden Versammlung 5 Mitglieder entsendete.

Indem wir megen ber ichmerglichen Wendung bes beut: iden Giniquingemertes im Rabr 1850 auf Die lichtvollen Darftellungen ber Gegenwart\*) verweifen, geben wir gur Drientirung in ben verwirrten Bestrebungen nur einzelne Daten : 26. April Aufforderung Defterreichs, eine Bundesplenar : Berfammlung gu bilben. 29. April: Lette Sigung bes preug. Unione-Barlamente ju Erfurt. 1. Mai: Ablauf bes Interim. 8. Dai: Unione-Surftentag in Berlin. 10. Dai: Bufammentritt ber Bundesplenat: Berfammlung in Frantfurt. 7. Auguft : Reactivirung bes Bunbestags. 2. September: Bufammentritt bes engeren Rathes ber Bundesverfammlung, bestebend aus Defterreich, Baiern, Sachsen, Sannover, Burttemberg, brei Beffen, Danemart fur Solftein, Luremburg, Dedlenburg-Strelit, Lippe : Schaumburg und Lichtenftein. 15. Geptember : Antunft bes Rurfürften von Beffen in Frantfurt. 17. Sept. : Berlegung feiner Refibeng nad Bilbelmebab. 11. Oct .: Bufammentunft bes Raifere von Defter: reich, ber Ronige von Baiern und Burttenberg in Bregeng. 8. Rov.: Bufammenftog bei Brongell. 16, Nov.: Der Engere Rath befdließt Erecution in Rurbeffen, 25. Nov.: Defterreid richtet an Breugen ein Ultimatum wegen Raumung von Rur: beffen. 29. Rov.: Bunttationen von Dimut. 18. Deg.: Lette Sigung bes Gurften : Collegiums ber Union. 12. Dai 1851: Biebereröffnung bes Bunbestage. -

Bur Charafterist ber Zeit und ber Anschauung ber Demotratie von dem Kanpf zwischen Celterreich und Rreußen um die Segemonie in Deutschland diene solgender Kassen Anzue deutsche Zeitung, Organ der Demotratie," (verantwortliche Redaction: Dr. Otto Lüning, 3. Georg Gunther, 3. Beydemeper, Druck von K. Abelmann, Frantfurt 26. October 1850), wo es beist: "Nag Desterreich immerbin, wenn es die Kraft in sich sühlt, allein, ohne auswärtige Hille, Preußen zu demützigen, ihm die bereits als sichere Beute betrachteten norddeutschen Lande zu entreißen und dessen Träume von der "Mainlinie" zu zerssidten, mag es immerbin thun, was Karl V. einst unter chnit-

<sup>\*)</sup> VI, 597; VII, 514; XI, 467.

sen günfligen Umfländen verfäumt hat, und das deutige Reich, inndem es dessen große Basialen zu Paaren treibt, ein sit veilen auf seine Weise persellen. Die Demokratie hat nichts dagegen und wird nicht Jand noch Kinger rühren, um die Opnastie Hobenspollern, (welche das voadere Bolf Deutich Opsiersichs aus Deutschald hinauswerfen wollte, um es der stautischen Evillstation zu überliefenn) vor dem Schickla zu retten, wieder in die Etellung eines reichsungeringen Geschiechts zurücklehen zu müssen. Wahrlich, eine kühle Anschaung von dem brohenden Bürgertrieg, der bei auswärtiger Einmilchung zum Finis Germaniae führen konnte!

Die Uebersiedelung des Kurfürsten nach Wilhelmsbad bereicherte die Frankfurter Presse auch mit einem Blatt. Wilhelm Obermüller (f. oben S. 197) gründete ein Organ Hassenstugs, die Frankfurter Zeitung, welche mit der Kursürstlichen Regierung nach Kassel zog und zur "Rasseler Zeitung" wurde.

Dagegen hörte mit Ende 1850 bie "Deutsche Zeitung" zu ericheinen auf. Der Aussichus (Jacob be Barty, Dr. Sondan, Dr. Schlemmer) hatte schon berch Aundschreiben vom 20. Juni 1850 neue Geldmittel verlangt, um bieselbe zu erhalten. Da jedoch nur 4820 st. eingingen, so biese ein Deficit von mehr als 5000 st. Aber nicht nur bie financiellen Berchältnisse, sondern mehr noch die Bendung der beutschen Geschiede machten es räthisch, bas angeschenste Organ ber deutschen Einheitsbewegung aufsberen au fiften.

Die Paulstirche wurde Ende August 1850 gur Albgaltung ode "Gongresse ber Frieden sirennbe" benutt. Die "Bibliothet der Reichsberfammlung," welche unter der Obhut des Dr. Plat be Nebenden, wurde in dem Fürftlich Thure und Tazis'schen Palati und nach 1866 in der Frankfurter Stadbibliothet aufgekelt. Sie war größentbeils aus den Geschenken veutscher Wechhändler entstanden. Endlich am 24. October 1852, nachdem alle Höffnung geschwunden war, daß die Paulstirche wieder als Parlamentshaus dienen tonnte, wurde sie dem Gottesdienst wieder übergeben.")

Bom 22.-26. September 1854 wurde bier bie Berfammlung bes

<sup>\*)</sup> Die Baugeschichte ber Paulofirche von Dr. Wilhelm Strider. Mit 1 Lithographie und 10 Polgschnitten. Frankfurt am Main. 1870. 4° Biertes Bud. 25

fiebenten beutiden evangelifden Rirdentags gehalten, bemertenswerth burch bie auf Antrag bes Pralaten Rapff aus Stuttgart verfaste Beition an bie beutiden Regier ungen wegen Wofchaffung ber Spielbanten, Lotterien und bes Lotte.

## Bechetes Rapitel.

Am 16. September 1850 hob der Senat die Bedenken der vor, welche überhaupt der Begründung einer ganz neuen Berfassung für das hiesige Gemetnwesen in den dermaligen Zeitve hältnissen entgegenstehen dürsten, und bemerkte, daß das durch ieinen Antrag vom 17. Januar 1850 zunächt verfolgte Zid wohl auch dem Bege einer Abänderung der bestehen Berfassung erreicht werden könnte. Diese Bedenken wiederholte der Senat am 5. November in einem Bortrag an die gestegse berde Berfammlung, worauf diese am 8. November bescholte, die Gommission zu mählen, welche eine Berfassungs-Nevision vorzumehmen hätte. Diese wurde am 22. Juli 1851 publicirt und hat sollege Grundsjüge:

Die gesetzebende Bersammlung besteht aus 68 Mgeordueten, wovon 57 von der Stadtzemeinde und 11 von den Landgemeinden gewählt werden. Die Wahl sindet in der Stadt in indirecter Weise statt und nach den altgewohnten 3 Abtheilungen, in den Landgemeinden direct und gemeindeweise.

Der Sen at besteht aus 21 auf Lebenszeit gewählten Mitgliedern. Bon biefen milfett venigstens 6 dem Hechten, 6 dem Generbland angehören. Die Bürgermeister sind zwei Jahre im Amt. Der Bürgerausschausschliedern, welche auf 8 Jahre gewählt werden und wovon jährlich 6 ausscheiden. Sie werden gewählt werden und wovon istrick 6 ausscheiden. Sie werden gewählt buch 12 Wahmanner, welche zur Jälfte von der gefehzebenden Berlammlung, zur Hälfte von dem Bürgerausschus in erden. Die der genannten Körperschaften bilden den Großen kath, welcher Dissertungen zwischen zweien derfelben zu schlichten, Begnadbygungen zu üben, Rechte außer Kraft zu sehen hat.

Am 8. Marg 1852 wird ber gefengebenben Berfammlung

vom Senat der neue Berfassungsentwurf vorgelegt, der auch mit einigen Modificationen am 28. April die Genehmigung derselben erbielt.

Am 12. Auguft befolog bie Bunbesverfammlung, bag bie burch Gefete vom 19. October 1848 und 20. Februar 1849 befchloffene politifde Bleichftellung aller Staatsangeborigen: ber Buben, Banbbewohner und Beifaffen, mit ben eigentlich Grantfurter Burgern und bie baburd berbeigeführte Beranberung ber Berfaffung von 1816 in Betreff ber Bablen jum gefengebenben Rorper nicht als auf legglem Weg berbeigeführt ju erachten feien: bie Bunbesversammlung fpricht bie Erwartung aus, bag etwa nothwendige Beranderungen jener von ihr (ber Bundesverfamm: lung) noch ale ju Recht bestebenb erachteten Berfaffung nur auf bem in ber Conflitutions-Ergangungsacte vom 19, Juli 1816 vorgefdriebenen Bege bewirft merben möchten. In Rolge bavon jog ber Senat bie neue Berfaffung jurud. Am folgenben Tag (13. Muguft) verfdmand bie fdmargrothgolbene Rabne. angeblich megen einer Reparatur, von bem Bortal bes Bunbespalais; fie mar icon lange ein Anadronismus gewesen. Nachbem bie beutiden garben icon bei ben Truppen ber meiften Staaten abgeschafft worben\*), geschah bies gulegt bei Baben (10. November 1851), Beimar (April 1852), Olbenburg (1. Mai 1853), Samburg und Cachfen : Coburg : Gotha (1. Juli 1853).

Am 23. Aug. beidloß die Bundesversammlung bie Aufhebung ber Grunbrechte bes beutichen Bolles,

Waren aber auch die Frankfurter Behörden an der Fortbillung der Berkassiung bekünntert, is ruhte bestwegen doch die Geseggebung in freiheitlichem Sinn kienesbegs. 1850 ward die Cleichgebung der Kehrause und Wielenderung der Kehrause und bie Civilebe eingeführt. In Folge des Gesetzes über Standesduchführung dom 14. November 1819 und Civilebe vom 19. November 1850 und Livilebe vom 19. November 1850 deröffentliche der Schaldesduchsigher Dr. jur. Gustan Kirch ner 1852 das erste Helt (über 1851) der seitdem regelmäßig erschienem Audlicationen über die Benegung der Bevölkerung. Am 5. Detober 1852 publicitte der Senat die Kundesbeschässische vom 1848 und 1849 für aufgesoden. (Amtsblatt 14. Detober.)

<sup>\*)</sup> Bolfebote 1851. R. 50.

Dagegen wurde die Wieberherftellung der Berfassung von 1816 verklündig, wobei aber die furz vorher ersolgte Aufnahme ber zahlreichen, sämmtlich den christlichen Gemeinben angehörigen Beisaffen in das flädtische Bürgerrecht aufrecht erhalten wurde. Der Silpphysiklein der Frankfurter Berfassungsfrage war abermale binaderestlik, er mutze wieder auf den Giefel auchatzt werben.

Junächft wurde ein Theil berfelben erledigt. Am 20. Mai 1833 legte der Senat der gefetzgebenden Berfammlung einen Gefeschentung vor, wodurch die Jiracilien und Zundbewohrez zum Theil in ihre politischen Rechte eingesetzt wurden, insolern erstere wahlderechtigt, doch nur zu je vier in die gesetzgebende Berfammlung wählbar sein sollten. Es sollte ihnen auch der Jugang zu Staatsämtern mit Ausnachme des Senats, der; fländigen Bürgerrepräsentation, der Richerfellen, der Kirchenäuter und der Schulbehrbeden offen siehen, den aus der und der Schulbehrbeden offen siehen, den aus den Ausgemeinden in die gesetzgebende Berfammlung gewählten Mitgliedern abei in der Regel die Theilnahme an allen Berathungen und Beichlüssen wiebeim Gesehentuurf an, am 13. September kirmmte die Bürgerichalt über denselben ab und nahm ihn ebenfalls an.

## Siebentes Rapitel.

Die Berhaltnisse ber "Besahungstruppen der freien Stadt Franklurt" (hater "Bundes Garnison in Franksurt" gemannt) waren durchaus auf bem Kus der Bleichheit zwischen Destrerich und Preußen geordnet. Baiern, welches durchaus "Trias" spielen und an der Besahung Theil niehmen wollte, mußte sein Truppen dem öberreichischen Antheil zurechnen. Auf viele Weise ergab sich bei der Zollvereinstählung von 1861: Desterreichisches Militär 1116, baierisches 666, zusammen 1882, Preußisches Militär 1116, von 1864: bkerreichisches 164, baierisches 163 — 2227, preußisches 1864.

Das "Obercommando" wechfelte in breifahrigem Turnus

<sup>\*)</sup> Die Befchwerbe von 12 Bitrgern an ben Bund gegen bie Legalität biefer Berfaffungeanberung veröffentlichte bie Pofizeitung vom 9. November 1833

Nachem die Stadt Frankfurt dem 18. September 1848 bis 20. Januar 1850 alle Koften für Berpffegung und Cafernitzung der einquartierten Truppen allein getragen, wurde am 7. Februar 1850 von der Bundes-Centralcommission die Besahung auf 3000 Mann Jasanterie, 1½ Schwadronen und 1½ Batterien ohne das Frankfurter Batailson normirt. Bom 20. Januar ab übernahmen die Bundestruppen seibst ihre Berpffegung, wogegen die Stadt Untersommen sin die Bundhestruppen seibst über gegen gegenden, wogegen die Stadt und Stadtung sir die Pererbe gegen Vergätung, wob bie Wach und Sicherheitsbedürfnisse unentgeldlich berzugeben batte. Im Rärz 1850 wurden über die Hobe der Vergätung, und beit Wach ihren der die hohe der Vergätung gegenwärtig teine Interesse Constitution der Mittheilung gegenwärtig teine Interesse mehr Außerend die Truppensicher über die scheefte Behössen sich über und Koch der Truppensicher über die scheefte Behössen sich über zu geringe Bergätung; sie berechneten am 11. Rovember 1861 ben in 11 Jahren ertwassen Weben Merchas

wand auf 328,304 fl. — Aber nicht nur nach innen, zur Aufrechtethaltung ber Auße, war eine militärische Thätigkeit bes Bundes erforberlich, sondern die Wiederherstellung des französischen Kaiserreiches erforberte eine wesentliche Umgestaltung der triegerischen Berkastung nach außen.

Die Rriegsverfaffung bes beutiden Bunbes war nie vollen: bet worben. Es maren immer außere Anftoge: 1830, 1840, 1848, 1851, Greigniffe in Frantreid, melde menigftens rudweife bie Sache weiter brachten. Die Brafibialmacht ohne Grengen gegen Frantreich hatte feine Beranlaffung, Die particulariftifden Intereffen gu franten, auch mar bie Couveranitat ber Gingel: ftaaten fo miberfpruchevoll in ber Bunbesacte befinirt, bag bas Einschreiten ber Bunbesbeborbe in enge Grengen fich eingeschrantt fab. Es bleibt eines ber foonften Blatter ber Regierung Frieb: rich Bilbelms IV., bag er nach bem brobenben 3mift mit Frantreich 1840 bie Befeftigung bes fühmeftlichen Deutschlands burd Rabowis anregte und bie gegenseitigen Dufterungen einführte. Aber felbft bie fcreienbften Difftanbe, wie fie fich bei ben fleinen Contingenten gelegentlich biefer Mufterungen ergaben, führten nur ju bem Erfuchen an bie betreffenbe Regierung, Diefelben abguftellen, nicht birect gur Abbulfe.

So wies bie Mufterung von 1852 folgende Uebelftanbe bei ber Referve-Infanterie-Divifion nach : 1) baf bie verfaffungemanige Angabl von Officieren nicht porbanden mar. Bei einem Contingente maren s. B. auf einen Bebarf von 12 activen Officieren beren nur 7 und außerbem 3 Referveofficiere porbanben, pon biefen 10 Officieren maren aber 7 anerfannt invalibe. 2) Daß ber fechemonatlichen erften und ber 18monatliden Gefammtprafens nicht genugend entsprochen murbe, baß fogar eine nur 6-8 wöchentliche erfte und eine 21/2 monatliche Gefammt-Brafeng vortam. 3) Daß bie jahrlichen vierwöchentlichen Uebungen nicht bas gange einprocentige Contingent ber Infanterie umfaßten, und einige Contingente feit einer Reihe von Jahren gar teine llebung gehabt batten. 4) Daß bie Refervemannicaft bei einer aroken Angabl ber fleineren Contingente noch nie gu einer lebung einberufen morben mar. 5) Daß eine zweite Garnitur percuffionirter Gewehre noch nicht bei allen Contingenten vorhanden mar. Bir wollen ce an biefen allgemeinen Ausftellungen genügen laffen

und nicht im Einzelnen auführen, bei welchem Contingente der Musterungsbericht die schwächlichen Leute, den mangethaften Zuftand der Besteidung und Bewoffnung rügte; bei welchem von 785 Mann, die in den Listen geführt wurden, nur 83 Gemeine prafient waren, freilich noch achtig mehr als Lichtenftein am 13. Juni 1852 prafent batte, nämlich brei!

Diefe Mangel beeintrachtigten am Enbe nur bie Rriegs= tüchtigkeit von 10,000 Mann. Beit wichtiger war im großen Gangen bas Difverhaltniß ber Krafte zwifchen bem beutichen Bunde und bem wiederhergestellten frangofifden Raiferreiche. Dan hatte bisher bie Confequengen aus ber Errichtung ber fubbeutiden Seftungen nicht gezogen, b. b. für ihre Rriegebefatungen geforgt; aber auch abgesehen davon, war man einig, daß dem neuen Empire gegenüber, welches allgemein als eine Drohung für Deutschland ausgesaßt wurde, die Sicherheit Deutschlands unge-nligend gewahrt sei. Die Bundesmitliatrommission erstattete über die beiderfeitigen Stärke. Berhältniffe einen Bericht, über welchen am 12. August 1852 die Bundesversammlung berieth. Danach war nach ber Matrifel ber Normalgustanb bes beutschen Bundes-berres: Contingent 300,000, Erfah 50,000, Referve 100,000, yıfanımen 450,000 Mann. Ein Siebentel ber Gesammistärke Reiterei; auf 1000 Mann zwei Felbgefdute und ein Refervegefous. Formation: 7 ungemifcte, 3 combinirte Armeecorps und eine Reserveinfanteriedivifion, Die lettere jur Bilbung von Theilen ber Rriegsbefagungen von Maing, Luxemburg und Lanbau. Für die übrige Kriegsbefahung jener Bundesfestungen war nur insofern gesorgt, als von Desterreich, Preußen und Baiern erwartet wurde, daß sie biefelbe über ihr Contingent stellten. Bon Ulm und Rastatt mit einer Kriegsbesatzung von 26—30,000 Mann war in der Kriegsversassung noch gar nicht die Rede!

Nach der Bundeskriegsverfassung sollte vier Wochen nach erflichen Nurdeskriege das Hauptcontingent mit 300,000 Mann und sechs Wochen nach dem Ausmarsch des Contingents 25,000 Mann aufgestellt sein; mit Ausstellung des Eriages sollte in zweimonatlichen Katen von 25,000 Mann sortgesähren werden, die Keierve mit 100,000 Mann sollte 10 Mochen nach einem beshalb gesahren werden nach einem beshalb gesähren der die Meierve mit 100,000 Mann sollte 10 Wochen nach einem beshalb gesähren

Bundesbeichluß bereit sein\*). Alles, wie gesagt, war einig, des biese Macht Frankreich gegenüber nicht genüge, aber über das Maß der Stödung siellten sich verschiebene Ansächen hreas. Preußen, Desterreich und das neunte Armercorps (Sachen, Ruschssen, Auflau) beantragten Erhöhung der Leistung um 150,000 Mann, ninid Contingent 400,000, Schaf 66,667, Meferer 133,333, zusammen 600,000 Mann. Dieser Antrag war motivit: 1) durch den Bedarf der neuen Bundessessungen: 2) durch Nüdssicht auf die Streitmacht Frankreiche

Dan ließ fich babei von folgenden Erwägungen leiten : Bon ben 525,000 Mann, welche Franfreich Enbe 1851 nach officiellen Angaben bielt, tann basfelbe 400,000 Mann fogleich gegen ben beutichen Bund verwenden, Cardinien und bas revo-Intionirte Stalien find als freiwillige, Belgien ift als unfreiwilliger Bunbesgenoffe Grantreichs ju betrachten, baburd erbobt fich feine Streitmacht auf 550,000 Mann. 3mar ftellt Defterreich 300,000, Breufen 200,000 Mann über feine Bundespflicht, aber Defterreich muß fur Stalien 200,000, Breugen fur Befebung feiner Feftungen 80,000 Mann gurudlaffen, alfo tamen auf 430,000 Mann Felbtruppen, melde ber Bund perfügbar batte (Defterreich 100,000, Breugen 120,000, Bund 210,000 M.) 550.000 Dann Frangofen und ihre Berbundete. Run tann aber Frantreich allein, wenn es zwei Brocent feiner Bevolterung aufftellt, fein Beer auf 700,000 Mann bringen. Rechnet man bafur an Befahungen 200,000 DR. ab (Algier 40,000, Baris und Lyon 25,000, übrige Festungen 135,000 M.), fo bleibt ein Operations: beer von 500,000 Mann. Benn Frantreich bavon 60,000 Dann nach Italien ichidt, um Die Erhebung bes Boltes ju unterftuben und 200,000 Defterreicher bafelbft festguhalten, fo tann es 140,000 Mann mit 167 Locomotiven auf ber Baris: Straf: burger Bahn (40 Locomotiven transportiren eine Divifion von 10,000 DR.) nach Strafburg werfen, wo 1000 Ranouen, mit allem Material volltommen ausgeruftet, und ein Belagerungs-Bart bereit fteben. Gebt biefes Beer bei Strafburg über ben Rhein, fo tann ihm teine Dacht entgegengestellt werben, ba bier teine Großmacht liegt und bas fübbeutiche Gifenbabnipftem nicht

<sup>\*)</sup> G. von Deber, bie Grundgefete bes bentichen Bunbes, Frantfurt 1845. S. 97.

in ftrategischer hinsight angelegt ist. Man kann baber jeht Frankreich gegenüber die Macht nicht mehr für gentigenb halten, welche es 1818 war, wo Frankreich etwas mehr als  $t_3$ % (0.39%) seiner Gesammtbevollerung unter den Wassen hatte.

Es wurde baher von biefer Seite ber Antrag formulirt auf Annahme einer befinitiven Buntesmatrikel nach ber Schhung von 1846 und Erhöhung ber Contingente auf 11/2 Procent ber so gefundenen Bedbikerungsgabt.

Diefem Antrag ftanb ber ber ftimmführenben Bevollmach: tigten bes fiebenten, achten und gebnten Armeecorps entgegen, welche eine Erhöhung bes Bunbesheeres nur um 50,000 Dann als bie Differeng gwifchen Rriegs- und Friedensbefatung ber funf Bunbesfestungen wollten, wobei Mainz auf 21, Luxemburg auf 7, Landau auf 6,3, Ulm auf 18—20 und Rastat auf 8—10 Tausend Mann veranschlagt war. Abgeseben von biefen Befatungstruppen feien bie Relbtruppen bes Bunbes bem frangofifden Beere gewad: fen, beffen fur Operationen verfügbarer Theil nicht bober als 300,000 M. anguichlagen fei. Diefe Anficht wurde begründet burch bie gang willfürliche Annahme, bag Frantreich im Kriege 75,000 Mann ftatt ber 40,000 Mann Friebeneffarte in Algier zu halten genöthigt sei, während doch bloß ein Krieg mit England Algier bedroht haben würde. Sbenso willfürlich war die Annahme, baß auch in einem auswärtigen Rriege Paris und Lyon 100,000 Mann und die übrigen frangofischen Festungen 150,000 Mann Besahung bedürften. Freilich hatte Bairhans biese Zahlen angegeben, aber boch nur ju bem Bred, von ber Rammer ein bobes Militarbudget ju erlangen. Auf biefe Beife berechnete man 390,000 Mann Deutsche gegen 300,000 Frangofen. Der mabre Grund aber, warum biefe Bebollmachtigten fich ju bem Antrag vereinigten, die alte Matrifet von 1818 (revidirt 1842) beigube-halten und die Erhöhung auf 50,000 Mann (=1/60/0) zu beforanten, mar bie Befürchtung, baß fur bie fleineren Staaten bie burchgreifenbe Erhöhung als ftanbige Ausgabe unerschwinglich und ibre Ablebnung ale Lebenefrage ju betrachten fei

Diese Anträge wurden in einer Reihe von Bundesbeichstiffen erledigt. Durch BB. vom 10. März 1853 und die revbirte Kriegsverfassung (BB. vom 4. Januar 1855) wurde das Hauptcontingent um 1/8/0 erföht, während die Reiterei auf 1/8 der Gesammtftärte und auf 1000 Mann 21/2 Geschüte festgefest wurden. Durch BB. vom 27. April 1861 jedoch wurde (in Kolge von 1859) bie Erschammnischet von 1859) bie Erschammnischet von 1/6 auf 1/3 erhöht, und durch den gleichen BB. bestimmt, daß das bisberige Haupte und ReservesContingent nun mit 11/2% (der Bevölkerung nach der Matrikel von 1818) das hauptcontingent zu bilden habe.

Der Abstand von biefem bemutbigenben Beftanbnig ber Schmade und von ber Donmacht, einem fo unmurbigen Ruftanb burd mannlichen Entichlug rafch ein Enbe ju machen, ju ber Begenwart ift fo erfreulicher und auffälliger Art, bag wir nur wenige Borte binguguffigen baben. Bie intereffant ift Defterreiche, freilich 1859 vergeffenes Geftanbniß, bag ein fo bebeutenber Theil feiner Dacht burd Sarbinien und bas revolutionirte Stalien als Bunbesgenoffen Frantreichs feftgelegt fei, - 1859, als es ben beutiden Bund in einen Rrieg mit Franfreid begen wollte, obne mehr an ben Rhein fenben ju tonnen, als bie in Stalien unverwendbare ichmere Reiterei! Jest liegt Gubmeftbeutichland nicht mehr foublos unter ben Ranonen von Strafburg und mehr ale eine Million Deutscher (alle bie Staaten ber fogen. Referve-Infanterie-Divifion) find bes Sobnes enthoben, mit allen ihren Opfern boch nur eine Art "Reichsarmee" aufzuftellen, welche icon burd bie Buntheit ihrer Organisation fur ben Relbbienft nicht verwendbar mar.\*)

In dem ersten heft der "Beiträge zur Statistit der freien Stadt Frankfurt" 1858, S. 67—89 veröffentliche Dr. med. G. Barrentrapp unter dem Titel". "Die Bestimmung des von Frankfurt zu liefernden Bundescontingents geschichtlich und tritisch daugestellt" eine sehr logsästlige Arbeit, um nachzuweisen, daß trot aller sinanciellen Opfer Frankfurt bei der großen Jahl fremder, hier nicht dienstpstichtiger Bevölkerungselemente außer Stand sei, den Bestimmungen des Bundesbeschlusses vom 4. Jan. 1855 nachzusommen. Die Tadelle S. 71 ist von der Redaction des Gothaischen genealog. Almanachs in denselben ausgenommen worden. (Bergl. Jahrgang 1862, S. 443.)

<sup>\*)</sup> Bergl. auch Rarl &ifcher, bie Ration und ber Bunbestag Lpgg. 1880 @. 201

## Achtes Rapitel.

Bir muffen nun von ben, theilweife freilich auch burch bie allgemeine Reaction bebingten, Berfaffungstampfen in Frantfurt ben Blid gurudmenben auf bie allgemeinen Berbaltniffe Deutich: lande und Europas. In bem 1848 ausgebrochenen Rampfe swifden Defterreich und Breugen um Die beutiche Segemonie mar es von ber Rote vom 18. Januar 1849 bis jum Gurften: tag 1863 bie beständige Bolitit Defterreichs, bie beutiden Mittelftaaten territorial zu vergroßern, und biefelben in ibrer Souver: anitat politifc freier ju ftellen, um baburch felbft um ben Breis von unbedeutender Gebietevergrößerung fur Breugen, Diefe Dacht auf ben Rang eines Mittelftaates berab ju bruden. Bei ben Dresbener Conferengen mar bies Beftreben, meldes feinen Abichluß burd ben Gintritt von Gefammtofterreich in ben Bund erlanat batte, vereitelt worben burd ben Ginfpruch ber Rleinftgaten, befonders von Frantfurt. Um 2 Januar 1851\*) batte Defterreich ein Directorium von 7 Staaten mit 9 Stimmen vorgefcblagen: Defterreich 2. Breuken 2. jebes ber anbern 4 Ronigreiche 1, beibe Beffen 1 Stimme.

Die Rleinftaaten tamen Enbe Januar mit bem Gegenbroject von 14 Stimmen, wovon 3 Curialftimmen ber Rleinftagten fein follten. Die Couveranitat ber Gingelftaaten follte baburch geftartt werben, bag es noch fdwieriger als in ber alten Bun: besverfaffung gemacht wurde, fich ju gemeinnütigen Maagregeln au vereinigen. Go follte nach einem Borfdlag vom 3. April brei Biertel ber Stimmen, nach einem anbern Stimmeneinbelligfeit bagu geboren, eine Bundesflotte und Rriegshafen gu errichten! Dit bem Boridlag von 11 Stimmen mar ber öfterreichifde Blan foweit vereitelt, bag man vorzog, ju ben 17 Stimmen bes alten Bunbes gurudgutehren. Der Bertreter von Frantfurt batte an biefem Refultat großen Antheil. Der Gintritt Befammtofterreichs murbe aum Theil burd bie Ginfprace ber enropaifden Groß: machte abgelebnt\*\*) und Breugen machte auch ben Gintritt ber Propingen Oft- und Weftpreußen und Bofen rudagnaig.

<sup>\*)</sup> Gegenwart XI. 508. \*\*) Rauli, Geschichte Englands, Leipzig 1875. III. 457.

Auf bem nationalotonomifchen Gebiet mar ber Rampf von Defterreich eingeleitet burch bie Dentidrift vom 30. December 1849, welche ber ofterr. Sanbelsminifter Brud wegen Anbabnung einer Rolleinigung an Die beutiden Regierungen richtete.\*) Am 30. Dai 1850 folgte eine zweite. Auf ber Confereng ber Rollvereinsftaaten ju Biesbaben am 1, Dai 1851 erflarten fic bie meiften Regierungen für Unterbandlungen mit Defterreid. Als Begengug ichlog Breugen am 8. September 1851 ben gebeimen Bertrag mit Sannover, welcher ihm vom 1. Januar 1854 an bie Berbinbung feiner öftlichen und weftlichen Lanbestheile und bie herrichaft über bie Sanbeleftragen aus bem füblichen und Mittel-Deutschland jum Beltmeer ficherte.

Am 18. November 1851 funbigte Breufen Die Rollvereins: vertrage, am 6. April 1852 ichloffen Baiern, Cachien, Burttemberg, Baben, beibe Beffen und Raffau gu Darmftabt bie lebereinfunft, noch welcher von biefen Staaten ein neuer Rollvertrag nicht abgefoloffen merben follte, ebe nicht bie preufifche Regierung mit ber öfterreichifden Berbandlungen über bie Ausführung ber Biener Entwurfe gepflogen batte. Die Bertreter ber Darm: ftabter Regierungen traten am 20. September 1852 aus ber Berliner Bollconferens aus, am 19. Februar 1853 murbe ein Sanbelsvertrag gwifden Defterreich und Breugen auf 12 Jahre abgefdloffen und am 4. April 1853 murben bie Bollvereinevertrage auf 12 Jahre erneuert. Bon Anfang an batte in biefer Rrifis Frantfurt auf Seite Breugens geftanben.

Bleichzeitig mit Lofung biefer Frage trat bie oriental: ifde Rrifis in ibrer Birtfamteit an ben Bund beran. \*\*) Am 10. Rovember 1853 gaben Defterreich und Breugen ihre fried: lich lautenben Erflärungen am Bunde ab. Am 20. April 1854 murbe ber Allianspertrag amifden Defterreich und Breugen gu Berlin unterzeichnet und allen bentiden Staaten ber Beitritt offen gelaffen. Bald aber foling bie bentiche Bolitit zwei, bann brei periciebene Wege ein. Am 25. Mai traten bie Abgeordneten ber Mittelftaaten in Bamberg gufammen; fie einigten fich nicht nur gegen Brengen, fonbern auch gegen Defterreich in ruffenfreundlichem Ginn, verlangten eigene Bertretung bes beut:

<sup>\*)</sup> Gegenwart XI, 130.

jden Bundes bei ferneren Berhandlungen, und — ein ipseifiich baierisches Interesse! Belgübung des griechtichen Rönigreichs. Den Bambergern gegenüber einigte sich Desterreich und Preußen am 8. Juni und am 24. Juli trat der Bund dem österreichsighernegsischen Bundvisse bei. Bald aber trennten sich wieder die Wege der deutschen Großmächte.

Um 14. Juni mar Defterreich in ein Bunbnig mit ber Pforte getreten; Breugen batte gwar bie öfterreichifche Commation unterftust, welche die Raumung ber Donaufürstenthumer burch bie ruffifden Truppen verlangte, wollte aber feine bermittelnbe Bolitit noch fortseten. Erft am 26. Rovember fand eine neue Ginigung swifden ben beiben bentichen Grogmachten ftatt, welche ber beutiche Bund am 9. December annahm. Am 2. December ichlog Defterreich feine Alliang mit ben Beftmachten; am 22. Januar 1855 beantragte Defterreich am Bunde Die Dobilmadung ber halben Contingente, mabrent ber Bundestag am 8. Februar 1855 ber Anficht Breugens entfprechend, ftatt ber Dobilmachung die Rriegsbereitschaft in ber Beife aussprach, baß bei erfolgtem Befdlug über bie Dobilmachung bas Bunbesbeer in 14 Tagen marich= und ichlagfertig fei. Der Frantfurter Genat verlangte ju biefem 3med 95,000 ft, welche am 21. Mary von ber gefeggebenden Berfammlung bewilligt murben.

Wir wenden uns zur Frankfurter Berkasjungsangelegenheit zurück. Der Bundestag hatte ein Vereinsgesch und ein Prefigeiest eintworfen. Das auf Grund bieser Normen vom Senat aussgearbeitete Prefigeiez lehnte die gesetzehende Berkammlung am 14. October 1854 ab bis nach Erledigung der Justigreform, das Vereinsgesch nahm sie am 17. Januar 1855 an. Am 16. Januar 1855 machte der Senat der Bürgerschaft folgende Mitteliung: Da die Aremung der Justig von der Vertwaltung von vielen Seiten als weientliche Berbesserung der Berkassung geltend gemacht worden sie, jo habe er die dassungen geklest. Rachbes wir die in einem organischen Gespe zusammen gestellt. Rachbes dies von den Staatsbehörden versasjungsgemäß (Art. 50 der Constitutions Ergänzungsacte) angenommen worden seit, jo werde es am 5. und 6. Februar zur Abstimmung der

\*) Am 22. December 1851 hatte es bie gesetzgebende Bersammlung mit 82 gegen 3 Stimmen angenommen; dagegen fimmiten 2 Genatsmitglieder und ein Mitglied bes Burgerausschußes, bei der Abfimmung der Burgericaft Bürgericaft gebracht werden. Troş dem Proteste des "Handwerter-Ausschusses" (Intell-Blatt 24. Januar 1855) wurde das Geseth von der Bürgerichaft angenommen"), aber erst am 16. September 1856 publicirt (Amtsblatt v. 20. September 1856), gleichzeitig mit dem "Geseh zum Bollzug des Bundesbeschlüsses vom 6. Juli 1854 zur Verhinderung des Wisbrauchs der Prefreibeit."

Der Inhalt jenes wichtigen organischen Gesehes ist wesentich folgender: Der Senat besteht mit Einschule von 4 Symbilen aus 21 auf Sebenszeit gewählten Mitgliedern. Die Sintheilung des Senats in 3 Ordnungen oder "Bänte" hört auf. In dem Senat mussen werter knützleiber von einer jeben der 3 driftlichen Confesionen wirklich ein. Die Senatoren werden erwählt durch je 6 Wahlmänner von Seiten des Senats und der gesehen Bersammlung. Die Bürgermeister sühren wer von seiten der Bersammlung. Die Bürgermeister sühren werden der bed ben jährlich gewählten Bürgermeister such von bes ben jährlich gewählten Bürgermeistern versteht der dem Dienstater nach älteste auch das ältere Allregermeisterant.

Die Bestimmungen der Constitutions-Ergänzungs-Acte, daß der Senat au 8 ind ein Appellations- und ein Stadigericht zu ditten hat, find aufgehoben. Belemefre werben die Richter durch je 6 Wahlmänner aus dem Senat und der gesehgebenden Versammlung erwählt. Die Ptälibenten der Jedre. Die Richter der Senat aus der Versähligtebern auf der Jedre. Die Richter sind auf Lebenszeit gewählt, können nur durch Urtheil abgeseht und nur unter Justimmung des zuständigen Gerichts sussendit und nur unter Justimmung des zuständigen Gerichts sussendit fortbestehen. Die gesehgebende Bertammlung enthält keine Mitglieber aus dem Senat, sondern besteht fortan aus 57 von der Bürgerchaft der Stadt und 11 von den Landgemeinden und 20 von dem Kürgerchaft das ist die gewählten Mitglieber.

aber stimmten bie beiben ersten Abtheilungen bafür, bie britte mit großer Mehrheit bagggen, jo bag nur 1210 Bürger für und 1807 gegen die Annahme ber neuen Berfassung fich ertfläten.

\*\*) Das Rabere bariber in Dr. Ludwig von Leon harbi Frankfurt

im Juhr 1856. (F. Bolelli 1856), einem verbienstvollen Schriftden, wobei nur zu bebauern ift, daß diese chronikartigen Aufzeichnungen leine Fortschung gefunden baben. Unt sir 1867 hat Dr. jur. Friedrich Luck († 1869) unter dem Titel: "Frankfurter Chronit" (F. 1868) eines ähnliche gesiefert.

Die Berwaltung ist von der Justiz getrennt, das Gerichtsversafren ist öffentlich und mündlich, in Straffachen gilt der Anlageproces, in schweren Straffachen urtheilen Schwurgericht. Das Gefet trat am 1. Januar 1857 in Kraft. Die erste Schwurge richt. Gewurg erichtsfigung fand am 29. Juni 1857 im Leinwandbaus fatt.

Eine weitere Berfaffungeanberung mar nothig burch bas Beftreben, ber bisber als Staatsfirche behandelten evangelifchlutberifden Gemeinde eine felbftanbigere Stellung ju geben. Es mußte au biefem 3med Art. 36 ber Conftitutions-Ergangungegete aufgeboben und an beffen Stelle bas epana :luth. Confiftorium neu gebilbet merben. Es murbe gebilbet aus 2 von bem Genat beputirten Genatoren, beren Amtsältefter bas Directorium führte; aus einem von bem Confiftorium nach einem Ternovorichlag ber Bfarrer gemablten ftanbigen geiftlichen Confiftorialrath, 2 von ben Pfarrern auf 3 Jahre gemablten geiftlichen Confiftorialrathen, einem von bem Confiftorium aus einem Ternoporichlag bes Rirchenvorftandes gemablten rechtsgelebrten Confiftorialrath und 2 auf 3 Sabre von bem Rirdenvorftand gemablten weltlichen Affefforen. Chenfo follte Art. 42\*) ber Couftitutione: Ergangunge: acte aufgehoben merben. Um 2. und 3. Februar 1857 murbe Diefes Befet von ber Burgericaft angenommen. Gleichzeitig mit biefem Befet murbe auch bas am 6. Januar 1857 von ber gefeggebenben Berfammlung genehmigte "Gefet über Die Rufammenfegung bes evang.sluth. Gemeindevorftandes" publicirt. Das nach beftebt ber epana luth. Gemeindeporftand aus fammtlichen Bfarrern ber Gemeinde, mit Ausnahme berjenigen, welche Dit= glieber bes Confiftoriums find und aus 30 Gemeinbegliebern nicht geiftlichen Standes. Bon biefen 36 Mitgliebern find 18 Meltefte und 18 Diaconen. Bum Gemeindevorftand tonnen Ditglieber bes Senats und bes Confiftoriums nicht ermablt werben. Die Gemeinde theilt fich nach ben Rirchen in 6 Sprengel obne Bfarrymang. Für jebe Rirche merben 3 Meltefte und 3 Diaconen jur befonderen Fürforge und Aufficht bestimmt. Wenn ein Bfarr: amt erlebigt ift, fo mirb gunachft bas Confiftorium mit feiner Un-

<sup>\*)</sup> Ju Pfarrern in ber Stabt und auf bem Lanb sollen feine Canbibaten ber Theologie beforbert werden, welche nicht eingeborene Burger find ober boch geit 10 Jahren im Burgerrecht fleben.

ficht über die Befäßigung der Bewerber gehört, sodann schlägt ber Gemeindevorstand 3 Bewerber vor, aus welchen die Mitglieder des Sprengels einen Pfarrer erwählen.

## Meuntes Rapitel.

Mit ben Worten, welche am Neujahrstage 1859 Rapoleon III. an ben öfterreichifden Botichafter Subner richtete: "3d bedauere, daß unfere Begiebungen ju Ihrer Regierung nicht mehr fo gut find, als bisber" begann eine neue Phafe bes Rampfes amifchen Defterreich und Breugen um Die Segemonie in Deutschland, eine Phafe, beren Geschichte noch nicht, am wenigsten an biefer Stelle, gefdrieben werben fann\*). Die nachfte Rolge bes brobenben Conflictes mit Frankreich mar ber Bunbes befdlug vom 17. Marg, welcher eine Erbobung ber Streitfrafte bes Bundes anordnete. In Folge biefes Befchluffes follte bas Contingent von Frankfurt welches am 1. Januar 550 Dann betragen batte, bis jum 1. Dai auf 746, bis jum 1. Rovember auf 895 Streitbare erhöht werben. Frantfurt mar in Militarangelegenheiten immer besonders bart vom Bunde behandelt morben. Richt nur, baf es allein pon allen Staaten ber Referpe-Infanterie-Divifion nicht bas einfache, fonbern bas breifache an Infanterie ftatt ber erlaffenen Specialmaffen ftellen mußte. es murbe auch teine Rudficht barauf genommen, bag ein großer Theil ber Bevolkerung aus fremben, bier nicht bienftpflichtigen Berfonen bestand. Da biefe frembe Bepolferung 1858: 47.40% ber Gefammtgabl betrug, fo bebeutete bies eine Ueberlaftung faft um bas boppelte! Es wurde von Frantfurter Geite nach: gewiesen, bag in Rriegszeiten, wo die fonft gur Anwerbung geneigten Elemente aus anbern beutiden Staaten von ibren Regierungen felbft in Unfpruch genommen murben, obaleich man bereit mar, die Bedingungen ber Anwerbung febr ju verbeffern, und bag in Ermangelung von geworbenen Truppen felbft bie Berangiebung bes gangen bienftfäbigen Antheils ber einbeimifden

<sup>\*)</sup> Bon hier an eine Hauptquelle, auch für die bentichen Stimmungen und Beziehungen. D. Rench i'n, Geschichte Italiens. Opg. 1870 III. 30% und folg, befonders 310, 311.

Dienstpflichtigen nicht zur Complettirung genügen würde. Die turze Dauer bes Rrieges ließ die Frage in der Schwebe, welche bann 1864 bei abermaliger Rriegsbereitschaft wieder auftauchte.

Die beutiche Bewegung mar wieber in bas Bett gurudgetebrt, in welchem fie por 1848 flutbete. Da bie politifche Majdine bes Bunbes verfagt batte, fo nahm man wieber feine Ruffnct zu ben ibe alen Gutern ber Ration, ju ben Seroen ber Literatur. Abermale trat bas Bereinemefen, traten bie Turn-Souben: und Cangerfefte in ben Borbergrund (Turnfeft Coburg 1860, Schütenfeft Gotha 1861, Cangerfeft Rurnberg 1861), unb murben Die Gebenftage bes Aufichmunge von 1813, ale 1863 fein fünfzigjabriges Erinnerungefeft wiebertebrte, gefeiert. Unter diefen Umftanben murbe bie bunbertjabrige Geburtofeier Coillers gu einem boben Refte, nicht nur in Deutschland felbft, fon: bern auch an allen auswärtigen Orten, wo gebilbete Deutiche in größerer Angabl gujammenlebten. In einer fleinen, natürlich bochft unvollständigen Sammlung, die ich mir bamale angelegt, finbe ich pertreten: Berlin: R. Grimm, Rebe auf Schiller, Berlin 1859. Salberftabt: Rebe von Mafins, Glogan 1859. Samburg: Rebe von G. Rieger, Reue Friftr. 3tg. 29. Ros vember. Stuttgart, Lubwigsburg, Marbad, beidrie: ben von Dr. D. Elben, Stuttgart 1859. Burich: Rebe bon A. Bifder, R., Drell, Rufli u. Co. 1860. Brolog von G. Bermeab , B., Riesling 1859, Genf: Tert ber Befange und Des damationen , G. 1859, gebrudt bei Pfeffer und Buto. Baris: Beftrebe von 2. Ralifd; Brolog von 2. Bfan; Don Carlos III. Mct, gelefen bon Bog. Damifon zc. 2c.

Der Schillertag wurde auch in Frantfurt feierlich begangen, Das Ghunnafium veransialtete am 9. um 3 Uhr im Saale ber Boge Sofrates eine Festfeier mit Neben der Lehrer, Declamationen der Schiller und Gesang.

Der 10. November brach in einer Schönheit an, welche in biefer Weile fall einigi war in ber vogereitäten Jahreskeit und ben ganzen turzen Tag über wich bie Sonne nicht von bem fahlblauen himmel. Die Stadt prangte in bem reichen Festgewand von grünen Gewinden, Fachnen, Teppiden und Triumpherforten; auf bem Paradoplaf binter ber Jauptwache, nedher feitbem Schillerplaß genannt wird, waren Transparente nach

ben Entwarfen hiefiger Anniler, besonders des genialen, ju früh verstorbenen Bictor Mäller, aufgestellt. Im Kaifersaal sand eine afademische Feier statt, dei welcher Oberlehrer Dr. Sern und Symnasial-Hiector Dr. 3. Alassen bie Aeden hielten. Dann setzt der imposante Feshyag sich in Bewegung; er endete ver dem Modell des Schillerdentmals, dei dessen hielbullung Dr. Reinganum sprach. Nach Beenbigung des Festyags wurde die junge Shillere iche, (Quercus pedunculaka var. pyramidalis), welche die Gärtner wahrend der Feier mit sich gestährt hatten, unter Begleitung von Ausstellerung des Festyags wurde der Friedberger Anlage in die Rähe des Hessentmals gebracht und der ingesplangt; der Vaum ist wohl gedieben.

Den Schluß bes Feftes machte ein Fadeljug, ber fich bon ber Schonen Ausficht burd mehrere Sauptftragen auf ben Romerberg por bas Standbilb Schiller's bewegte, mo bie Radeln auf einen Saufen geworfen und bas Bilb idlicklich mit bengalifdem Reuer beleuchtet murbe. Außerbem erftrahlten noch of fentliche und Brivatgebaube, bie verschiedenen Monumente und Die Transparente auf bem Theaterplat in glangenber Beleuchtung. Begen 40000 Frembe batten bie Gifenbabnen in Extragugen nad Frantfurt gebracht; bas Feft verlief in iconfter Orbnung. Reftmable fanben im goologifden Barten und im Bolfsed ftatt. Das ermabnte Dentmal von 3. Dielmann fand folden Beifall, bag allgemein ber Bunich rege murbe, basfelbe erbalten au feben. Gur ben Erzauf bes Dobells murben im goologischen Garten fogleich 3000 fl. gezeichnet: 1864 tonnte bas Denfmal auf bem "Schillerplat" entbullt werben. Der Genat fprach bem Comité feinen Dant aus und ließ eine Dunge gum Anbenten fcblagen\*).

Das erste beutsche Schüpenfest vom 13. bis 22. Juli 1862 in Frankfurt hatte außer seiner rein technischen Seite, auf welche wir hier nur gang turz eingeben können, auch noch eine afthetische und eine politische Seite ber Betrachtung. Gehoben war das gange Fest dadurch, daß es gewissermaaßen troß der Wuth der Elemente statsfand. Wer nicht selben were Berfasser, in der Schüpenhalle während des "Schüpensturns" anwesend war, der fat keinen Begriff davon, wie in venigen

<sup>\*)</sup> M. R. IV., 194.

Secunden ber Gewitterwind von gewöhnlicher Starte fich jum tropifden Sturm fteigerte, Die Tafeln abraumte, Die gemalten Renfter in Die Salle ichleuberte, ben gemauerten Schornftein ber Ruche ummarf, ber amei Denichen tobete, und endlich bie Butte fo ichief ftellte, baß fie geraumt werben mußte; wie gleichgeitig ein Bolfenbruch im Ru ben trodenen, ben Festplat burchgiebenden Graben fullte und ben Boben tief burdweichte; wie bann bie Beimtebrenden ben Beg burch gefturzte Baume gefperrt und bie Strafen mit Schiefern und ben Trummern von Schornfteinen bebedt fanben"). Und bennoch wurde bas Geft gebalten und nicht um eine Minute verschoben, jo groß mar bie Energie, momit bie Schaben ausgebeffert wurden! Der impofante Feftplat. ber malerifche Bug, vom iconften Wetter begunftigt, bas Festspiel pon Dr. Beinrid Beismann mit Fanny Janaufdet als Bermania, bas Alles war vollenbet fcon. Comeit von ber aftbetifden Geite! Bas bie technifde betrifft, fo mar Die Rabl ber Ginlagen, melde Die Schuten auf Die Refticeiben machten: Comeis 1279, Defterreich 796 (bavon Tirol und Borgelberg 675). Bajern 726. Baben 359. Burttemberg 300. Großbergogtbum Geffen 59. bagegen Breufen nur 580 (bavon Rheinproping 264), Ronigreich Cachien 97. Sannoper 95 ac. Baren viele Deutsche teine Schupen, fo geht aus biefen Bablen berpor, bag viele Schuten feine Deutsche maren und bag auch unter ben Deutschen bie Rabl ber gemerbomagigen Bedericuten febr groß mar. Dennoch murben bie Schweiger und Defterreicher am meiften gefeiert, wie benn ber gange politifche Charafter bes Reftes ein bemofratifchegroßbeuticher mar\*\*). Bas nun bie politifche Geite betrifft, fo ift es im Jahr 1880 ebenfo unmoglich, fich in die Stimmung ber nebligen Bolitit von 1862 ju verfeten, ale mir jest bie beutichen Jungfrauen in ber Rrinoline icon finben, welche bamals gerabe in ber "Maienbluthe ihrer Gunben ftanb." Wer es über fich gewinnt, noch einmal burch ben breiten Rebestrom ju fcmimmen, ber wird auch obne

<sup>\*)</sup> Eine wiffenicaftliche Schilberung bes Schilbenfturme von Dr. Joseph Berger im Conversationeblatt vom 20. und 21. August.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Das fieft mar das Siegesiest bes mabren großbeutichen Gebantens; von ben Krauffurter Justiagen ans bat biefe großbeutiche Richtung einen gang nenen und angerordentlichen Aussichung genommen " Deutsche Bierteljahrschift 1862. IV. Deft. 2. Abtbetiung S. 234

unfre Anleitung genug ber nicht eingetroffenen Prophezeiungen und unmöglichen Jumuthungen finden. Schätze man im Guben vielleicht die Bedeutung bes Festes zu boch, so that man das Segentheil in Berlin. Freilich flecker man bort mitten im Comflict! Mit Mühe wurde erreicht, daß eine Leputation mit Preisen (Fran Dunder, Dr. Lüning S. oben S. 364], Freiherr von Hoverbeck, Dr. G. von Bunsen) vor Thorschulß am 20. noch anlangte.

Dan batte bei ben politifden Reben bes Reftes mit Glud. nach bem Borbild ber Comeiger, Die optimiftifde Bbrafe cultivirt.\*) Dagegen verftief Det aus Darmftabt, welcher von ben brei Schmergenstinbern Deutschlande: ben Rurbeffen, Schlesmig: Bolfteinern und Defterreichern fprach. Gegen Diefe Bufammenftellung proteftirte Brof. Bilbauer aus Innebrud, unter anbern mit ben oratelmäßigen Borten : "Bir haben einen Raifer, Der bei Billafranca es vorgezogen bat, fein Reich ju verfleinern, um teinen Aufbreit beutiden Landes am Abein binwegzugeben."\*\*) Bur Gubne fprach junachft ein Schweizer, Dberft Rurg von Bern, welcher verficherte, baf bie Tanfend bier anwesenden Schweiser ebenfoviel Bropaganbiften fur Deutschland in ber Schweis fein werben; bann Rebor Streit aus Coburg, welcher bebauptete, baf bie Subra ber Zwietracht feine Dacht mehr babe, fonbern an unferen Gugen lage. Beibe fanden fomit ben optimiftiden Ton, welcher fich bei folden Gelegenheiten giemt -\*\*\*).

Der Senat ließ 20,000 Stud Bereinsthaler auf bas Feft pragen, auch mehrere Brivatmungen wurden ausgegeben+).

Bom 8. Juli bis 10. Mug. fanben in Bien Conferengen ftatt

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ohe Bartament, wie wir find, stauen wir die grißen vaterlandiem figte nicht entleden. Am ein bergichen perfonissen gelercher mit den wiegeschleinen Nachbartkammen tern die Menge, dag wie zu einander gehören, daß wir ein große 30st sind. Ind, das das gegen gestellt und geschen das gestellt und der Steff ind. Und, das der gestellt und geschen gestellt und gestellt gestel

<sup>\*\*)</sup> Bie es in ber That war f, bei 3, Reachin Geschicht Indien III. 355 \*\*

—\*\*) Ikuftnitte Geschichter au bem 1. alg, bich Bennbessichiegen 11 ff. in ben Quittagen 1882 beranstgen v. A. Hammerau 1882, ff. a. A. N. Tager-siche Achhola, 48 o. 20, N. M. Schig bieter Schrift, (and Mi II. 180. 264) is the Brige Etteratur über bas field angeschict. Der Text des freschieds ben Dr. D. Beismann in: Der franklinter Etchertnan, ff. 1878 o. Deissmann in: Der franklinter Etchertnan, ff. 1878 o. Deissmann in: Der franklinter Etchertnan, ff. 1878 o. Deissmann in: Der franklinter Etchertnan.

<sup>†)</sup> A N. IV., 194 ff. Tafel 2. Fig. 10. 11. 12.

ber Bevollmächtigten von Desterreich, Bapern, Sachsen, Murttemberg, hamvorer, beiben heffen und Russau. Um 14. August legten bie genonnten ach Staaten, unter Protest Preußens, dem Bundestag den Antrag vor auf Bildung einer Delegirtenversam ul ung gur Unterstützung der Bundeskommissionen und auf ein Bundeskericht.

Am 28. und 29. September fand zu Beimar eine Zusammentunft beutscher Bollsvertreter ftatt. Es wurde die "ftanbige Commission eines Abgeordnetentags" gegründet.

Am 6. October fant bie britte Generalversammlung bes Rationalvereins in Coburg ftatt. Diefelbe erklärte bie Reichsverfaffung vom 28. März 1849 als zu Recht bestehenb.

Bur Unterftusung bes Delegirtenprojects fanb am 28, und 29. October ju Frantfurt im Caalbau Die Generalverfammlung ber beutiden Reformvereine (b. b. Großbeutiden) mit etwa 600 Theilnehmern ftatt. Brafibent mar Minifterialrath Dr. Beiß aus Dunden, Biceprafibenten Bitte aus Sannover und bon Barnbuler aus Stuttgart\*), Referent : von Berchenfelb aus Baiern. Die Mitglieberlifte ift noch beute lebrreich megen ber politifden Stellung, welche manche berfelben feitbem eingenommen baben. Die öfterreichischen Liberalen maren gegen bie Berfamm= lung und blieben ihr fern. Dagegen fucte Berr Bilbauer, ftolg auf feinen Sieg beim Schupenfeft, eine Rolle gu fpielen. In einer langeren Rebe fagte er: "Man bat ben Gebanten bes großen gemeinsamen Baterlanbes aus bem Bergen bes beutiden Bolfes binausgerebet, ja binausgelogen und binausgeschwindelt. Dan bat an Die Stelle bes Riefenleibes einen fleinen Theil beffelben mit einem fünftlichen Ropf gefest."

Da erhob sich heinich von Gagern und es war im Blid noch eine Spur des alten Löwen und seine Stimme zittette aus Ilnmuth über die Anmaassung des leichtberzigen Rentings, der leinen Begriff hatte von all den Kämpfen, die vorßerzeganigen waren. Der Zon, womit Gagern sprach, war bedeutender als der Inhaft seinen Rede in solcher Umgebung sein kounte;

<sup>&</sup>quot;, Urber ein damale vielerhrochene geffligettet Wort, metices ibm niefen Tagen entfind, vergl, Frantfurter Journal 14. Juni 1868. I. Beilage unter Darmfladt, (Breb.) 15. Inni unter grantfurt (Bernus) auch M. Heil-Zeitung R. 162. Frantfurter Journal 15. Juni 1. Beilage (Meh) und 17. Juni Beilage (Dr. Barrenturde)

er mußte ja boch, um fein Ericheinen an biefer Statte gu rechtfertigen, einen Glauben an bie rabicale Menberung ber öfterreidifden Bolitit tundgeben. Er fagte: "Benn man Bilbauer gebort, mufte man es unbegreiflich finden, wie benn jemals ber fleindeutiche Bedante auftommen tonnte. Die ibn ine geben gerufen, batten nicht etwa bie Reigung jum Rleinen, vielmehr baffelbe Befühl für bie Groke bes Baterlandes mie mir. Aber Defterreich batte bamale eine anbre Stellung. Die enticbiebene Gefinnung ber Deutschen Defterreichs, mit Deutschland zu geben, war noch nicht fo ausgesprochen wie beute. Richt einmal einen ibealen Untericbied gwifden ben beutiden- und nichtbeutiden Rrohlanbern wollte man bulben. Diefe Scheibungelinie ift bie Bebingung bes Bufammengebens mit une und fie muß erfüllt werben. In neuer Beit ift fie burch öffentliche Ertlarung erfullt worben, indem Graf Rechberg in ber Antwort auf Die Beuft'ichen Reformvoridlage erflarte, bag Defterreich bie Betheiligung am Bunbe jest nur fur feine beutiden Brovingen in Anfprud nehme. Er glaube von biefer Erffarung Act nehmen gu muffen, auch sur Rechtfertigung feines eigenen früberen Berbaltens."

Am 29. October murbe ber Reformperein mit etwa 400 Mitgliebern gebilbet. Gein Brogramm bezwedte bas birefte Gegentheil ber Reicheverfaffung von 1849, jumal Artitel II. welcher befagte, bag bie von bem Berein angeftrebte Reform "allen beutiden Staaten bas Berbleiben in ber pollen Gemeinsamfeit moglich erhalten folle." Ale bie allein mogliche Form einer Bunbe Berecutingewalt ftellte Art. IV. eine "concentrirte collegiale Grecutive mit richtiger Abmeffung bes Stimmenverbaltniffes" bin. Art. VIII. nabm bas Bunbesgericht als eine nutliche Ginrichtung theoretisch an, befeitigte est aber in ber vorgeschlagenen Form. Die Delegirtenversammlung murbe an: genommen als erfter Schritt gur Schaffung einer nationalen Bertretung und in ber Borausfegung, bag bie Regierungen jene Berfammlung ju einer periobifc mieberfebrenben Bertretung am Bunbe mit erweiterter Competeng geftalten murben; bag bie Babl ber Mitalieber vermebrt und bie Bablbarteit nicht auf bie Dit: glieber ber einzelnen Sanbesvertretungen beidrantt merben murbe.

Am 22. Januar 1863 fant in ber Bundesversammlung bie Abstimmung über bas Delegirtenprojekt statt. Es wurde mit 9

gegen 7 Stimmen abgelehnt. Am 24. richtete herr von Bismard (feit 9. Octb. 1862 Ministerprässent und Minister des Aeufern), an die bei den deutschen Bundesftaaten beglaubigten preußischen Gesandten eine Cirkularnote, betr. die Bundesreformfrage.

Der Fürftentag, melder für bie bem öfterreichifd-mittelftaatlicen Reformprojett nicht guftimmenden Bundesglieder febr unerwartet\*) auf ben 16. Auguft 1863 einbernfen murbe und bis jum 1. September bauerte, mar bestimmt, ben Schlufftein ju bilben ju ber ofterreicifden Segemonie über Deutschlanb. Sowohl im fünftopfigen Direttorium, ale in bem fiebgebnftimmigen Bunbesrath und ber Berfammlung ber Delegirten pon 300 Berfonen batte es bie fichere Mehrheit\*\*). Die beabfichtigte Auflofung ber Referveinfanteriedipifion und ibre Bertbeilung unter bie Mittelftaaten follte biefe noch mebr ftarten. Dan boffte, bem burd ben Conflict geidmachten Breufen biefe Berfaffung aufnotbigen ju tonnen, boch erwieberte Ronig Bilbelm aus Gaftein am 4. Muguft auf Die pom 31, Juli batirte Ginla: bung bes Raifere ablebnend, weil Borarbeiten und Conferengen ber Minifter ber Bufammentunft ber Couverane porbergeben mußten. Gine Depefde bes Grafen Bismard an ben preuß, Befanbten in Bien, Berrn v. Berther, d. d. Gaftein 14. Auguft (R. Friftr, Beitung 25. Auguft), erlauterte biefe Ablebnung babin, bag Breugen nur in einer nach bem Berbaltnig ber Boltsjabl ber einzelnen Staaten aus birecten Bablen bervorgebenben Bertretung bes beutiden Bolfes, mit Befugnif ju befdließenber Mitwirtung in Bunbesangelegenheiten bie Grundlage von folden Bunbesinftitutionen ertenne, gu beren Gunften bie preufifche Regierung ibrer Gelbftanbigfeit in irgenb welchem erheblichen Umfang entfagen tonnte, ohne bie Intereffen ber eigenen Unterthanen und bie politifde Stellung bee preuf. Staates mefentlich ju benachtheiligen. -

Den in Frantsurt ericienenen Fürsten gegenüber war es auf eine Ueberraschung abgesehen. Gelang es der personlichen Liebenswürdigsteit des Kaisers von den der parlamentarischen Formen ungewohnten und durch Restlichteiten zerstreuten Kuffen

To Gental

<sup>\*) &</sup>quot;Wie ein Blit aus blauer Luft erging Anfange Auguft an Bremen bie Einladung jum Fürfteutag." Dudwit Dentw. G. 149.

<sup>(\*)</sup> Das Reformproject : R. Friftr. Beitung 19., 20. Auguft.

binbenbe Bufagen ju erlangen, fo waren fpatere Ginwurfe ber geidaftetunbigen Minifter erfolglos"). Bas nun bie eingelnen Rurften betrifft, fo fucte ber Ronia Robann von Sachien in murbiafter Beife amiiden Defterreich und Breufen au vermitteln. Am 19. August reifte er nach Baben-Baben ab jum Ronig von Breufen, mit einem felbftverfaften, von fammtlichen Rurften und Burgermeiftern unterzeichneten Schreiben (R. Griftr, 3tg. 22. Auguft) und febrte am 21, unverrichteter Dinge gurud. Die Antwort bes Ronigs Bilbelm (R. Friftr. Big. 26. Anguft) war erlautert burch eine Rote bes orn, von Bismard an ben preuf. Bundestaasaefandten R. von Cydow, d. d. Baben : Baben 21. August, worin gejagt mar, bie Borichlage entsprächen weber ber berechtigten Stellung ber preuß. Monarcie noch ben berech: tigten Aufpruden bes beutiden Boltes. Der Ronig von bannover mar ein enticiebener Barteiganger bes Raifere ; Die Grof: bergoge von Baben, von Sachien : Beimar und Redlenburg: Schwerin, ber Gersog von Cachien:Altenburg und ber Fürft von Balbed bielten feft ju Breufen. Der Standpuntt bes Groß: bergogs von Baben ift bezeichnet in ber Depeiche, welche Bert bon Roggenbach am 22. August an ben öfterreichischen Minifter Graf Rechberg richtete (R. Friftr. Rtg. 9. September), ferner in ber Schlugerflarung, welche ber Großbergog am 1. September abgab und in welcher er feine Bflicht als constitutioneller Surft befonders betonte, (D. Grifftr. Big. 10 Cept.) Die großte Rabl ber Gurften mar ichmantenb; nachbem fie bem Großbergog bon Baben gegenüber fich verpflichtet batten, bie Reformacte gur Begutachtung ihren Miniftern vorzulegen, befannten fie nicht Farbe, ale fie por bem Raifer ericbienen und gingen in Die Discuffion ber Acte ein. Die Bürgermeifter nabmen alles ad referendum. (Dudwis Dentwürdigfeiten 154, 158, 159.) Die Beranberungen, welche die Reformacte bei biefer Berathung erfuhr, maren unbebeutenb. Die Rabl ber Mitalieber bes Directoriums murbe auf feche erbobt: I. Defterreich, II. Breufen, III. Baiern, IV. ge-

<sup>9)</sup> Du d'wis (Denthe, S. 151) sprach bem Kalifer fein Bedauern ans, die S. M. feinen (D's) atten Fernub Schmetting nich witgebroch blite. Der Kalifer erwickette, das Schmetting nich babe absummen fonnen. 3. N. e. wirt b (Deutlick Bierteligkotfchiit 1864, Il. Helt. Albis. S. 11) bertalkte won bem Camplic ywichen Schmetting, welcher an ber Affenmacht flüging Antheil genommen, und Rechberg, weit biefer vom Kaifer zu seiner Begleitung nach frankfatt erwöhlt wurde.

mablt von ben brei anbern Ronigreichen, V. gewählt von ben übrigen Mittelftaaten, VI. gewählt von ben Rleinftaaten. Bei Stimmengleichheit follte bie größere Bevolterungegabl ber ver: tretenen Stimme ben Ausidlag geben. Durch biefe Bestimmung blieb bie öfterreichische Majoritat gefichert, ba III. und IV. mehr Bevölferung gablten ale V. und VI. Die gang willfürlich gemablte runbe Summe ber Delegirten murbe pon 300 auf 302 erbobt, inbem Samburg, bas mit einem Abgeordneten bem Rur: ftentbum Lichtenftein (233000-7000) gleichgeftellt gemefen mar, nun zwei erhielt und Somburg auch eine Stimme gn Theil murbe. 3m Uebrigen blieb bie beidrantte Competens ber Delegationen, welche nur alle brei Sabre einberufen werben follten. (R. Rrtftr. Sta. 4. Gept.) Der Rurftentag ichlof mit einer Aniprache bes Raifers (R. Friftr, Sta. 3, Gept.) und ber Abfaffung eines Schreibens an ben Ronig von Breugen, welches bie Soffnung auf endliche allgemeine Berftanbigung aussprach und von 19 Fürften und 4 Burgermeiftern unterzeichnet murbe (R. Friftr. Big. 5. September). Die Photographie, welche ber Sofphotograph Albert aus Dunden pon ben Gurften aufnahm, mar ichlieflich bas einzige pofitive Ergebniß bes Fürftencongreffes.

Bon allen biesen inneren Borgängen, welche uns Dudwit mit einer Mille ver bezeichnendien Büge geschilbert hat, verlautete weuig während der Bersammlung, zum großen Untsehgagen der zichteichen Zeitungscorrespondenten, welche sich auf die Beschreibung der Keltlichkeiten, des Aussehens der geschwinkten Stadt, der berumfahrenden fürflichen Equipagen 2c, beschräntt sahen. Diese Keltlichkeiten waren besonders: Am 16. Gastmahl beim Kaifer im fürflich Thurne und Tarie'schen Palast, am 17. von der Stadt Frankfurt veransfaltet ein Gastmahl im Kaifersaal und danu ein Feuerwert in der ehemals turfürflichhessischen Billa, am 19. Theatervorfiellung, am 20. Corso, am 22. Hes bei dem Freisbertn von Bethmann, auserdem kleinere Gastmähler beim Raifer.

hier wollen wir nur einige Worte über das Kestmaßt im Kömer sagen. Der alte Brunnen mit der Justitia war zu einer Blumenspntaine umgewandelt. Bor dem Römer erblidte man drei Flaggen: an den Seiten zwei in den Frankspurer Karben, in der Witte eine große schwarzerotb-goldene, mit dem Reichswappen und ber Auffdrift "Deutscher Bunb"\*). Die Gafte maren 141, Sur: ften, Diplomaten und bobe Militars. Der Raifer fan in ber Mitte bes Saals, gerabe unter bem Bilb bes Raifers Rofepb\*\*.) 36m jur Rechten fafien bie Ronige von Bapern und Sannover und ber Rurfürft von Beffen zc., ibm gur Linten ber Ronig von Sachien, ber Rronpring pon Burttemberg, Grofbergog von Baben ac. Dem Raifer gegenüber faß ber altere Burgermeifter, auf feinen Seiten bie Senatoren. Bet ber Rufammenfetung bes Dables\*\*\*) feblte nicht bie Anfpielung auf bie Raifertronung. Unter bem Titel le quartier de boeuf historique murbe ein am Spieß gebratenes Defenviertel aufgetragen, welches an ben auf bem Romerberg in ber Dofentuche gebratenen Rronungsochien erinnerte. Der altere Burgermeifter brachte bas Bobl ber Sur: ften und freien Stabte aus, ber Raifer trant auf bas Bobl von Frantfurt, +).

Dem Rurftentag folgte ber Abgeordnetentag auf bem Rufe, besonders um gegen bas Delegirtenproject ju wirten. Bereits am 21. Auguft bielt er feine erfte Sigung im Saalbau. Brafibent mar: R. von Bennigfen, erfter Biceprafibent Bartb von Raufbeuern, zweiter von Unruh aus Berlin. Referent : Brof. Sauffer aus Beibelberg. Es waren anwefent, 302 Ditglieber und zwar abgefeben von 66 Frantfurtern, welche fich jum Theil ihres Stimmrechts begaben, aus Preugen 63, Grogb. Beffen 33, Rurbeffen 21. Baben 20. Baiern 13. Raffau 12. Burttemberg 11. G. Gotha 11, Ronigreich Sachfen 10, G. Weimar 8, Sannover 8 2c., Defterreich niemand. Die vom Ausschuß vorgeschlagenen Antrage waren++): 1. ber beutiche Abgeordnetentag erblicht in ber Initiative bes Raifers von Defterreich und ber Aufnahme berfelben bas Beugniß, baß bie Bunbesreform allfeitig als noth: wendig anertannt fei. 2. 3mar murbe er noch jest die einbeitlide Spite ber Reichsverfaffung pom 28. Darg 1849 porgieben, tann febod, angefichts ber inneren Rrifen und ber auferen Bebrobung bes Baterlandes, gegenüber bem öfterreicifden Entwurf

<sup>\*)</sup> Die Aulafrt ber Fürften vor bem geichmidten Römer auf ber Dent-munge asgekilbet A. N. IV. Taefet 2, ffig. 13. \*) Rach Junthing is. 1551 fig ber Ausjer auf ber Stelle bes Bicepräs-benten von finitigerausschafflef, Robert Blum. \*\*) Das Breint R. ff. 3. 18. August. †) R. frifte, 3fig. 22. August. †) R. Krifte, 3fig. 22. August.

einer engeren collegialen Executive fich nicht bloß verneinenb verhalten. 3. Die Bolfevertretung burd Delegirte ber einzelnen Stanbeversammlungen ift ungenugenb, bie Delegirten muffen burd von ber Ration frei und unmittelbar gemablte Reprafentanten erfett merben. 4. Beibe beutiche Großmachte muffen im Staatenbunde volltommene Bleichberechtigung genießen; bie Brovingen Dit: und Beftpreugen und Bofen muffen wieber in ben Bund aufgenommen merben. 5. Reinesfalls ift pon bem einfeitigen Borgeben ber beutiden Regierungen eine gebeibliche Bofung ber Reform gu erwarten, fonbern nur unter Buftimmung einer auf Grundlage ber pon ber Bunbesperfammlung fanctionirten Rorm pom 30. Mars und 7. April 1848 gemählten Rationals versammlung. Diefe Musichufantrage murben einstimmig angenommen, ebenfo ein Bufahantrag, woburch bie ftanbige Commiffion aufgeforbert wirb, eine außerorbentliche Berfammlung bes Abgeordnetentage einzuberufen, fobald fie bies für nothig erachte.

Es tonnte nicht feblen, bag nach Erlebigung ber beutiden Berfaffungsfrage auch bie ichleswig : holfteinische Angelegenbeit ben Abgeordnetentag beidaftigte. Am 9. Juli batte bie Bunbesversammlung Execution gegen Danemart beichloffen. Der Ausschußantrag, begrunbet von Brater aus Munchen, erflarte biefen Befdluß fur ungenugend und verlangte bie Bieberberftel: lung bes alten Rechts ber Bergogtbumer in feinem gangen Um: fang. Auch biefer Antrag warb einftimmig angenommen. Am 15. Rovember ftarb Ronig Friedrich VII. von Danemart; Die foleswig-bolfteinifche nicht nur, fonbern bie beutiche Frage mar eröffnet.

## Behntes Rapitel.

Die im Berlauf ber letten Monate bes Jahres 1863 unb bes Anfangs von 1864 eingetretene Abwendung ber öfterreichi: fchen Regierung von ihrer bieberigen Bolitit in ber foleswigbolfteinischen Angelegenheit ift auch jest noch nicht aufgeflart. In Uebereinstimmung mit ben Mittelftaaten, in Uebereinstimmung mit ber öffentlichen Meinung, welche eben ber Bilbung eines neuen Mittelftaates : Schleswig-Solftein, entgegenjauchate, batte fie Die gunftigfte Lage. Breufen bagegen batte burd ben Conflict über bie Bermebrung bes Beeres, beren Endziele or, bon Bismard bod nicht aussprechen burfte, alle Sumpathien verloren. Der Rationalverein batte fein urfprung: liches Brogramm mobificirt und mar ju langft abgetbanen Bro: jecten gurudgefebrt. Alles, mas in ber Baulsfirche über ben Rern ber beutiden Frage gerebet worben mar, ichien bergeffen ju fein. Da auf einmal, nach bem Tobe Friedriche VII. wechielt Defterreich bie Bolitit, ftogt bie Mittelftaaten gurud, bedt burch fein Bunbnig Breugen gegen bie feinblichen Grogmachte, welche ber preugifden Dacht allein ficher feine fo rabicale Lofung ber ichleswig-holfteinischen Frage jugegeben batten. Aber nicht nur in Sinfict auf Diefe Angelegenheit, fonbern auch in Bezug auf bie Diecreditirung bes beutiden Bunbes arbeitete Defterreich ju Breugens Gunften, indem es bie Bundesbeschluffe migachtete, bie Bunbestruppen auf bie Geite ichob, bie Rechte ber Bunbes: ftaaten verlette (Lubed, Samburg, Olbenburg). "Die Freunde Defterreiche in Deutschland feben mit tiefer Behmuth beffen Entfernung pon bem bentichen Boltsmillen, fie feben bie Dor: genrotbe verichwunden, melde in ben Augusttagen bes Sabres 1863 von Frantfurt ber ju bammern idien" flagt 3. Renwirth (Deutiche Bierteliabridrift 1864, II. Beft, 1, Abth. G. 2.) Die Mittelftagten batten theils fich popular ju machen gefucht, inbem fie ber gewaltigen Bewegung fic anichloffen, theile (Sannover) batten fie ber Bewegung feinen Biberftanb gu leiften gewagt. Allmablich murbe ben Regierungen aber unbeimlich, ale ber 36er Ausschuß bes Abgeordnetentage fich gu einer Rebenregierung auszumachsen ichien. Der Abgeordnetentag batte eine bebenfliche Aehnlichfeit mit bem Borparlament von 1848, aus bem bas Barlament und Die Centralgemalt bervorgegangen maren. Schon am 3. Januar 1864 geftaftete bie baierijche Regierung ben idleswig-bolfteinifden Bereinen Die Sammlung von Beitragen nur unter ber ausbrudlichen Bebingung, bag biefelben nicht an ben 36er Ansicun in Frantfurt abgeliefert merben burfen. Am 10. Nanuar verbietet bas bannoveriche Minifterium Die Berbinbung ber ichlesmig-bolfteinischen Bereine mit bem 36er Ausiduß.

Rach biefer allgemeinen Schilberung ber Lage geben wir

zunächft chronitalisch die Hauptereignisse und bann erzählen wir ausführlicher die auf Frankfurt bezüglichen Greignisse.

Am 1. October 1863 hatte die Bundesversammtung die Bundeserecution in Schlewdieserecution in Schlewdieserschifen beschieften. Am 15. Noewender kart Kriedrich VII. Sein Nachfolger, Christian IX, unterzeichnete die von seinem Borgänger zurückgelassenig in Hanemart incorporirende Gesammthaatsverschung. Bon Schloß Dolzig aber erließ Serzog Kriedrich von Augustendurg eine Proclamation, in welcher er in Folge Ablebens des setzen vom obenburglischen Mauntessamme das Successionskered der Nugustendurg eine Proclamation, in welcher er in Folge Ablebens des setzen vom obenburglischen Mauntessamme das Successionskered der Nugustendurg eine Proclamation, in welcher er in Folge Ablebens des setzen und der Augustendurger, und zunachst sein einem Dochmis in Gotha zu nehmen und lich dasselbst eine Art Ministerium zu bitden; die Großberzoge von Baden und Sachsen-Weitung obstehe in der Ansetennung, Baiern, Sachsen und Währtenderg erstätzten sich sir sein Necht. Ohne Unterichied der Parteissellung bildeen Vorse und Kleinderutige ungahlige Vereine zur Unterstätzung der Schleswig-Hossein und einem Berzog. Die Bundesderiammtung beschoft, ungeachtet das Vedarren bei dem Erccutionebeschigus vom 1. October die sachsich einwoldirte, die Expecution in den zum dentichen Bunde gehörigen Hende gerzogtschieften.

Um die Mitte des December 1863 setten fich 12000 Sachsen und Hannoveraner in Bewegung und rüdten in Holfein ein und bevor das Jahr zu Ende ging, war das herzogtum von den Dänen völlig geräumt. In Ermangelung eines deutscher Aarlaments traten gegen 500 Witglieder deutscher Ständeverfammelungen am 21. December 1863 zu Frankfurt zusammen, davon aus Baiern 106, Baden 48, Württemberg 47, Preußen 47, Großherzogthum Gessen 41, Kuthessen 31, Nassau 18, R. R. Sachsen und Herzogthum Gessen 50, Frankfurt 70. Brässent war dam hand zu der Frankfurt von Brankfurt, 1. Viceprässdent von Verchenseld, 2. Biecprässdent Von Verchessen, es es einer den kontred bei er ste Resolution in Bezug auf die Gerogstschmer: 1. Herzogsteidten von Stetchenstung den der Erzogstschumer: 1. Serzogsteidten von Schledwickselberg in Despektiven von Schledwickselberg in Despektiven von Schledwickselberg von Schledwickselberg is den der Resolution in Bezug auf die Gerogstschumer: 1. Herzogsteidend von Schledwickselberg. Sonderburg-Augustenburg ist

rechtmäßiger Thronfolger. Es foll burch ben Abgeordnetentag auf feine Anertenung burch ben Bund bingewirft, Die willigen Regierungen follen unterftust, Die, welche bas Recht und Die Ehre Deutschlands in Diefer Sache preisgeben, betampft werben. 2. Die Berfammlung beftellt einen Ausschuß von 36 Ditgliebern als Mittelpuntt ber gefetlichen Thatigteit ber Deutschen Ration für Durchführung ber Rechte Schleswig-holfteins und feines rechtmäßigen Bergogs. Der Ausschuß tann eine Geschäftscommiffion einfegen und nach Lage ber Umftaube einen abermaligen Abgeorbnetentag einberufen. Rach Begrundung ber gweiten Refolution erflarten 31 Mitalieber, barunter Lerdenfelb, baß fie biefem Antrag für bebentlich halten, an ber Abftimmung barüber teinen Theil nehmen und jede Bertretung fur die Folgen eines folden Beidluffes ablebnen. Bon ben übrigen Mitgliebern murbe bie Refolution einstimmig angenommen. Die britte Refolution betraf die Rothmendigteit eines beutschen Barlaments; nach ibrer Annahme murbe ber 36er Ausschuß gemablt. Bum Borfigenben bes geschäftsleitenben Comité bes 36er Ausichuffes murbe Dr. jur. Siegmund Duller in Frauffurt ermablt, welcher am 28. December eine Aufforderung, im Ginverftandniß mit ber "Bergogliden ichleswig bolfteinischen Regierung" erließ, bei ibm Gelber einzugabien und Freiwillige anzumelben gur Unterftugung ber foleswig-holfteinischen Sache. (R. Fiftr Big. 29. October). Dit unterzeichnet war ber Gefcaftsführer Rarl Brater.

Am 31. December richteten Desterreich und Perusien eine gleichlautende, sehr bringende Circulardepeiche an die deutschen Regierungen gegen dem Bestand und die Würfichen Russfohlsse in Frankfurt (Wortlaut Schulkheß Geschichtelaender 1864, S. 39.) Es heißt da: "Die Vorgänge des 21. December in Frankfurt bilden den Schulksein einer Reihe von Bestredungen, woelche seit längerer Zeit Deutschland in Aufregung erhalten und weelche um so gefährlicher erscheinn, als jeht der Beriuch gemacht worden, der Bewegung einen Wittelpunft und eine Organisation zu geben und ihr zugleich materielle Wittel zu Gebore zu Kellen. Augleich schreiter die Derfellung von volltischen Bereinen über all sort, und es werden in der Wendung, welche man den Aurnerund Wehrvereinen gibt und in der Veldung von Freischaaren, woche augeblich die militärtischen Kräfte des Unives unterführen undes wesche ausgeblich die militärtischen Kräfte des Unives unterführen undes wesche ausgeblich die militärtischen Kräfte des Unives unterführen

follen, die Ginleitungen getroffen, um organifirte materielle Rrafte in Bereitschaft zu baben, welche in einem gunftigen Augenblid für revolutionare Amede verwendbar find. Diefe revolutionaren Clemente bedroben bie bestehende gefegliche Ordnung, wenn bie Regierungen nicht bei Beiten ber weiteren Gutwidelung mit Energie entgegentreten. Dagu genugen bie Grundguge, welche in bem Bunbesbeichlug vom 13. Juli 1854 in Bezug auf bas Bereinsmefen aufgestellt morben find, insbefonbere §. 4, burd welche jebe Berbindung ber Bereine untereinander als un: ftatthaft ertlart ift." In ber Sigung ber gefeggebenben Berfamm: lung ju Frantfurt am 18. December theilte Dr. Juco mit, baf ber Burgerausichuß auf Antrag ber herren Dr. Schlemmer, Dr. Juco, Bift und Dr. Sauerlander mit allen gegen 2 Stim: men beichloffen baben, ben Genat ju erfuchen er moge fich bei ber am 5. December ju Gotha vom ichlestvig bolfteinischen Finangbepartement ausgeschriebenen Anleibe betheiligen. Der Antrag, ben Dr. Jucho in ber gefetgebenben Berfammlung ftellte, bag Diefe Summe 100,000) Thaler betragen moge, murbe einstimmig angenommen.

Um 20. Rovember ftellte ber fteiermartiiche Abgeordnete Dr. Rechbauer im öfterreichifden Reichsrath mit 26 Benoffen eine Interpellation ans Minifterium, mas es beim Bunde gur Geltenbmachung ber legitimen Succeffionerechte in ben Bergogtbumern ju thun gebente? Graf Rechberg lief bie Interpellanten marten. Rur officios murbe erflart, bag Defterreich entichloffen fei, am Londoner Brotocoll bom 8. Dai 1852 feftaubalten, bag fonach von Anertennung bes Bergogs von Augustenburg nicht bie Rebe fein tonne. Am 1. December entwidelte or. von Bismard in ber preußischen Rammer feinen Standpuntt, am 4. December folgte im öfterreicifden Reichsrath Graf Rechberg mit bem Sinne nach gleichlautenben Ertlarungen. Gie maren bas Refultat ber ami: ichen Breugen und Defterreich wenige Tage gubor gu Stanbe getommenen Bereinbarung über bie ben reniteuten Mittelftagten gegenüber gu beobachtenbe Saltung, welche auf einer rudhaltlofen Anertennung bes Londoner Brototolle fufite.

Am 7. December hatten ber Burgermeister von Wien und feine beiben Stellvertreter eine Audienz beim Kaifer und überreichten eine Abreffe, in welcher ber Raifer gebeten wurde, für bie

versaffungsmäßigen Rechte von Schleswig: holstein einzutrein. Der Kaiser erwiederte, "daß er mit aller Kraft dahin wirten werde, daß die verfassungsmäßigen Rechte der Herpspräßigen Stechte der Herpspräßigen Bechte versche," entließ übrigens die Beputitien mit ungnädigen Borten. (Deutsche Bierteliabrichrift, a. a. D., E. 7).

Die Angelegenheit ber Bergogthumer trat am 28. December in eine neue Bhaje. In Schleswig, auf bas bis babin bie 3mtervention bes Bunbes fich nicht erftredt batte, mar auf Grund ber banifchen Rovemberverfaffung ein neues Bablgefen vetrovirt morben und in wenigen Tagen follte bie Berfaffung felbft in Birtfamteit treten. Defterreid und Breufen brachten in Rolae beffen am 28. December am Bunbe ben Antrag ein, es fei an Die banifche Regierung Die Aufforberung gur Aufbebung ber Berfaffung vom 18. Rovember ju richten und jugleich ju erflaren, bag ber beutiche Bund burch militarifche Befegung von Schleswig fic ein Bfand fur bie Erfullung feiner gerechten Forberungen ber ichaffen werbe. Che noch ber Berfaffungsausichuf fur Bolftein: Lauenburg feinen Bericht über biefen Antrag erftattet batte, er: neuerten Defterreich und Breugen am 14. Januar 1864 ibren Autrag in bringlicher Beife und nachbem bie Bunbesperfammlung ben Antrag mit 11 gegen 5 Stimmen abgelebnt, gaben beibe Brogmachte bie Erflarung ab, "bag fie in ber ihnen burd ibre Dagmijdentunft bei Berbeiführung ber bie Rechte bes bentichen Bundes feftftellenden Stipulationen von 1851/2 ermachienben besonderen Stellung sowie wegen ber großen Dringlichfeit ber Sache fich ber Bflicht nicht entziehen zu burfen glauben, Die Geltendmachung jener Rechte in ihre eigenen Sanbe ju nehmen." (Soultbef Beidictetalenber für 1864, S. 46).

Am 20. Jamuar sesten fich die öfterreichtichen und preußichen Aruppen in Marich und nun wurden die oben angedenteten seinblichen Maabregeta gegen die Bundestruppen und der gewähle iame Einnarich in hamburgisches, libectliches und oldenburgisches debeit in's Wert geiest. (Schulthes Geschichtstalender für 1864, S. 6 ff. unter dem 19., 20., 21. Januar, 3., 5., 9., 12., Februar, 21. Juli 20.

Wir tounen natürlich hier nur au die einzelnen Daten bes beutich-baniichen Rrieges erinnern :

1. Febr. Ginmarich ber Deutschen in Schlesmig. 5. Rebr.

Danewert geräumt. 7. Febr. Klensburg befest. 13. Febr. däisiches Embargo auf deutsche Schiffe und Wocade der beutschen häfen. 19. Kebr. Kobbing in Julland befest. 13. März Narnus in Jülland befest. 18. April Düppeler Schausen erstürmt. 6.5. April Eröffung der Londonfer Conferenzen. 12. Mai Wasfenstillstand auf einen Wonat abgeschlesen. 15. Mai Preußen jagt ich vom Londoner Bertraz los., 9. Juni Bertängerung der Baffenruhe um 14 Tage. 25 Juni die Londoner Conferenz zehr refultatlos auseinander, da man sich über die Gregolinien n Schleswig nicht einigen tann. 29. Juni Wiederreöffnung des Krieges. Eroberung von Alfen. 16. Juli Ganz Jülland befest. 20.—31. Juli Wassfenruhe. 26. Juni Veglun der Kriedensburterzundlungen in Wien. 1. Aug. Wöchluß von Kriedensburterparblungen in Wien. 1. Aug. Wöchluß von Kriedensburterauf Wien. Abtretung der Herspalburgen an Ockerreich und Pereißen.

Der 36er Ausschuß batte, wie ber Chor in ber Tragobie ben Bang ber Ereigniffe mit Dabnungen und Ratbidlagen begleitet, trot ber öfterreicifcheprengifden Rote vom 31. December. Am Oftermontag ben 28. Marg fanden in gang Deutschland (ohne Defterreich) gablreiche Bolfsversammlungen statt, auf welchen bie Resolution bes Abgeordnetentages pom 21. December 1863 im Besentlichen angenommen wurden. Am 8. April wurde ein vom Ber Musichuf entworfener Broteft gegen bas Berfabren ber beutichen Großmachte und ju Gunften bes Anguftenburgers von fammtlichen Abgeordneten ber zweiten fachfifchen Rammer untergichnet und bam bem Bevollmächtigten bes beutiden Bunbes auf ber Londoner Confereng, Freiherrn von Beuft, überfandt. Bortlaut: Schulthef a. a. D., G. 86.) Am 8. Dai übermittelt ber 36er Ausschuß bemfelben Diefelbe Rechtsvermahrung, unter: jeichnet von etwa 1350 Mitgliebern beutscher Landtage, bavon aus Frantfurt 98; am 3. Juni erläßt bie gefchaftsleitenbe Commiffion bes 36er Musichuffes an Die foleswig holfteinischen Bereine einen Protest gegen eine etwaige Theilung Schleswigs, und labt ne ein, ihre Buftimmung öffentlich auszusprechen. Am 14. Juni endlich erließ Die geschäftsleitenbe Commiffion bes 36er Ausschuffes eine Barnung, burch Anregung ber beutschen Berfaffungefrage Die bisherige Ginigfeit, welche fo herrliche Fruchte getragen, ju fibren, che bie einzige Aufgabe : bie Befreiung ber Bergogthumer, Siertes Bud.

erreicht sei. (Bortlaut: Shuthes a. a. D., S. 107.) Es beits darin, dieser Einigstei sei es gelungen, "vie deutschem Bresmaden auf ben Weg zu drängen, ben sie wiederwilig gegangen seien." Diese Mitchellungen mögen genügen um die Racht zu zeigen, welche die Commission sich zuscherieb; den Regterungen dweite solche Sprache nicht angenehm sein und die Brodon und Detober 1866 hätten eigentlich nicht so unerwartet tommen sollen, zumal die össert, preuß. Note vom 31. December 1863 vorderagangen vor.

Die Ftantflutter Behöten wurden in viefem Zeitram befonders durch drei Dinge in Antpruch genommen: Die Lemmehrung des Contingents in Holge der Rüftungen des Bunkel gegen Sänemart; die Reconftruction des Zoldvereins und deriassingsangelegenheit. Der "Ausschubericht an die gefehreiben Berfammtung, detr. Bollaug des Recrutirungsgefebe" (Berichterhamttung, detr. Bollaug des Recrutirungsgefebe (Berichterflater Dr. Georg Barrentrapy) vom 7. Juni 1864 conflatiti, daß, während die durch Bundesbeschulus vom 17. Marz 1839 vorsäusig effigestellte Stärte des Frankfurter Contingents 895 Mann beträgt, zu Ansang des Jahres 1864: 754 Etreitbare wirtlich vorsäunen waren. Die schon 1858 sommuliten Taxtegungsund Anträge wurden ermeuert. (S. oben S. 374.)

Die in Rolge bes 1862 amifden Breugen und Rranfreid abgeichloffenen Sandelsvertrags eingetretene langwierige Rrifie bes Rollvereins murbe badurch ibrer Lofung naber geführt, baf am 11. Dai 1864 ein Bertrag gwifden Breugen und Cadien megen Erneuerung bes Bollvereins auf Grundlage bes Sanbels: vertrage mit Frantreich abgeschloffen wurde, welchem am 3. Juni Frantfurt beitrat. Am 11. Juli folgen Sannover und Dl benburg, erft 12. Ceptember Beffen-Darmftadt, 26. Geptember Raffau zc. Am 1. Dai trat in Frantfurt Die Bewerbefrei beit ins Leben und am 8. Oftober murbe bas bom Cenat am 9. Geptember, pon ber gefetgebenben Berfammlung am 16. Sertember und von ber Burgericaft in öffentlicher Abftimmung am 4. October angenommene Befet publicirt, wodurch die bieber noch bestandenen Beidrantungen ber ftagteburgerlichen Rechte ber Burger ifraelitifder Confession und ber Burger ber ganbge meinden aufgehoben murben.

Die erfte Bolte, welche ben himmel ber Gintracht gwifden

Defterreich und Breugen trubte, zeigte fich icon am 5. December 1864, mo Defterreich Breugen porichling, ben Bergog von Auguftenburg provisorisch an die Spige ber Berzogthumer ju ftellen und die Abrigen Erbauspruche an ein Austrägalgericht zu weisen, Dies lebnte eine Depefche Bismard's bom 13. December ab. melder bei Defterreich bie Annerion ber Bergogtbumer an Breufen anregte. Die ofterreichifche Antwort-Depefche vom 21. bebarrte auf bem Borichlag bezüglich ber Erbfolgefrage und verlangte ffir Geftattung ber Annexion ein Mequivalent beguglich bes beutich: ofterr. Bebiets. Diefe Differengen, welche wir naturlich bier nicht im Gingeluen verfolgen tonnen, fteigerten fich, als am 24. Rebr. 1865 ein tonigl, preug. Rabinetebefehl ohne Beiteres Die prengifche Marineftation von Dangig nach Riel verlegte, als am 5. April bie preuß. Regierung por bem Abgeordnetenbaus ibren Entidlug ertlarte, im Befit bes hafens von Riel gu bleiben und fur beffen Befeftigung einen Credit von mehr als 6 Dillio: uen Thir, verlanate.

Am folgenden Tage ftimmte Defterreich am Bunde bereits für den Antrag der Mittessaard, dem Gergog von Augustenburg Solstein in eigene Berwaltung ju geben. Am 10. remonstrirte Desterreich in Berlin gegen einseitigte Bersügung über den Hofen von Riel. Am 12. Juni verlangte Breußen. von Desterreich die Entfernung des Herwigen von Augustenburg aus Schleswig-Holestein, welche Desterreich am 15 ablebinte.

Durch Kriegsbrohungen erlangte Herr von Bismard ben Gasteiner Bertrag vom 14. Aug. 1865, wodurch Lauenburg gegen eine Gelbentischäbigung von Deskerreich an Preußen abzutreten, Schleswig der provisorischen Berwaltung Preußens, Holeiner Deskerreich übergeben wurde. In Folge dieser Abmachung tief der am 3. Sept. zu Leipzig zusammengetretene 36er Ansschulben den Abgeordnetentag nach Krauffurt auf den 1. Oct. zusammen.

Der Abgeordnetentage') fand am 1. October 1865 flatt in Gegenwart von 280 Abgeordnetent. Praffibent war Dr. jur. S. Müller aus Frankfurt, 1. Bicepräfibent R. v. Bennigfen aus Hannover, 2. Bicepräfibent Schlör aus Bayern. Referent war Brater aus Bayern, als Rednet traten u. A. auf: Met aus

<sup>\*)</sup> R. Friftr. Zeitung 2 Oct ff. Schultbefi enropaifcher Geschichtstalenber für 1865, S 119.

Darmstadt, Braun aus Wiesbaden und Völd aus Bahern. Schon biese Namen zeigen, daß alle Schattirungen der liberalen Barteien vortreten waren, wichtiger aber war die staatliche Zusammeistung der Bersammlung. Bon Desterreich war nur ein Mitglied da, kein Desterreicher von Geburt (Pros. Bring); von Preußen 7., aber tein namhaster Wann; dagegen aus Bahern 79, Württemberg 28, hessen Darmstadt 21, Nassau 21, Schleswig-holkein 19, Baden 18, Sachsen 10, Hannover 10, Frankfurt war als Bersammskaget mit der abnormen Jahl von 37 vertreten.

Die Mittelftaaten batten alfo bie Debrbeit und bieg fprach fich auch in ben Refolution en aus. 1. Die Berfammlung fpricht fich unter Aufrechtbaltung ber einstimmigen Erflarung pom 21. Decb. 1863 für bas Gelbitbeitimmungerecht bes ichlesmig:bolfteinischen Boltes aus, nur beidrantt burd bie Bugeftanbniffe an Breugen vom 26. Darg, 19. April und 6. Cept. 1865. Der Bafteiner Bertrag ift ein Rechtsbruch und fur Die Bergogthumer unverbindlich. 2. Die beutiden Boltsvertretungen, insbefondere bas preuft. Abgeordnetenbaus, baben bie Bflicht, gegenüber ben Regierungen von Defterreich und Breugen, für Die verletten Rechte ber Bergogthumer einzutreten. 3. Deghalb haben fie Unleben ober Steuern, welche bie bieberige Bolitit ber Bergewaltigung beforbern tounten, teiner Regierung ju vermilligen. 4. Die Berfammlung bestellt abermale einen Ausichus von 36 Mitaliebern. um im Ginne ber am 21, Decb. 1863 und beute gefanten Beidluffe thatig ju fein und nach feinem Ermeffen eine abermalige Berfammlung ju berufen. Statt Refolution 2. batten Trabert aus Sanau und Defterlen aus Stuttgart ben Antrag gefiellt, bag eventuell Die beutichen Staaten ohne Defterreich und Brengen einen neuen Bund unter einem Directorium und mit eigenem Barlamente grunden follten. Bei ber Abstimmung wurden bie Refolutionen bes Ausschuffes angenommen, bagegen fanben bie Antrage von Trabert und Defterlen in ber Discuffion fo wenig Anflang, bag biefelben bie Antrage felbft jurudjogen.

Am Abend des 1. Oct. constituirte sich der IGer Ausschuft unverknoert von Reuen, cooptitte zwei Schleswig-Holsteiner und beließ die geschäftsleitende Commission wie früher: Dr. S. Müller, S. Kolb, Dr. Meh, Dr. Brater, Prof. Haber, Lang aus Rasau, Dr. K. Barth.

Diefer Abgeordnetentag zeigte, mit bem fruberen von 1863 verglichen, einen Riebergang biefer Bewegung, ber nicht burch ftarte Borte verbedt werben tonnte. Richt nur war ber Befuch ichwacher, fondern neben etwa 240 Abgeordneten aus Gub: und Mittelbentichland maren nur 40 aus gang Rorbbeutichland. Die Mitglieber bes preußischen Abgeordnetenhauses enthielten fich ber Abftimmung, ba fie ber Bolitit bes Grafen Bismard (Graf feit 16. Cept. 1865,) wenn fie biefelbe auch principiell nicht billigten, um ihrer Erfolge fur Breugen willen nicht entgegentreten wollten. Ginige andre Mitglieber bes preufifchen Abgeordnetenbaufes, die nicht erfcienen maren, fprachen bies gang offen aus, wie 3. B. Tweften, welcher ber Berfammlung einen voll-ligen Absagebrief gusanbte, in bem er erklarte, bag er und feine Bleichgefinnten nicht bloß bas Gelbftbeftimmungerecht in Deutichs land, nicht blog bie Rechte bes Bolles ben Regierungen gegen: über, fondern auch die Dachtftellung Preugens ins Auge ju faffen batten und fich baber nie an Schritten betheiligen tonnten, welche fich nicht blos gegen bie augenblidlichen Dachthaber, fonbern gegen ben preugifden Staat wenbeten, welche barauf abzielten Breugen, bem einzigen Staat, ber fur Deutschland etwas leiften tonne, eine Rieberlage ju bereiten

Erft am 18. October brachte bie R. Friftt. Zeitung in einer Correspondeng aus Karlseuse bie Nachricht, daß bem Frankfurter Senat in Folge ber Dulbung bes Abgeordneten. Tages brobenbe Noten von Breußen und Defterreich zugegangen seien, beren Wortlaut wir bier folgen laffen.

I. Bertin, 6. October.
Em. Hochwohlgeboren Berichte haben und einen näheren Einblid in die Berhandlungen des am 1. d. M. dort adsgehaltenen Abgeordnetentages gewährt. Wir hatten die zum leiten Augenblid gehöfft, daß der Senat, im Bewußtien seiner Beryflichtungen gegen seine deutschen Werbündeten und eingedent früherer von uns und Desterreich gemachten Vorstellungen, diese Bertammlung verhindern würde. Leider haben wir uns getäuscht. Wir das den und von Reuem überzeugen müssen, daß der Senat nichts dagegen hat, wenn das Territorium der Stadt Frankfurt jum Ausgangsbuntt für unverkändige, ja gemeinschalbliche politike Projecte benutz wird. Solde Aachschie gean subversie

Beftrebungen tonnen wir nicht ferner geftatten. Bir tonnen ce nicht bulben, bag porgugemeife am Gis bes Bunbestages auf Die Untergrabung bestebenber Autoritaten in ben erften Bunbesftaaten bingearbeitet wird, bag von bort aus Breferzeugniffe in Die Belt geschicht werben, welche fich burch Robbeit vor allen übrigen bervorthun. Der Berlauf bes Abgeordnetentages bat gezeigt, baß bie Bbrafe in bem gebilbeten Theil ber Bevolferung immer weuiger Antlang findet. Aber bie Rachficht bes Genates bleibt beghalb nicht minder tabelnewerth. Wir begegnen une mit ber faif, ofterr. Regierung in ber Auffaffung, bag bie Bieberbolung eines folden öffentlichen Aergerniffes, felbft in ber Beftalt refultatlofer Belleitaten, nicht geftattet werben barf. Der faif. ofterr. Bertreter bat ben Auftrag, bem bortigen Senat in Diefem Sinne Borftellungen ju machen. Gw. Sochwohlgeb, erfuche ich ergebenft, im Ginvernehmen mit Ihrem ofterr. Collegen bem alt. orn. Burgermeifter barüber feinen 3meifel gu laffen, ban wir uns in biefer Begiebung in vollftanbigem Ginverftanbnif mit ber taiferl. Regierung befinden. 3ch gebe mich ber guperfictlichen Soffnung bin, bag man Frankfurter Geite bie beiben beutichen Großmachte nicht in bie Lage bringen wirb, burch eigenes Eingreifen weiteren Folgen unguläffiger Rachfict vorgubengen, Em, Bodmoblgeb, ermachtige ich, ben gegen: martigen Erlag bem alteren Berrn Burgermeifter porgulefen, und, wenn er municht, Abidrift bavon in feinen Sanben gu laffen." Der Dinifter ber auswärtigen Angelegenheiten

i. A. von Thile.

An ben fonigl. Geschäftsträger herrn von Bengel. (Beröffentlicht R. Fr. Zeitung 25. Det. Schultheft Geschichtstalenber 1865, S. 123.)

II. Erlaß an Freiherrn von Fraudenstein in Frankfurt vom 8. Oct. 1865.

Der Berlanf bes am 1. b. M. zu Frantsurt abgehaltenen fogen. Abgeordnetentages hat für jest nur die innere Saltosigkeit biefes neuen Agitationsversuches und die Zerfahrenheit der politichen Parteien Deutschlands blosgelegt. Die eingelaufenen Absagebriefe, wie die unwerkennbare Gleichgultigkeit des Publicums durften selbs den Urbebern biefer bedeutungstofen Demonstration die Verkebrteit des Unternemens gegeich baben, an

den Erticklüssen der deiben ersten Mächte Deutschlands ihre anmaßliche Kritit zu üben. Allein, wenn auch die gehötten Reden, sowie die Keschultvonen der Berfammlung in ihrer, gelinde gefagt, unpackenden Asstivirung und halbrevolutionären Juhispung gerechter Misachtung verfallen sind, so tilgt diese Fehlichlagen doch nicht den verlegenden Character der Thatfach, daß die gegen die Regierungen von Desterreich und Krenken gerichteten Schmähungen und Beleidigungen, welche die demotratische Perste täglich ansällen, in Frankfurt unter den Augen des Kundestages und der eigenen Truppen der beiden Mächte auf ossener Trüppen der beiden Mächte auf ossener Acht gelassen werden, daß jener Iser Ausschuß, welcher den Abgrochnetentag einderusen hat, auch dießmal erneuert worden ist, und daß diese Ausschuß und sie neueres geschästischendes Comité, als ein in Bermanenz erstärtes Organ der deutschen Aevolutionspartei, nur auf günstigere Umfände wartet, um mit mehr Erfolg von Neuem aus dem Schaunlas zu treten.

Die Regierungen Deutschlands werben gewiß fammtlich mit uns darin einverftanden fein, daß icon die bloge Exifteng bes 3fer Ausschuffes, gang abgefeben von ben Wirtungen bes neneften maaglofen Auftretens ber Berfammlung in Frantfurt und von bem fur Defterreich und Breugen beleidigenden Charafter ihrer Beidluffe, eine volltommen ungefehliche und unconftitutionelle ift. Insbesondere wird ber Senat von Frantfurt in feiner bundesgetrenen Gefinnung fich nicht verhehlen tonnen, daß bie Bundesstadt am wenigsten zum Sammelplag dieser gesethwidrigen Agitationen hergeliehen werden sollte. Bereits nach dem am 21. December 1863 abgehaltenen Abgeordnetentag, aus welchem bie Sinfetung eines permanenten Ausschuffes gur Durchführung bes Boltswillens als Mittelpuntt für bie Thatigkeit ber Bereine, ber Fortidrittspreffe zc. bervorging, haben wir es gemeinfchaft: lich mit Breugen an ernften Borftellungen gegen Die Diefem Treiben am Site ber Bunbesverfammlung gemahrte Dulbung nicht fehlen laffen. Die feitbem in baufiger Aufeinanberfolge bort in Scene geletten Rundgebungen beweisen, welche geringe Beachtung bie damals von den Vertretern der beiden Sofe dem Srn. ältern Burgermeifter in vertraulicher Beife gemachten Bemertungen gefunden baben. In biefer Babrnebmung fomobl, wie in ibrer lleberzeugung, bag eine fo ufurpatorifche Birtfamteit, wie bie bes Musichuffes und bes Abgeordnetentages, nicht ohne ernfte gemeinfame Gefabr noch langer ftillichmeigend zugelaffen und baburch gemiffermaaßen ju gewohnheitemaßigem Beftanbe erhoben werben burften, muffen bie Rabinette von Bien und Berlin eine unabweisliche Aufforberung erbliden, Die gange Aufmertfamteit bes boben Senates von Reuem auf Die befprochenen Borgange und bas Ber: baltniß ber Bunbesftabt ju benfelben ju lenten. Bir glauben ber auberfictliden Erwartung Raum geben ju tonnen, bag nicht nur fo leibenicaftliche Invectiven und ein fo ausgefprochener Barteitampf gegen bie erften Bunbesmachte, wie er bie Tagesorbnung ber letten Berfammlung bilbete, tunftig teine Statte mehr in Grantfurt finden, fonbern ber Senat überhaupt bas Bufammentreten neuer, von bem Comité bes 3Ger Ausschuffes einberufenen Berfammlungen auf feinem Bebiet von nun an nicht mehr geftatten merbe. Die Autoritat bes Senate, an welche mir une biermit in erfter Linie menben, mirb uns hoffentlich ber Rothmenbigfeit überheben, auf anbermeite Schritte Bebacht gunehmen, um pom Gibe ber Deutiden Bunbesversammlung in Butunft Die bieberigen ungefeslichen Bestrebungen fern ju balten. 2c. 2c. werben erfucht, bem herrn regierenben Burgermeifter, fobalb 3br preußifder College ju bem gleichen Schritte ermächtigt fein wird, ben gegenmartigen Erlag porgulefen, und, wenn ce gemunicht merben follte, Abidrift gu vertraulichem Gebrauch in Sanden ju laffen.

## Empfangen Gie 2c. 2c.

(Beröffentlicht R. Friftr. 3tg. 26. Oct. Schulthef a. a. D.)

III. Das Schreiben bes älteren Bürgermeisters an ben Königl. Prenßischen Residenten lautet, nach einer Mittheilung aus ber preußischen Rote und nach Anführung der Artikel 1 und 2 der Wiener Schulzacte, solgendermaaßen: "Der Senat muß es als mit den Fundamentalgeiehen des Bundes, sonach mit dem Nechte, in Widerspruch siehen betrachten, wenn ein Bundesstaat dem andern gegenüber von "nicht dutben" und "nicht gestatten" reden und zu der Aeufgerung gelangen wollte, "durch eigenes Singreiset weiteren Folgen unguläsiger Rachsich vorzubeugen." Der Senat ist sich bewust, in seinem Berhalten den Verlammlungen gegenüber die Gefebe der freien Stadt Krank-

furt eben fowenig als die Befete bes Bunbes verlett gut haben und muß bie Thatfache hervorheben, bag ber Bier Ausschuß am 16. Dct. 1864 in Beimar, am 26. Darg 1865 in Berlin unb 3. Sept. 1865 in Leipzig Situngen abgehalten hat, welche nicht beauftanbet worben finb. 3ch ergreife zc. zc."

Frantfurt a. DR. 20. Dct. 1865.

Dr. Ominuer.

(Abgebr. R. Friftr. Rtg. 5. Rov.)

Obgleich bie obigen Citate, wie gu erfeben, anefchließlich ber preugifden Rote entnommen maren, murbe bies Schreiben gleichlantenb bem ofterreichifden Befchaftstrager jugefdidt, und es war nicht zu verwundern, daß biefer als Antwort folgende Berbalnote bom 26. Oct. bem alteren Burgermeifter einfanbte : IV. Bon Seite ber t. t. Regierung taun Die Rote bes Genats vom 20, Dct. nicht als eine Antwort auf ihre Depefche vom 8. b. DR. angefeben merben, ba erfteres Actenftud Behauptungen und Ausbrude ber bezogenen Depefche unterfchiebt, welche in berfelben aar nicht gebraucht worben find. Die t. t. Regierung finbet, baf es bem Genate frei ftanb, ibeutifche Antworten gu ertheilen, nicht aber ihre Depefche unrichtig ju citiren. Rrantfurt a. DR., 26. Dct.

(Abgebr. R. Freftr. Big. 5. Rov.)

V. Das lange Schreiben bes alteren Burgermeifters an ben t. t. ofterreichifden Gefdaftstrager vom 30. Det. ift bier nur ju analbfiren. Es beginnt mit einer Enticulbigung bes begangenen Diggriffs, wiederholt die Ueberzeugung bes Senats, correct nach Frantfurter und Bunbesgefeten gebanbelt ju baben, und bie Eremplificirung auf bie Berfammlungen in Beimar, Berlin und Leinzig und folieft mit einer Darlegung ber Rothwendigfeit ber Bunbeereform. (Abgebr. R. Freftr Big. 5. Rov.) Raturlich hatte Die Rachricht von ber Ueberreichung ber Roten, noch ebe ibr Bortlaut befannt mar, in ber Stadt ungeheueres Auffeben erregt. Schon am Tag ber erften Befanntmachung, am 18. Dct., befchloß bie gefengebenbe Berfammlung, ben Genat um Austunft über biefe Angelegenheit ju erfuchen. Der Antrag bes Dr. jur. Friedleben: Die Ueberzeugung auszusprechen, baß ber Senat bie Unabhangigfeit von Frantfurt fraftigft mabren werbe,

murbe einftimmig angenommen; ebenfo beichloß am 20. bie ftanbige Burgerreprafentation. Am 21. beidloß ber Genat in außer: orbentlicher Sigung, Die in ben öfterreichifden und preugifden Roten gestellten Forberungen energifc gurudjumeifen. Gine birecte Antwort von Seiten ber Großmachte erfolgte barauf nicht, banegen brachte bie Reue Preußische Zeitung vom 10. Rov. (D. Friftr. 3tg. 12. Nov.) einen Artifel, welcher Frankfurts ftaaterechtliches Berbaltnif im Deutschen Bunbe einer Brufung untersog und an bie Bunbesbeichluffe pom 22. Oct. 1816 (Borrechte bes Bunbestageggefanbten.) an bie felbftanbig pon Bunbeswegen in Rolge bes Aprilattentate verfügten Dagkregeln (fiebe oben G. 193, Befetung ber Stabt, Errichtung einer permanenten Bolizeibirection burd B.: B. vom 6. Nov. 1837. Entfernung ber Bunbesbefatung unter Borbebalt ibrer Bieberberufung burch B.B. pom 11, Mug, und 1. Gept, 1842.) enblich an bie in Frantfurter Berfaffungsangelegenheiten gefaßten B.B. vom 13. Dary 1845 und 12, Aug. 1852 (fiebe oben G. 367) erinnerte. Eine Ermieberung bes Sengte brachte bie Reue Frantfurter Beitung bom 15. Nov. (Man vergleiche auch Rrieg Pe Bemer: tungen in ber Borrebe ju "Deutsches Burgerthum im Mittelalter" 3. 1868, G. V-VIII.)

Roch por bem Enbe biefes ereignifvollen Monats, am 29., fand auch bie Generalversammlung bes Rational=Bereins ftatt. Brafibent mar R. von Bennigfen; es maren 400 Dit= glieber anmefend, bavon 156 aus Beffen-Darmftabt, 131 aus Frantfurt, 46 aus Raffan, 13 aus Breugen. Der Beidlug bes Rationalpereine pom 1. Rop. 1864 murbe wieberbolt; I. Daß bie Enticheibung über ben Erager ber Centralgewalt ber im Barlament pertretenen beutiden Ration guftebt. II. Das Gelbfi: bestimmungerecht bes Schlesmig-Bolfteinifden Boltes wirb anertannt, foweit bie Intereffen Deutichlande es nicht befdranten, alfo in ber Grenge ber Berliner Bereinbarung bom 26. Darg 1865 (vergleiche Schultheß Gefchichts-Ralender 1865 6. 56, Die erfte Refolution bes Abgeordnetentages). Die Ginberufung ber Lanbespertretung ber Bergogtbumer ift notbig. - Much ber Ginfluß bes Rationalvereins mar aus benfelben Grunben, Die wir beim Abgeordnetentag angeführt baben, verminbert; feine Mitgliebergahl mar von 23000 auf 17000 berabgetommen.

## Elftes Rapitel.

Wenn gleich wir oben (S. 301) bemerkt, daß der votwaltend politische Sparakter des im vierten Auche behaubelten Zeitraums uns die größte Senhaltsmufei ankreigt in Sinsisch ber Behandlung nicht politischer Gegenstände, so dari doch in der Behandlung nicht politischer Gegenstände, so dari doch in der Geschächte einer Hand beläk abt die Betrachtung der Handlessender und der Generalverlammtung des Antionalvereins eintritt, um Giniges über den Janbelstag zu sagen, nach Borausfeichtung der nötzigen Wotigen über die gandelse und Verkerderberbetältinisse dieter Auft im Allaemeinen.

Eröffnet wurden in biefem Beitraum Die Bahnen: Frantfurt: Sanau 10. Sept. 1848; Frantfurt: Sachfenbaufen 18. Dct. 1849; Franffurt-Friedberg 10. Mary 1850; Berbindunge- und Safenbahn 31. Januar 1859 ; Franffurt-Somburg 10. Sept. 1860; Franffurt Mains 3. Januar 1863. Die feit 1842 beftebenbe Delpbin-Dampfichifffahrt ber Gebruber Oblenichlager und Die 1844. gebilbete Actiengefellichaft für Rhein: und Dainbampfichiff: fahrt beforgten ju Baffer ben Gutertransport. Die Schifffahrt wurde verbeffert burch ben am 7. Mug. 1855 genehmigten Bertrag mit Baben megen gegenfeitiger Befreiung ber Schiffe von Baffersollen. Um 16. Dai 1861 murbe bas Schlufprotocoll unterzeichnet ber bie Ermäßigung ber Maingolle bezwedenben Confereng ber Abgeordneten von Baiern, Baben, beiben Beffen, Raffau und Frantfurt ju Munchen. Um 14. Juni 1854 genebmigte bie gefetgebenbe Berfammlung ben Staatevertrag megen telegrapbifder Berbindung von Frantfurt mit Berlin und Roln Der Gröffnung ber oben erwahnten Berbinbunge, und Safenbabn mar von 1856-58 ber Reubau bes Mainufers porbergegangen. woburch bie Maininfel verfcmanb. Gleichzeitig murbe auch ber fruber an ber Daininfel befindlich gemejene Binterhafen an beu Grindbrunnen verlegt. Die Fruchtborfe und Fruchthalle murbe am 1. Sept, 1856 auf ber ebemaligen Dainichange in Sachienhaufen eröffnet. Aber bie wichtigfte Sorberung bes Sanbele mar bie Errichtung ber Frantfurter Bant, welche mit einem Capital pon 20 Millionen Gulben burd Genatebeichluß nom 11.

- Pantal

April 1854 auf 25 Jahre genehmigt wurde und am 1. Oct. 1855 mit Ausgabe ihrer Actien begann. Der Waarenhandel wourde gestovert durch die 1853 eröffnete Lederhale im Teilerschof of und das 1835 in Gebrauch genommen neue Lagerhaus an der Karmelitertirche. Sin Happtzweig der früheren Messen, die Affect den Arte, wurden, seden dohne Berbinulum mit den Messen, seit Früheren gerufen und seitzem jährlich zweichten, dehen der werb est am mer wurde 1855 errichtet.

Das Müngwesen zu werbessern fanden 1854 und 1855 Conferenzen zu Wien fatt, wogu von Seiten ber Stadt Senator Bernus beputirt wurde. Die Sonferenzen sährten zum Wiener Müngvertrag vom 24. Januar 1857. Das deutsche Wechstercht wurde am 27. März 1849 in Frankfurt eingeführt (Seifseinmlung X. 223) Mm 31. Mai 1861 besscholb die Bundesversammlung die unweränderte Annahme des Entwurfs zu einem beutschen Handle die im Frankfurt durch Geseh vom 17. October 1862 eingeführt wurde und am 1. Januar 1863 in Kraft trat (Frifte. Geiche und Eatuteukammlung XV. 113.)

Jur Bereinbarung eines gemeinfamen Obligation enrechtes fanden 1863 Conferenzen in Dresden flatt, wogu Senator Dr. Gwinner deputit wurde. Eine Jusammenfeldung der in den zehn Jahren 1848—57 für öffentliche Bauten ausgegebenen Summen ergibt: für militärische Jwoede 102719 ft. 25 fr., für Riche 61240 ft 50 fr., für Schulen 112509 ft. 15 fr., für Abeater 183819 ft. 15 fr., für Jufig 136937 ft. 24 fr., für Wohldatigkeit 36517 ft. 20 fr., für Werschonerung 9197 ft. 46 fr., yufammen 549,501 ft. 15 fr., bagegen für Handel und Bertebr 1,837,836 ft. 34 fr., Sauptsumme 2,387,337 ft. 49 fr.

Enblich trat 1863 eine Reform ber Frankfurter Handelskammer ein. Bis dahin waren öffentliche Rachrichten über den Frankfurter Sandel nur aus dem preußtichen Jambelsarchiv zu entnehmen. Rach der Anstellung von Seinrich Glogau als Secretär der Handellung von Seinrich Glogau als Secretär der Handellung von Herfichtlichungen derstellen, zuerft über das Jahr 1863. S. Glogau (geb. 1820 zu Bergen in Norwegen, † 17. Aug. 1877 in Frift.) war ein Mann von solcher Vielfeitigkeit und Energie, daß er ebenswohl ein in wolftlinaredden Verlen einberfichreitenbes Drama verfaste, als vor ben langften Zahlenreihen nicht gurudbebte (Refrolog im Jahresbericht bes Bereins für Geogr. und Statiftit 1875-1878.)

2m 25. Gept. 1865 murbe ber britte Deutiche San= be I & ta g ju Frantfurt eröffnet. Rach einer Mittheilung bee Brafibenten betrug bie Mitgliebergabl beim Sanbelstag in Munchen 200, feitbem batte fie fich jeboch berminbert. 25 Corporationen ichieben aus, bon benen bie Debrgabl Defterreich angeborten, außerbem mußten noch neun Corporationen und Bereine als ausgefchieben betrachtet werben, ba fie gwar alle Drudidriften empfangen, aber feit 1862 feine Beitrage gezahlt hatten; biefe geborten ebenfalls ber Mehrjabl nach Defterreich an. Beigetreten maren bagegen 13 Corporationen, fo bag bie Mitgliebergabl bei Eröffnung ber Frantfurter Berfammlung 179 betrug. Bon ben Befdluffen\*) berfelben find nur etwa bie folgenden von allgemeinem Intereffe. Theilweife Annahme gefunden haben ihre Beidluffe binfictlich ber Berbeiführung ber beutiden Mungeinheit, infofern "ber Drittelthaler unter ber Beneunung Dart mit birecter Theilung in hundert Pfennige als allgemeine Rechnungs einheit" im Deutschen Reich aboptirt worben ift. - Dagegen find Die Dreimart und Die Biermart und Die Goldmungen im Berth von 20 Franten nicht ausgeprägt worben. Defigleichen bat ber Sanbelstag fich icon fur bas Grofdenporto für ben einfachen Brief (3 fr. ober 1 Sgr.) ausgesprochen.

Die Aufnahme bes deutschen Handelstages in Frankfurt war eine solche, daß der Präsident des bleibenden Ausschuffes desselben aus Berlin vom 6. Oct. der Raufmannschaft zu Frankfurt seinen Dank aussprach, mit der Berischerung, "daß das Andenkan an die Tage vom 15. bis 29. Sept. in allen Denjenigen welchen es vergönnt war, Mitglied des Handelskags zu sein, uns ausslöschich fortleben vird." (Handelskammerbericht für 1865,

S. 166.)

## Bwölftes Rapitel.

Arog feiner Berfaffungswirren und Finaugnöthe bielt Defterreich an feiner Stellung in Schleswig-Holftein fest, und so war bie Freundschaft mit Breuben von teinem Bestand. Am 10. Jan.

<sup>\*)</sup> Bergl. Schulthef Gefchichtelalenber für 1865, G. 113-118.



Am 26, Rebr, beruft ber öfterreichifche Stattbalter bebufe Fefiftellung bes Bubgets von Solftein, in Ermangelung ber Standeversammlung, menigftens eine Rotablenversammlung bagu ein. Darauf findet am 28. Minifterrath in Berlin ftatt unter Borfis bes Ronigs, unter Beigiebung bes Gefandten in Baris und mehrerer Benerale. Die Rriegsfrage wird erwogen, Am 3. Darg erflart Braf Rarolyi in Berlin, bag Defterreich fich in Schlesmig-Bolftein teine Menderung bes Broviforiums ju feinen Ungunften gefallen, fein Definitivum, meldes feiner Ebre, feinen Intereffen und feiner Stellung in Deutschland sumiberlaufe, abtroten laffen merbe. Bom 7. bis 13. Febr. fanben in Wien Sigungen bes Darfchallaths unter bem Borfit bes Raifers flatt, bei welchem bie Rriegs: frage erwogen wurde. Run begannen bie beiberfeitigen Huft: ungen, von Seiten Breugens bie Berbandlungen über Die Alliang mit Italien, von Seiten ber Mittelftaaten einerfeite Bermitelunges und Ginigungsverfuche, anberfeite Huftungen.

Am 24. Mary richtete Preußen eine Circular Depefche an die beutichen Regierungen, in welcher es, unter Dartegung ber Sachlage und Berzicht auf eine Sulfe vos Bundes als solchen, die Fragen an sie fiellt, ob und in welchem Maaße es auf ihren guten Willen als Sinzelftaaten zählen durfe, indem es in Ermangelung jolchen Beildandes die Nothwendigkeit einer ben realen Berbaltniffen Rechnung tragenden Reform des Bundes betont, und, für den Fall einer kriegerichen Riederlage Preußens,

Deutschland bas Schidial von Bolen in Ausficht ftellt. (Bortlaut : Soulthef Ergangungsheft S. 24). Darauf autwortete ber Frantfurter Senat , er tonne bie in jener Rote gestellte Anfrage nur babin beantworten, baß er bie unerschutterliche Ueberzeugung bege, baß Defterreich, gleichviel, ob und melde Bewegungen fei= ner Beere ftattfinden merbe, einen Angriffetrieg gegen Breugen nicht beabfichtigen tann und in Treue gegen bie Borichriften ber Bunbesacte überall auch nicht beabsichtigt. hiernach nun, ba bie Rote nur bie Abmebr eines etmaigen Angriffs in Ausficht nimmt. ift fur ben Senat eine Beforgniß megen thatlicher Storung bes Bunbesfriebens nicht vorhanden. Er tann, wie er feinerfeits unverbruchlich auf bem Boben ber Bunbesvertrage ftebt, nur ber hoffnung und Ueberzengung Ausbrud geben, bag biefer Stanb: puntt im Intereffe jedes Gingelnen und ber Gefammtheit jest und immer berjenige aller Glieber bes Bunbes fein werbe. (Frtfrtr, Boftzeitung 5. April; Actenftude G. 14).

Am 9. April ftellte Preußen am Bunde ben Antrag auf Einberufung eines Parlamente aus birecten Bablen und nach allgemeinem Stimmrecht behufs Reform ber Bundesverfassung, und zwar in bem Siute, baß die Beftimmung eines festen Termins für die Berufung des Parlaments icon jeht getroffen, die Borlagen für basselbe aber ebenfalls icon jeht durch Verfändigung der Regierungen unter einauber fesigestellt werden. (Wortlant: Schultzes Ergänzungsheft S. 33).

Bahrend biefer Zeit qualvoller Unficherheit, trat ber Abge obnetentag') am 20. Mai wieder in Frankfurt gusammen. Es nahmen Theil daran auß Baden 36, Nassau 34, Anthessen 31, Schleswig-Holkein 29, Hessen-Aarmstadt 28, Preußen 18, Baiern 13 u. i. w., aus Frankfurt 36, welche aber auf 10 Stimmen sich bespränkten, aus Okterreich Riemand, zusammen 235. Der Ausschub, but führstündiger Styung nicht über eine Resolution einigen können. Die Mehrzahl erkläte sich für Reutralität der nichbetheiligten Staaten, damit diese im Fall ber Einmischung des Auslandes die deutschen Grenzen berken könnten; insbesondere läge dies Pflicht der siddbeelbeutschen Gruppen Gruppe

<sup>\*)</sup> Soultheg Gefchichtstalenber filr 1866. Erganjungsheft S. 78. Frankfurter Journal 20. 21. Mai.

ob.\*) Der Rern bes Minoritatsantrage lag in ber 4. und 5. Refolntion, mo es beift: "Burbe fich bie jebige prengifche Regierung ber felbständigen Conftituirung ber Bergogthumer miberfeben ober, and anbern beutichen Staaten gegenüber, ibren Eigenwillen mit Bewalt burchfegen wollen, fo ift fie allein Schuld an bem brobenben Burgerfrieg, und bie gefaminte beutiche Ration, bas Bolt in Breugen voran, muß mit ben außerften Ditteln gerechter Rothwebr gegen Diefe Regierung auftreten, und Recht, Treue, Glauben und Ebrenhaftigfeit wieber gur Geltung bringen. 5. Es find baber alle Regierungen, welche fofort fur bas volle Recht ber Bergogtbumer und gegen jebe Bergemaltigung einzelner beutider Stagten burch bie jetige preufifche Regierung ebrlich und thatfraftig einzutreten entichloffen find, in jeber Beife gu unterftuben und notbigenfalls auch die gefammte Boltstraft ber bunbestreuen Staaten bagu aufgubieten." Beiben Antragen ge: meinfam maren bie Betonung ber Integritat bes beutiden Bobens, ber Rothmenbigfeit eines beutiden Barlamentes, Die Berbammung bes Rrieges. Rach lebhafter Berbandlung murbe ber Debrbeits: antrag angenommen ; Die Schlesmig-Bolfteiner ftimmten fammtlich bagegen. Die Berbandlungen bes Abgeordnetentages begannen am 20. um 11 Uhr in bem großen Concertfaal bes Caalbaus, beffen Gallerien bicht mit Buborern befest maren, mabrend bie Damen bie Logen eingenommen hatten. Die Rebe Bolde, welcher bie Begrundung ber (Debrheits.) Ausschufantrage übernommen batte, murbe burch einen auf ber Gallerie losgebrannten Ranonenichlag unterbrochen, meldem balb feche aubre folgten. Die guerft febr aufgeregte Berfanmlung berubigte fich balb wieber.

Gleichzeitig fand am Pfingstonntag ben 20. Mai um 4 liebe eine Bolksversammlung im Strcus flatk. Die sehr zahlreiche Versammlung genehmigte folgende Refolutionen: 1. "Gegen die friedenbrecherliche Politit der preußischen Regierung ist der Betrath Deutschand Deutschand Pebeten. Neutralität ist Feigheit oder Verrath. 2. Schlesdig-Golfein ist lofort auf Grund des bestehenden Rechtes als selbsfündiger Staat zu constituiren; ohne weiteres ist die holkeinische Stimme wieder

\*\*) Friftr. Journal 21. Dai; Schulthef Erganzungeheft G. 80

<sup>\*)</sup> Diefen Gebauten vertrat auch eine, Enbe Mai erichienene fleine Schrift: Bartei ober Baterland? Ein Bort an bie norbbeutichen Liberalen. Frantfurt, Mahfau nub Balbicomibt, 16 S.

in Kraft zu sehen und das holfteinische Contingent zu bilben. 3. Der Preußische Karlamentsvorschlag ift unbedingt zu verwerfeit; nur eine constitutiende, mit der nötstigen Macht ausgeschattete Boltsvertrelung Eschatnet enbiglitig entscheiden. 4. Wit verlangen von den Argierungen die Herfläung der Grundrechte Soltsverschungen die Herfläung der Grundrechte des deutschangen die Herfläung der Armedienen Soltsbewaffnung. 5. Die Berfammtung forbert das Bolt in allen eingelnen Staaten dringend auf, Angesichts der jedigen Roth und Gefahr überall in Stadt und Land in politische Bereine unfammenautreten".

Nach Annahme dieser Refolution wählte die Boltsversammlung einen Ausschus von zwölf Mitgliebern, um auf Scrundlage dieser Resolution ein möglicht einfaches Programm aufzuftellen, wonach in allen Theilen Deutschlands Bereine zu bilden seien, welche Abgeordnete nach Frantfurt zu senden hatten, um weitere Befolufife zu fassen.

Der erfte Juni brachte die Entscheidung über Rrieg ober Frieden"). Preußen, Italien und der deutsche Bund nachmen die Gindaung der neutralen Großmächte zu einem Friedenkongreffe an, Desterreich dagegen lehnte fie ab, und legte die Entscheidung der folles wig 3-bol feinischen Frage wieder in die Angloeden Ehnte fie ab, und begte fage wieder in die Ruffe der Frage wieder in die Sand de der Junde der Junde

Mm 2. berief ber Statthalter vom Holftein bie Stänbeversammtung auf ben 11. Juni and Jeshoe ein. Dagegen protesitrt Preußen an bemfelben Tage und erflärt bie Gafteiner Convention für gebrochen. Sine Sicularnote bes Grafen Bismard vom 4. Juni erflärt den Krieg durch Deserveids Schuld für undermeiblich, an bemfelben Tage beginnt der Außmarch der Garben aus Berlin. Am 6. erflärt ber General von Ranteussel, preußischer Gouverneur von Schlesbig, dem öfterreichischen Tattplater von Holfeitin, daß er zur Wahrung bes Condominatischeftes am folgenden Tag mit seinen Truppen in Holfein einfaden und die nicht von öfterreichischen Truppen occupirten Landeskischlie beisen werde. Am folgenden Tage protesitit der öfterr. Statthalter dagegen und concentrirt bei Alltona seine Bri-

<sup>\*)</sup> Bon bier an eine wichtige Quelle: Actenftilde jur neueften Geschichte von Frankfurt a. Dt. 2. Auft. Stuttgart, Schweigerbart 1866.

gabe, wo er selbst seinen Sit nimmt. In der Bundestagefühung vom 9. Juni erflärt Desterreich, daß Preußen durch seinen Einmarich in Solstein den Art. 11 der Bundesacte verletzt und den Fall des Art. 19 der Wiener Schlußacte herbeigeführt habe (Dieser lettere lautet: Wenn zwischen Bundeshliedern Thälicheiten zu besorgen oder wirklich ausgesibt worden sind, so ist die Bundesversammlung berufen, vorsäufige Maaspregein zu ergreifen, wodurch jeder Selbstüsse vorsebeugt und der bereits unternommenen Einhalt gethan werde. In dem Gro beta sie vor allen sir Aufrechtaltung des Besitssandes Sorge zu tragen.)

Nachdem bie Dinge fomeit gebieben maren, lag ber Bunbes: versammlung bor allem ob, in Betreff ber Bunbesgarnifonen in Frantfurt, Daing und Raftatt Bortebrungen gu treffen. Dief gefchab auf Antrag von Baiern in ber Citung vom 9. Juni. Der Antrag, welchen Baiern in ber Gigung am 1. Juni geftell: batte, ging babin, bag, wenn auch bie Soffnung auf Erbaltung bes Bunbesfriedens noch nicht aufmaeben, bod nicht zu vertennen fei, baf bie gegenseitigen Ruftungen eine beunrubigenbe Birtung auf Diejenigen Blate ausuben, in melden fomobl ofterreichische als preufifde Truppen in Garnifon liegen. Damit nun wenig: ftens nicht an biefen Blaten Conflicte gwifden ben bisberigen Baffenbrubern jum Ausbruch tommen, feien bie Regierungen bon Defterreich und Breufen ju erfuchen, ibre Truppen aus ben genannten brei Blaten gurudaugieben. Gin Erfat fei nur fur Daing und Raftatt, nicht fur Frantfurt erforberlich. Um 9. Juni beichloft bie Bunbesperfammlung bemgemaß. Rur Frantfurt ging bie Bereinbarung babin, bag neben bem Grantfurter Bataillon bas auf Rriegsftarte gebrachte bairifde Batgillon, meldes bieber icon in ber Stadt lag, Die einzige Befatung bilben follte-Baiern follte ben Obercommanbanten, Frantfurt ben Stabtcom: manbanten ftellen\*).

Am 10. Juni theilte Graf Bismard durch Circulardepeiche ben bentichen Regierungen die Grundzüge einer neuen Bundesverfassung mit. Art. I. lautet: das Bundesgebiet besteht ans demjenigen Staaten, welche bisher dem Bunde angehört haben, mit Ausnahme der öskerreichschen und niedersändischen Landes-

<sup>\*)</sup> Ueber bie buntichedige Befatung, welche Maing und Raftatt jugewiefen wurde: Actenftide G. 5.

heile. Art. II. Die gesetzebende Gewalt wird von der Bundeserfarmmlung in Gemeinschaft mit der Nationalvertretung geübt. Urt. IX. Die Laulmacht des Bundes wird in zwei Bundeshereingerheilt: die Nordarmee und Güdarmee. Die Nordarmee sieht inter dem König von Preußen, die Güdarmee unter dem König von Baiern

In ber außerordentlichen Bundestagsfitzung vom 11. Kagt Desterreich gegen Preußen wegen gewaltstätiger Selbsfülle in Solstein zu hat trägt auf Mobilmachung des gesammten Bundespereres an, die preußischen Bundesarmeecorps allein ausgenommen. Preußen ertlärt den Antrag für dundeswidrig und procestir gegen jede geschäftliche Behandlung besselbswidrig und processit gegen irte gegen inter der Antrag für dundeskinder und konfilmung wird trochdem mit Mehrsteit auf den 14. angeset (Solutibes S. 86).

Am 12. Juni räumten die österreichischen und preußischen Truppen Frantsurth. Das d. preuß. Infanterie-Regiment vertieß in zwei Extrazigen der Wain-Welerbahm Korgens um 6 und um 8 Uhr die Stadt, um sich nach Wehrar zu begeden; die öberreichischen Truppen (Regiment Nobil) marschirten um 1 Uhr über die zeil nach dem Handun etwahnhof, wo ein Extraya sie aufnahm. Den Abend und die Nacht vorher nar es in den Wirthskaufern und auf den Straßen sehr lebhaft zugegangen, denn die Garnionsgewossen nachmen berzlichen Abschiede von eine andere. Am 13. Juni Abends 7 Uhr und 10 Uhr traf die öberreichige Brigade Ralit aus Hollein im Frantsurt ein, übernachtet in der Rarmeliterkaferne und in der Nahmhosstater und vourde am 14. und 15. Morgens mit der Janauer Bahn nach Kilfen direigter.

Der solgende Tag, der 14. Juni, ist als der eigentliche Schicklastag zu betrachten, an dem auch die letzte schwach hoffen ung auf Erhaltung des Friedens bachin schwand. Die Bundess versammlung erhebt den Antrag Desterreichs vom 11. Juni mit 9 gegen 6 Stimmen zum Beschluß, jedoch ohne die Motive desselben, und mit Ausnahme der Zisser 4 (Wahl eines Bundesfeldberrn).

Der preußifche Gefandte erflart fofort ben Befchluß fur bundeswidrig, ben Bnnb bamit fur gebrochen, legt

<sup>\*)</sup> Schultbeß Geichichtstalenber 1866 gibt irrthumlich G. 17 ale Tag biefer Raumung ben 10., G. 88 ben 11. Juni an.

den preußischen Bundesreform-Antrog auf den Tisch nieder und verläßt den Saal. Die Freien Städte (siedengehnte Curie) datten gegen den össerreisischen Artrag gestimmt. Jür Frankrut gad der Gesandte folgende Erklärung ab: "Der Senat gest, ohne sich die Motivirung des Antrags anzueignen, von der Uederzeugung aus, daß der Bund von Gesahren bedrocht ist, und muß aus diesem Grunde und da nach den Bundesgesigken dei solcher Lage der Kerbältnisse wegen der Kertbeibigungs Anagiregeln Beschlusse gesät werden, das der Angele der Kerbältnisse wegen der Kertbeibigungs Anagiregeln Beschluss gesät werden, das der Kerbältnisse und Anagire den Kerbältnisse gesät der Kerbältnisse und der Kerbältnisse von der Kerbältnisse von der der der Kerbältnisse von der der der kannt d

Am 10. Juni maren bie preußischen Truppen in Solftein eingerudt; Manteuffel batte bie von Defterreich am 15. Cept. 1865 eingesette Landesregierung aufgeloft und ben Freiherrn von Scheel-Bleffen jum Oberprafibenten ernannt, am 12. murbe ber öfterr. Befanbte von Berlin abberufen, am 16. begann ber Ginmarich ber Preugen in Rurheffen, Sannover und Cachfen. am 17, ericien bas ofterreichifde, am 18, bas preugifche Rriegsmanifeft. - Am 15. Juni erfcbien im Auftrag und mit Bollmacht ber f. preug. Regierung ber Frankfurter Abvocat und Rotar Dr, Thomas bei bem Chef bes Banthaufes DR. A. von Rotbicild und Gobne und notificirte bemfelben, bag bie Bunbesbepofiten ohne die ausbrudliche Ginwilligung Breugene nicht mehr vorausgabt, beziehungemeife nicht mehr an bie Bundestaffe verabfolgt werben burften. Der Rotar machte or, von Rothichilb fur Die baraus entftebenben Coaben in üblicher Beife verantwortlich. In ber Bunbestagefigung vom 16. erflarte ber Brafibialgefandte, baß bie öfterr. Regierung allen bunbestreuen Regierungen ausbrudlich ibren Befitftanb garantire. Cachfen ftellt ben Antrag auf Bundesbulfe gegen bie Bergemaltigung burch Breugen. Dit 10 Stimmen gegen 5 Stimmenthaltungen murbe Diefer Antrag angenommen, fogleich bie preußische Telegraphenftation in Frantfurt burd baierifche Truppen gefchloffen (worauf ber preug. Befandte in Munchen feine Baffe forberte und erhielt) und nach

<sup>\*)</sup> Actenftude G. 11. Schulthef Beichichtstalenber G. 89.

Darmstadt ber Befest geschickt, Truppen in Frankfurt und ber Umgegend zu concentriren. Da bieselben bereit sanden, so trasen sie bereits im Lant bes Lages ein und wurden in deu solgenden Tagen noch verstärkt. Um 17 trasen auch Bütttemberger zum Schub ber Bundesverlammtung in Frankfurt ein. Um 18. übernahm Kring Mexander von Sessen den Detrefesst über das Armsecords; sein Jauptquartier war im Darmstädter hof auf der Zeil. In der Bundeskagssigung vom 18. bitten auch Hannover und Aurhessen um Bundesbusse, welch ihnen zugesichert wird.

Am 16. Juni hatte Grof Bismard ibentifice Noten au bie norddeutschem Staaten geschick, um sie zur Union mit Preußen einzuladen. In Folge davon ertlärten ihren Austritt aus dem beutschen Bund: Oldenburg und LipperDetmold in der Sitzung vom 21. Juni, Sachlen Altenburg, Anhalt, Schvarzburg-Soudershaufen und Walded am 25. Juni, Schvarzburg-Kodumburg-Lippe und die drei Hanfalder am 20. Juni, Sachlen-Coburg-God, Neuß jüngerer Linie und Meklenburg am 2. Juni, Sachlen-Coburg-Gotha, Neuß jüngerer Linie und Meklenburg am 2. Juli, Sachlen-Weimar am 5. Juli.

Ru allgemeiner Ueberraschung erschien am 23. Juni wieber bie beutiche Rabne auf bem Bunbespalaft; bie Truppen bes 8. Armeecorps legten bie ichwargrothgoldene Armbinde an. (Bergl. S. 367). Aber icon am 16. Juli Morgens mar bie Fahne wieder verschwunden. Am 27. Juni übertrug bie Bundesverfammlung ben Dberbefehl über bas 7., 8., 9. und 10. Bunbesarmeecorps, mit Ausnahme ber fachfifden Truppen, bem Bringen Rarl von Baiern, welcher am 30, Juni fein Sauptquartier nach Meiningen verlegte. Um 27. Juni ericbien ber Aufruf bes "Ausiduffes bes Central-Comite jur Unterftugung vermundeter und franter Rrieger" jur Bilbung eines freiwilligen Sanitats: corps (Friftr. Journal 28, Juni, 2. Beilage). Am 1. Juli, zeigte bas Central-Comité an, bag es fich in einen Gulfeverein umgemandelt habe und forberte ju Gaben an Gelb, Rleibungs: ftuden und Berbandgegenftanben auf. (F. S. 1. Juli B. 2. Juli.) Der Aufruf batte in beiben Richtungen ben beften Erfolg und fo tonnte ber Gulfeverein unendlich viel, in Frantfurt und ber Umgegend, jur Linberung ber Leiben bes Rrieges beitragen. (Das Rabere über bie bier bebandelten vermundeten: und franten Rrieger fiebe in bem Bericht von Dr. Rirchbeim, Jahresbericht bes argtl. Bereins f. 1866, G. 61). Am 28. Juni mar bie Rapitulation ber Sannoveraner bei Langenfalga erfolgt, am 30. trafen, im Begenfat ju ben bisberigen Siegesnachrichten, bie erften ungunftigen Depeiden von Sem. Benebet ein, am 3. Ruli erfolate bie Schlacht bei Roniainaras, Dennoch, und obgleich auch Die Baiern aus Thuringen gurudgeworfen maren und bie babifden Truppen fich von ben Baiern getrennt batten, (am 6. Ruli murbe bas babifde Sauptquartier nach Frantfurt verlegt) beichloß bie Bundesverfammlung am 5, bis auf's Meuferfte, felbft burd Di: ligen, Landwehren und Freifchaaren, ben Biberftand fortaufeben. Ginftweilen murbe in Frantfurt eine fleine "Sannoveriche Legion" organifirt (Frtftr. Journal 9. Juli B.) In Darmfiadt murbe bas zweite Aufachot, meitere 2000 Mann, ju ben Baffen gerufen und in Frantfurt beichlog ber Bund am 4. Juli, Frantfurt jn befestigen. 200,000 fl. murben ju Musführung von Schangen bewilligt, welche bei Rechenbeim, Bornbeim, an ber Friedberger Barte\*), am Bege nach Goersbeim, bei Ginnbeim, bei Bodenheim und am Bellerhof fogleich in Angriff genommen murbe. Die Armirung follte von Ulm bezogen merben. Die Arbeit murbe laffig geforbert, auch mar fie, abgefeben von ber angebeuteten Lude auf bem rechten Ufer, icon begbalb gwedlos, weil bie linke Mainfeite gegen einen bei Sanau ober Offenbach erfolgten preufifden Rlufibergang gang offen lag.

In ber Cibung pom 11, remonftrirte ber Cenat gegen bie Befestigungen\*\*). Er gab ber Bunbesversammlung gu verfteben, baß fie lieber Frantfurt verlaffen moge, "ba Frantfurt für fich einer Befestigung nicht bedürfe und bie bobe Berfammlung mobl ibre Siderung mit großer Befdabigung, vielleicht Bernichtung ber Stadt Frantfurt nicht merbe ertaufen wollen." Der Frantfurter Bunbestageganbte tam ju bem Antrag, Die Befeftigungen fofort einzuftellen. Die Berfammlung beichlog nicht nur bemge: mag\*\*\*), fonbern gleichzeitig, ihren Gis proviforifd nach Mugeburg ju verlegen, mas fie burch eine Rote jur Renntnig bes alteren Burgermeiftere brachte. (Actenftude G. 22. Schulthes S. 134).

<sup>\*)</sup> Die Edenheimer Lanbstraße icheint man vergeffen ju haben \*\*) Bortlaut: Actenftate S. 20. Friftt. Journal 13 Juni, 1. Beilage. \*\*\*) Am 1. Auguft wurde das Material ber unsertigen Schangen öffent-lich verfleigert. Actenstäde S. 51.

Mm 13. mußte bas achte Armecorps, nach dem unglüdlichen Sefecht bei Laufach gegen die preuß. Mainarmee, auf Alfanfenburg gurüdgeben. Being Allezander fündigte dem Senat an, daß er sich auf das linke Mainufer gurüdziehe, um seine Bereinigung mit den Baiern zu bewerftelligen. Um 14. nehmen die Breußen das von Sessen und Ofterreichern vertheiligte Alfahrfenburg, die Bundestagsgefandten verlassen die Stadt Frankfurt.

Am 15. Juli erläßt ber Senat eine Proclamation an die Bürgerichaft von Stadt und Land, worin er sagt: "Der Senat wird brei der "der als unauflösticher Berein gegründet ift und die Erhaltung der Unabhängigkeit und Unverlestlichkeit der einzelnen deutschen Staaten jum Jwocke hat." Am 16. erfolgte eine zweite Proclamation, deren Zwed eher abzulehen war, indem darin die Befehung der Stadt durch preußische Truppen angefündigt word und die Simoodner aufgefordert wurden, die Truppen freundlich aufzunehmen. Am 16. Abends rüdften die preußischen Truppen in Krantfurt ein.

(486-30E-386)

## Bufage und Berichtigungen.

(Bergl, oben S. 54, 176, 299 und 326, Rote.)

Bu ber gangen primatischen Zeit ist jest zu vergleichen: K. v. Beaulieu-Marconnay, Karl Freiherr von Dalberg und seine Zeit. 2 Bande. Weimar 1879.

S. 13. Ueber das Frankfurter Bataillon in Spanien vergl. Frankfurter hausblätter 3. Sept. 1880 ff.

- S. 53. Nicht die Originalurfunde der Rheinbundsacte wurde auf dem Romer aufebenahrt, sondern die Stiftungsurtunde des Großbergogisums Frantsurt. Sie besinder sich jest im historischen Museum des Stadtarchives, ebenso die hamburger Danttafet (S. 221) und die Prehifche Gemälbegalerie (S. 267).
- S. 85 und 86. Die Mittheilungen über die Quartierschulen find entwommen aus der Schrift von Dr. F. A. Finger: Johann Georg Buchner, im Programm der Mittelsichule von 1885. Ueber benfelben Gegenstand ift jest zu vergleichen. Dr. F. Eiselen, in der Festichtift zur Eröffnung des neuen Gebäudes der Musterichule 1880.
- S. 187. Meine neue Bearbeitung der Geschichte des Aprilattentats f. in Bid's Monatsschrift für Geschichte von Bestdeutschland (Trier, Link'iche Buchhandlung) 1879, S 62.
- S. 220. 3. 3 von oben: einzulaben ftatt eingelaben.
- S. 230. Anton Rirchner hat jest ein Dentmal in der Sichenheimer Anlage erhalten, enthüllt 14. Juli 1879. Bei Diefer Gelegenheit erschien: Dr. G. E. Steit, Erinnerungen an A. R. Frantfurt, Sauerländer,
- S. 247. Das Gymnafium ift feit Oftern 1876 in die Junghofftrage verlegt.
- S. 249. 3. 15 von oben: ruffifder ftatt frangofifder.
- S. 269. 3u 3. 4 von oben: Rach A. Springer (Dahlmann I. 413) übte Wilhelm Grimm mit besonderem Behagen bie Runft, hampelmanniaben vorzutragen.
- S. 329. lette 3. bes Tertes: ein ftatt um.

## Inhalts . Verzeichniß.

Erftes Bud. Bom Untergang der Reichsstadt bis gur Befcwörung der Constitutions-Erganzungsacte 1806-1816.
(1874). S. 1-53.

Erftes Rapitel. Ginleitung S. 1-3.

3 weites Rapitel. Charafteriftit von Rarl von Dalberg S, 3-7.

Drittes Rapitel. Organisation von 1806. S. 7-9.

Biertes Rapitel. Die Sulbigung. S. 9-11.

Fünftes Rapitel. Rapoleons Gingug 1807. G. 11-13. Sechstes Rapitel. Die primatifchen Truppen in Spanien

1808—1814. S. 13—16.

Siebentes Rapitel. Organisation von 1808 und 1809. S. 16-17.

Achtes Rapitel. Organisation des Großberzogthums Frankfurt 1810. Charafterifit von Georg Steis. S. 17—21. Reuntes Kapitel. Die Confiscation englischer Waaren 1810.

S. 21—22.

Zehntes Kapitel. Kirchen: und Schulwefen, Presse S. 23-24. Elftes Kapitel. Wissenschaft und Kunst. S. 25-26.

3mölftes Rapitel. Wohlthätige Stiftungen, Gefundheitspflege. S. 26-29.

Dreizehntes Rapitel. Die Frankfurtifchen Truppen in Rugland 1812. Kriegsopfer, Statiftit. S. 29-33.

Biergehntes Rapitel. Die Auflösung bes Großherzogthums Frankfurt. S. 33-38.

Fünfgehntes Rapitel. Frankfurt als Sauptquartier ber verbundeten Fürsten 1813-1814. G. 38-43.

- Sechszehntes Rapitel. Das Generalgowernement. Organisation ber Freiwilligen. S. 43-46.
- Siebengehntes Rapitel, Provijorifche Wieberherstellung ber Stadtverfaffung, Kriegethaten ber Freiwilligen. 1813 —1814. S. 48—51.
- Achtzehntes Kapitel. Definitive Wiederherstellung ber Unabbangigkeit. Die Stadtverfaffungstämpfe und ihr Abichluß. Karl von Dalberg's lette Schidfale. S. 51—53.
- 3weites Bud. Bis jum Ausbruch ber frangofiichen Julirevolution 1816-1830. (1874) S. 55-175.
- Erfies Rapitel. Ginleitung. S. 55-56.
- 3 weites Rapitel. Organisation ber Bolizei und Rechtspflege. S. 57-60.
- Drittes Rapitel. Organisation ber Finangen. S. 60-63. Biertes Rapitel. Militarmefen. S. 63-65.
- Runftes Rapitel. Sanbeleverbaltniffe. S. 65-71.
- Sechstes Rapitel. Die evangelischen Gemeinden. S. 71-74. Unbaug bagu: Wilh. Friedrich hufnagel. S. 74-90.
- \* Siebentes Rapitel. Die fatholifche Gemeinde S. 90-92.
  - Achtes Rapitel. Die ifraelitifche Gemeinde S. 92-100.
  - Reuntes Kapitel. Das Schulmefen. Karl Ritter. S. 100—103. Behutes Kapitel. Literatur und Biffenschaft. Goethe's Begiebungen gu feiner Baterstadt. Die Angelegenheit feines
  - Dentmals. Borne. Gife Burger. Clemens Brentano. Die Bris. Die Lefegefellicaft. Naturwiffenfchaften und Medicin S. 103—122.
  - Elftes Rapitel. Runft: Mufeum, Stabel'iches Inftitut, Runftverein, Theater, Mufit. S. 122-127.
  - 8 molftes Rapitel. Bergnugungeorte, besonders Baurhall. S. 127-130.
  - Dreizehntes Rapitel. Boft: und fonftige Bertehrsverhaltniffe. S. 130-132.
  - Bierzehntes Kapitel. Die Landgemeinden, S. 132—135. Fünfzehntes Rapitel. Medicinalangelegenheiten und Stiftunasweien. S. 135—139.

- Se ch Szehntes Rapitel. Dessentliche Bauten. S. 139—147. Sie benzehntes Rapitel. Ausbactige Angelegenheiten. Bundesversammlung. S. 147—157. Anhang bagu: Fr. Mar. Freiherr von Günderrobe, S. 157—172.
- Achtgehntes Rapitel. Bur Culturgeichichte. G. 172-175.
- **Drittes Buch.** Bis jum Ausbruch der französischen Februar: Revolution 1830—1848. (1875.) S. 177—298.
- Erftes Rapitel. Ginleitung G. 177-179.
- 3 meites Rapitel. Cravall am Allerheiligenthor 1831.
- Drittes Rapitel. Durchzug ber Bolen 1832. S. 184-187. Biertes Rapitel. Aprilattentat 1833. S. 187-199.
- Fünftes Rapitel. Sanbelsvertrag mit England 1832.
- Sechstes Kapitel. Zutritt jum Zollverein 1836. S. 208—214. Siebentes Kapitel. Finanzen. (Hamburger Brand 1842.
- Theuerung 1846—1847) S. 214—223. Achtes Rapitel. Die evangelischen Gemeinden S. 223—228. Anbana daau: Anton Kirchner S. 228—231.
- Reuntes Rapitel. Ratholifde Gemeinde. Bilbung ber beutscheltschifden Gemeinde. S. 231-234.
- Bebntes Rapitel. Ifraelitifche Gemeinde G. 234-241.
- Elftes Rapitel. Schulmefen. G. 241-247.
- 3 wölftes Kapitel. Literatur und Wissenschaft. Das junge Deutschand. Grabbe. Jubesselb ber Orndersindung 1840. Goethebentmal 1844. Gelellichaft für Frankfurts Geschichte und Runst 1837. Germanistenversammlung 1846. Naturwissenschaften und Medicin. S. 247—261.
- Anhang bagu: Literatur über Frantfurt G. 262-263. Dreigebntes Rapitel. Runft: Stabel'iches Infitiut. Morit
- von Schwind. Theater. Munt: Staderinges Infitut. Morti
- Bierzehntes Rapitel. Die Mainluft. S. 270-273. Fünfzehntes Rapitel. Gifenbabnen und Dampfichifffahrt.
  - S. 273—278.

- Sechszehntes Rapitel. Mebicinalangelegenheiten, Stiftungse und Gefängnißwefen. S. 278-285.
- Siebengebntes Rapitel. Militarmejen S. 285-291,
- Achtzehntes Rapitel. Die Landgemeinden. G. 291-292. Reungehntes Rapitel. Bur Culturgefcichte G. 293-298.
- Diertes Buch. Bis jum Gingug ber preußischen Truppen in Frankfurt 1848—1866. (1880) S. 301—419.
- Erftes Rapitel. Ginleitung S. 301-302.
- Zweites Kapitel. Politische Bewegungen in Frankfurt bis jur Eröffnung bes deutschen Parlaments 18. Mai. S. 303-319.
- Drittes Rapitel. Bon Eröffnung bes beutichen Barlaments bis jum Aufftand vom 18. Ceptember. C. 319-327.
- Biertes Rapitel. Bom 18. September bis gur Berlegung bes Barlaments nach Stuttgart 1849. S. 327-353.
- Fünftes Rapitel. Bon ber Berlegung bes Parlaments nach Stuttgart bis jur Bieberherstellung bes Bunbestages 1851. C. 353-366.
- Sechstes Rapitel. Frankfurter Verfaffungsangelegenheiten 1850 1853. S. 366-368,
- Siebentes Kapitel. Militarverhältniffe, besonders in Folge der Bieberherstellung des fraugösischen Kaiserthums 1852.

  8 368-374.
- Achtes Rapitel. Bon ben Dresbener Conferengen bis Enbe 1858. S. 375-380.
- Reuntes Rapitel. Bon 1859 bis Ente 1863. Schillerfet 1859. Schütgenfest 1862. Reformberein 1862. Fürstentag 1863. Abgeordnetentag 1863. S. 380—391.
- 8 ehn tes Kapitel. Bis Ende 1865. Danisch-deutscher Krieg 1864. Abgeordnetentag. Drohnoten. Generalversammlung bes Nationalvereins 1865. S. 391—406.
- Elftes Rapitel. Notigen über Sanbel und Berfehr 1848— 1866. Sanbelstag von 1865. S. 407-409,
- 3mölftes Rapitel. Bis jum 16. Juli 1866. G. 409-419.

À.



